

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



E 26621





E 26621



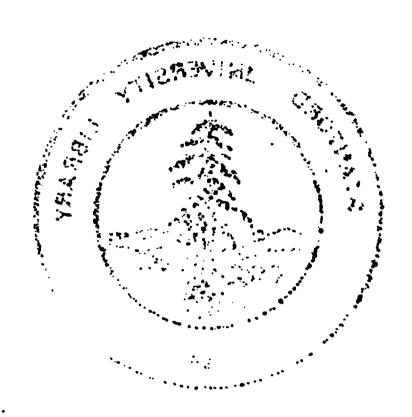

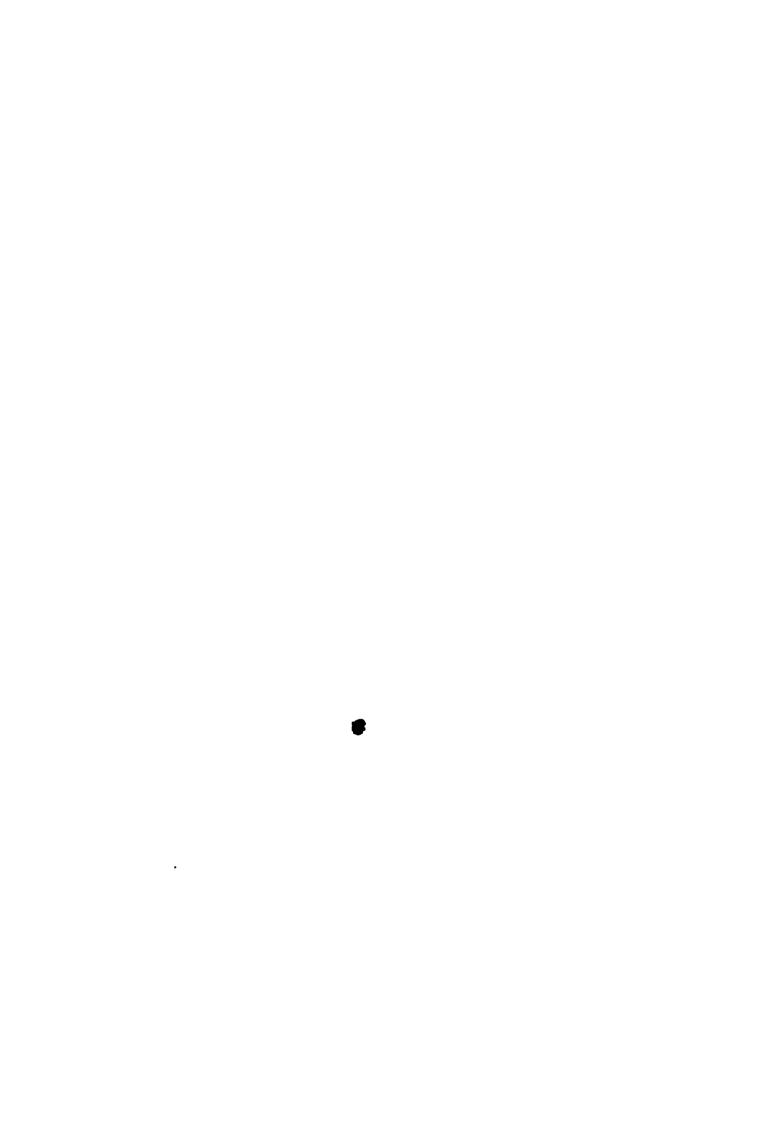

# Die letten 120 Jahre

bet

Weltgeschichte

(1740—1860).

II.

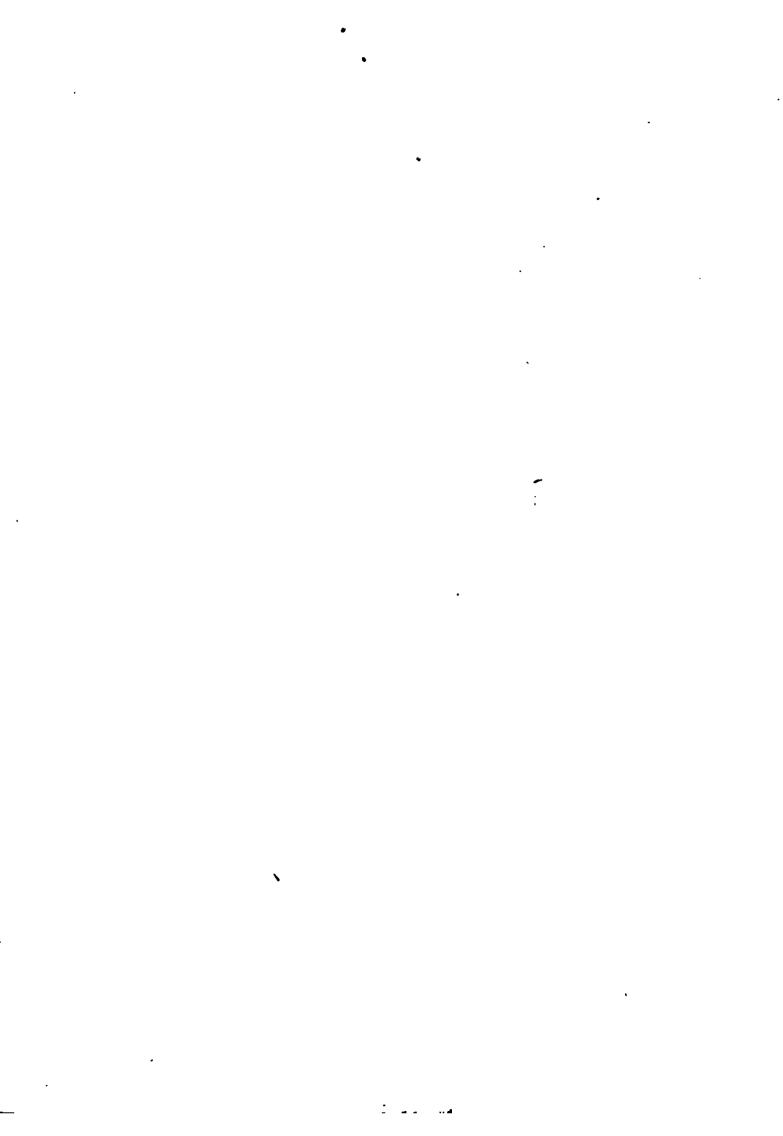

# Die letten 120 Inhre

ber

# Weltgeschichte

(1740 - 1860)

HOU

Wolfgang Menzel.

In fechs Banden.

Zweiter Banb.

--++>Q@<del>ce++-</del>

Stuttgart.

Verlag von Abolph Krabbe.

*1860.* 

/e/ ?

D286 M4 v2

Drud von 3. Krenger in Stuttgart.

# Inhalt des zweiten Bandes.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Erstes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Ansang der französischen Kevolution  Eröffnung der Reichsstände S. 1. Nationalversammlung 4. Mirabeau 7. Bastillensturm 13. Lasapette und die Nationalgarde 16. Der 4. August 22. Menschenrechte 23. Die Constitution und das Beto 25. Danton und Marat 26. Entführung des Königs nach Paris 29. Jakobinerklub 36. Civilconstitution des Klerus 37. Das Föderationssest auf dem Marsselbe 40. Unruhen in Nancy 41. Flucht des Königs nach Varennes 47. Die Feuillants 51. Bollsendung der Constitution 52. | 1     |
| Zweites Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Eironde und Berg S. 53. Narbonne 55. Die rothe Mütze 58. Frau Roland und Dumouriez 59. Die Marseiller 64. Insultirung des Königs durch den Pöbel 65. Petion 67. Die Coalition und das Manisest des Herzogs von Braunschweig 68. Der 10. Ausgust 70. Lasayettes Flucht 75. Die Septembermorde 77. Proclamirung der Republik 84. Die Preußen in der Champagne 85. Die Franzosen in Mainz 87. Dumouriez in den Niederlanden 88. Der Convent 90. Prozes und Hinrichtung des Königs 94.                         | 53    |
| Drittes Buch. Ichreckenszeit <b>des Convents</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gironde 107. Maximum 113. Aufgebot in Masse 115. Mainz von den Preußen erobert 117. Straßburg 119. Coburg und Pork in den Niederlanden 120. Wimpsen in Caen 121. Lebon in Arras 122. Die Bentée 123. Carrier in Nantes 126. Lyon 128. Bordeaux 130. Marseille 131. Bonaparte vor Toulon 132. Corsika 133. Die schwarze Republik Hapti 135. Charlotte Corzday 138. Die Verfassung von 1793 140. Der Wohlsahrtsaussschuß 142. Hinrichtung der Königin 145. Große Arbeit der Guillotine 146. Hinrichtung der Girondins 148. Der republikaz nische Calender 151. Abschaffung des Christenthums 155. |       |
| Viertes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Nobespierres Sturz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 159   |
| Robespierre 159. Die Hebertisten 162. Dantons Untergang 165. Franz II. in den Niederlanden 168. Schlacht bei Fleurus 172. Coblenz 173. Der Dauphin 176. Fest des höchsten Wesens 177. Die Gesängnisse 181. Der 9. Thermidor 184. Robespierres Untergang 188. Ende des Schreckens, Veränderung der Sitten und Trachten 194. Pichegru in Holland 199. Die Landung in Quiberon 204. Das Directorium 207. Der 13. Vendesmiaire und Bonaparte 208. Baboeuf 210. Die Assignaten 211.                                                                                                                  |       |
| Fünftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Englische Politik unter Pitt 213. Burke und Fox 215. Ratharina II. 219. Die polnische Versaffung von 1791 221. Die Consöderation von Targowitz 222. Rosciuszko 223. Die zweite Theilung Polens 224. Ausruhr in Warschau 227. Kämpse Kosciuszkos 230. Finis Poloniae 231. Dritte Theilung Polens 232. Der Basler Frieden 234. Kurlants Einverleibung in Rußland 235. Katharinas Tod und Paul I. 238. Friedrich Wilhelm III. 242.                                                                                                                                                                 | 213   |
| Sechstes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Bonaparte's italienischer Feldzug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 244   |
| Gegenüberstellung Destreichs und Frankreichs S. 24. Bonas parte in Nizza 246. Seine Siege in Piemont 250. Sein Eins 1944 in Mailant 253. Prophetonung Mittelitaliens 257. Sein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |

Gelte

Siege über Wurmser 258. Erzherzog Carl am Rhein 259. Seine Siege über Jourdan 263. Moreaus Rückzug 264. Bonapartes Siege über Alvinzy 266. Mantuas Fall 269. Vertrag mit dem Papst zu Tolentino 270. Bonapartes Einbruch in Karnthen und Wassenstillstand von Leoben 272. Hoche in Irland 274. Benedigs Untergang 276. Der Frieden von Campo Formio 280. Die Theophilanthropen 283. Der 18. Fructidor 285.

### Sichentes Buch.

Raftabter Gefanbtenmord 320. Suwarow 321.

## Achtes Buch.

Lareveillidre Repeaux S. 324. Römische Republik 326. Piemont 330. Reapel 332. Relson 334. Die parthenopeische Republik 338. Cardinal Ausso 341. Suwarows siegreicher Felozug in Oberitalien 346. Korsakows Niederlage bei Zürich 352. Suwarows Zug über die Alpen 353. Yorks mißlungene Expertition 355. Zerwürsniß Rußlands und Destreichs 357. Pius VI. †, Pius VII. in Benedig gewählt 359.

## Meuntes Buch.

Tippo Sahib S. 361. Malta 363. Negypten 364. Die Schlacht bei den Pyramiden 367. Seeschlacht bei Abufir 368. Desaix in Oberägypten 372. Jonische Inseln, Ali Pascha von Jasnina und Paschan Dglu 373. Bonaparte in Sprien 375. St. Jean d'Acre 379. Wellestens Siege in Ostindien 382. Bonaspartes Rūckzug 384. Dessen heimliche Entweichung aus Aegypsten 386. Rleber 387. Menou 389.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Zehntes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Wonapartes Rücklehr nach Paris 392. Corruption im Distectorium 394. Der 18. Brumaire 400. Die Confularregierung 405. Wiederherstellung des Gottesbienstes 408. Moreau 415. Massena in Wenna 417. Bonapartes Zug über den St. Bernhard 418. Warengo 421. Hohenlinden 425. Frieden von Luneville 426.                                          | 392   |
| Elftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Per erste Consul und der Weltsrieden                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 428   |
| Zwölftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •     |
| Unlust der Engländer am Frieden 466. Die Franzosen in Hannover 469. Das Lager von Boulogne 471. Berschwörung Cadoudals und Pichegrus 475. Tod des Herzog von Enghien 480. Bonaparte läßt sich zum Kaiser der Franzosen ernennen 484. Seine Krönung durch den Papst 490. Zweite Krönung in Mailand 494. Unglück der französischen Flotte 497. | 466   |

# Erftes Buch.

## Anfang der französischen Revolution.

Die größte Weltbegebenheit ber neueren Zeit, die französische Revolution, begann an dem Tage, an welchem nach langen Vorsbereitungen endlich die ersehnten Reichsstände von König Ludswig XVI. eröffnet wurden.

Die Deputirten ftromten von allen Seiten nach Versailles und machten am 3. Mai 1789 ihre erfte Aufwartung bei bem König. Man hatte ihnen Tracht und Ceremoniel, vom Jahre 1614 vor= geidrieben. (So lange waren bie Stände bes Reichs nicht mehr tinberufen worben.) Rlerus und Abel ftrotten von Golb und Bracht. mb beibe Flügelthüren bes königlichen Schlosses rauschten vor brem Einzug auf; ber britte Stand war nur burch schwarze Rlei= img und weiße Halsbinden ausgezeichnet, ihm wurde auch nur He halbe Thure aufgemacht. Es war bie Frage entstanden, ob er nicht auch, wie vormals, vor bem Könige knieen solle. Diefe Burucksetzung bes britten, bamals wichtigsten Stanbes beleibigte um io mehr, als sie im Salon ber Polignacs ausgekünstelt worben war. Sie ließ sich baber auch nicht burchführen. NIB 5. Mai bie eigentliche Eröffnung ber Reichsftanbe mit einem kierlichen Gottesbienste begann, begrüßte ben König lebhafter Buwi, aber tiefes Schweigen die Königin. Der Bischof von Nauch. 26. Dlengel, 120 Jahre. II.

be la Fare, hielt die Predigt und erwähnte barin der bürgerlichen Freiheit, was vom dritten Stande mit lautem Klatschen, wie im Theater, aufgenommen wurde. Als er aber im Gebete die drei Stände unterschied, hörte man lautes Gemurmel. Nach dem Gottessbienst begab man sich in den Ständesaal (salle des menus). Der König hielt die kurze Thronrede und bedeckte sich. Als der Abel nun sein altes Recht gebrauchte, sich auch zu bedecken, that es der dritte Stand ebenfalls unter einem Widerspruch, der Lärm versursachte, so daß der König lieber selbst den Hut wieder abnahm und nun alle ihm folgen mußten. Diese Kleinigkeiten bezeichnen beutlich den Geist der Versammlung.

Durch ben Großstegelbewahrer Barentin ließ ber König sofort ben Ständen seinen guten Willen zu zeitgemäßen Reformen im gestammten Gebiete ber Gesetzebung und Verwaltung kund geben und ste zum Vertrauen auffordern. Nachher langweilte sie Necker mit einem drei Stunden langen Finanzvortrag, was ein großer Mißgriff war in so wichtiger Zeit und seine Unfähigkeit zu einer großartigen Initiative darthat. Die Regierung hätte nichts dem Zufall überlassen, alles einleiten und in die Hand nehmen, einen bestimmten Versassungsentwurf vorlegen und die Stände hinreißen müssen, anstatt sich von ihnen widerwärtig nachzerren zu lassen.

Die eigentlichen Geschäfte ber Reichsversammlung sollten mit ber üblichen Prüfung ber Wahlurkunden und Vollmachten jedes einzelnen Abgeordneten beginnen. Der britte Stand setze voraus, daß dies nur in gemeinsamer Situng aller brei Stände geschehen könne, Abel und Klerus aber sonderten sich ab, um die Prüfung für ihren Stand besonders vorzunehmen. Der britte Stand ließ das nicht gelten und nahm die Prüfung der Vollmachten seiner eigenen Mitglieder nicht vor, sest erklärend, er werde den Eintritt der beiden andern Stände in dem gemeinsamen Situngssaale abwarten. Das geschah auf den Antrag des Grafen Mirabe au, eines berüchtigten Abenteurers, der, als ein Proletarier des Abels und von seinem Stande ausgestoßen, auf natürliche Weise an die

Spite berer trat, die alle bisherigen Glieberungen und Privilegien ter Stanbe umfturzen wollten. Dieser Mirabeau mar eine Berfonification ber Revolution felbst, die er einleitete, tief verschulbet. vis à vis de rien, fittenlos bis zur Vermorfenheit, schamlos, furchtbar gewaltthätig, von glühenbem Saffe verzehrt, bazu von einer feltenen forperlichen Baglichkeit, aber burch und burch genial. irüber Jugend an von einem harten Bater mißhandelt, ben ichanb= lichsten Ausschweifungen ergeben, balo mit Recht, bald mit Unrecht verfolgt und in die Rerter geworfen, wegen boppelten Chebruchs jum Tobe verurtheilt, von seinen Standesgenoffen in Verruf er-Mart, fein Leben friftend im niedrigften geheimen Spionendienft für bas frangösische Ministerium am Bofe zu Berlin, über ben er uch ein ffanbaloses Buch geschrieben hatte, mar er burch seinen ibr aufrichtig und genial ausgesprochenen Born gegen Sof und Abel in feiner Beimat, ber Provence, außerst popular geworben, mb fo hatte man ihn zum Deputirten bes britten Stanbes gemählt.

Abel und Klerus wurden durch die Festigkeit des dritten Stanstes beunruhigt. Indem sie nun endlich erkannten, daß sie dem Staate die so lange verweigerten Opfer doch würden bringen müssen, rollten sie auch den Ruhm davon haben und hossten, um diesen Breis ihre Standesrechte zu retten. Sie erklärten also am 23. Rai seierlich, sie verzichten auf ihre bisherige Steuerfreiheit, verstarten aber bei der Theilung der Reichsversammlung in drei nach Ständen abgesonderten Kammern.

Diese Erklärung, die zur Zeit der Notabeln mit Dank und kebhaftem Beifall würde aufgenommen worden sehn, kam jetzt zu hat und machte gar keinen Eindruck mehr. Man unterhandelte woch hin und her, der Klerus suchte vergebens zu vermitteln und kigte sich, der vielen armen Pfarrer wegen, die unter seinen Verstetern saßen, dem dritten Stande ungleich mehr zugeneigt, als der Ibel. Der britte Stand sorderte ihn durch eine Deputation seierzuch im Namen des Gottes des Friedens und des öffentlichen Wohles auf, mit ihm zusammenzutreten, allein der Klerus schmankte noch.

Fünf Wochen waren nutlos vergangen, bem britten Stanbe schien es jest Zeit zu hanbeln. Mirabeau fündigte mit seiner Löwenstimme am 10. Juni an, ein Abgeordneter von Paris habe einen wichtigen Antrag zu machen, und ber im Reben schüchterne, im Denken und Schreiben fühne Abbé Sièpes betrat die Rebnerbubne, um barzulegen, man muffe aus ber bisherigen Ungewißheit beraustommen, burfe jest um ber renitenten beiben erften Stanbe willen bas Wolf nicht länger warten laffen, ber britte Stand moge baber bie Rechte ber gesammten Stände an sich nehmen, bie Vollmachten nicht als einzelner Stand, sonbern im Namen und mit bem Recht ber gemeinsamen Stände prüfen und bie Mitglieber ber beiben andern Stände als nicht erschienen ignoriren, bis sie sich einfinden würden. Der Antrag wurde fogleich angenommen, die Prü= fung ber Urkunden begann und dauerte bis zum 15ten. Inzwischen waren zwölf Pfarrer freiwillig eingetreten. Der Hof verhielt sich ruhig, als begreife er die ungeheure Tragweite bes von dem brit= ten Stande gefaßten Beschluffes nicht. Erft als am 17. Juni ber britte Stand erklärte, er vertrete 96/100 ber Mation, der erste und zweite Stand aber nur 4/100, und auf den Antrag eines unbedeu= tenben Abgeordneten (Legrand) ben Namen einer Nationalver= sammlung (assemblée nationale) annahm, erschraken bie wenigen Freunde bes Hofes und bes Alten unter ben anwesenben Mitgliebern und versuchten einen lärmenben Wiberspruch, natürlich ver= gebens. Um 18. proclamirte die Versammlung ihren neuen Namen und verkündigte zugleich bem Volke, sie garantire die Staatsschulb, die Staatscreditoren sollten sich mithin beruhigen, sie genehmige bie Steuern, aber nur auf so lange ste selbst beisammen sep, auch werbe sie unverzüglich Maßregeln gegen die Theurung ergreifen.

Das hieß eigenmächtig nicht nur einen Theil der Souveraine= tät, sondern auch der Verwaltung selbst an sich reißen. Hof und Abel geriethen in die heftigste Auswallung und Besorgniß. Die alten Parlamente erboten sich jetzt, alle Besehle des Königs einzu= registriren, wenn er sie nur wiederherstellen und dagegen die Na= tionalversammlung auflösen wolle. D'Espremenil war der leidensichaftlichste Reactionär geworden. Die Zeit brängte. Schon am 19. beschloß die Mehrheit des Klerus, in die Nationalversammlung überzutreten. Das sollte um jeden Preis verhindert werden. Hof mb Abel lockten den König nach Marli, wo sie ihn allein hatten und für ihre Absichten gewannen. Der sehr besonnene Vorschlag bes Herrn von Montesquieu, Abel und Klerus als Oberhaus neben dem den dritten Stand allein umfassenden Unterhause zu bilden, wurde nicht beachtet. Auch Neckers Vermittlung, die freilich nichts gefruchtet haben würde, wurde abgelehnt, jede ständische Sitzung untersagt, der Saal der Nationalversammlung geschlossen und erst sür den 22. eine königliche Sitzung angesagt.

Der gelehrte Bailly, ber, in aftronomische Studien vertieft, nich mobl nie die Rolle hätte träumen lassen, die er jest mit erfaunlicher Burbe und Umficht ausfüllte, mar feit bem 3. Prafi= bent ber Nationalversammlung und erkannte nur biese selbst als tie Stelle an, von ber er Befehl anzunehmen habe. Obgleich man ihm nun von Seite bes Königs hatte sagen laffen, mas höchster Bille sep, begab er sich boch am 20., wie gewöhnlich, zum Sitzungs= nal, fand ihn geschloffen, protestirte aber feierlich gegen biese Dag= ngel, sammelte die unterbessen angekommenen Deputirten und zog nit ihnen auf Mouniers Vorschlag nach bem Ballhause. Sier mischen leeren Wänden, wo nicht einmal ein Stuhl mar, schwum sie alle (nur ein gewisser Martin b'Auch ausgenommen, ber id ausbrucklich zu Protocoll vermahrte), indem fie ihre Sande gegen Baiah, den man auf einen Tisch gehoben, ausstreckten, sich not eber zu trennen, als bis fie eine neue Constitution bes Ro= nigreichs festgestellt haben würden. Von allen Seiten strömte bas Bolk herbei und jauchzte ihnen Beifall zu.

Am folgenden Tage hielt der König unklugerweise die angestündigte königliche Sitzung noch nicht, sondern verschob sie auf den 23., ließ jedoch das Ballhaus versperren, aber die Nationalversimmlung begab sich nach der Ludwigskirche, in welcher sich die

Mehrheit des Klerus, in feierlichem Zuge eintretend, mit ihr vereinigte und somit den Planen des Hofes und Abels zuvorkam, die immer den rechten Augenblick versäumten.

Am 23. Juni endlich follte ber große Schlag fallen. Bersailles wimmelte von Truppen, welche bie Nationalversammlung umstellten. In ben Saal wurde Abel und Klerus zuerft eingelasfen, bamit fie ihren Sit als gesonderte Stände einnehmen konnten, ber britte Stand mußte braugen im Regen fteben bleiben, bis ihm zur Plagnahme auf ben übrigen Sigen bie Thure, an welche Bailly wiederholt heftig anpochte, geöffnet wurde. Sierauf hielt ber König eine mit Donner und Blit erfüllte Rebe, ber man es anhörte, bag fie nicht aus feinem eigenen weichen Bergen fam. Er erklärte alle bisherigen Acte ber Nationalversammlung für null und nichtig, befahl eine getrennte Berathung in drei Rammern, mieberholte bas Versprechen zeitgemäßer Reformen, wahrte aber ausdrücklich seine Rechte als Souverain und als Vollzieher ber Gewalt. Das Maaß bes Guten, bas er zusagte, mar überreich, und die Grenze, die er gezogen wiffen wollte, bamit die National= versammlung sich nicht die Regierung anmaße, war burchaus constitutionell und mehr als gerechtfertigt burch bie Haltung ber Na= tionalversammlung. Allein indem er auf ben brei getrennten Curien beharrte, schien er boch nur bas blinde Werkzeug bes Abels zu sehn und man mißtraute seinen Zusagen um so mehr, als er so viel Waffen aufgeboten und gebroht hatte, die Reichsstände heim= zuschicken und sich allein als Vertreter bes französischen Volks zu betrachten, wenn man feinem wohlgemeinten Willen nicht fügfamer werbe. Sein lettes Wort war ein Befehl, für heute auseinanberzugehen.

Adel und Klerus folgten ihm aus dem Saale, der dritte Stand blieb. Mirabeau erhob sich, um gegen die Gewalt zu prostestiren, die Versammlung an den Eid im Ballhause zu mahnen und vom König an das Volk, als dem die Versammlung allein verantwortlich sep, zu appelliren. Der Oberceremonienmeister

von Brezé trat ein und erinnerte an des Königs Befehl, auseinanderzugehen. Mirabeau aber bonnerte ihn an, er fep-kein Abgeordneter, habe also hier nicht bas Recht zu reben. Man werbe hier nur ben Bayonetten weichen. Die Versammlung ftimmte bet und Breze entfernte fich, es bem Konige zu melben. Dieser hatte bie Schmäche, sich ben Ungehorsam gefallen zu laffen und von ber bewaffneten Dacht keinen Gebrauch zu machen. Bailly hielt inprischen eine Rebe ganz im Sinne Mirabeaus und sagte ben Ab= geordneten: Sie sind heute, was Sie gestern waren. Man bebattirte nun fort, als ob nichts vorgefallen mare, Barnave benütte aber die Stunde noch, um einen Antrag zu ftellen, wonach bie Versammlung bie Unverletlichkeit ihrer Mitglieber erklärte. Somit lieh bieser Tag dem neuen Souverain, beffen ber König gerne los geworben ware, boppelte Starke. Die moralische Macht ber Na= tionalversammlung feierte ben glänzenbsten Triumph. Der Abel hatte nur seinen ohnmächtigen Haß, ber König seine Unfähigkeit offenbart. Reder, welcher von ber königlichen Sigung weggeblieben war, empfing beghalb Hulbigungen, als ob er etwas mehr gethan batte als nichts.

Der Sieg des britten Standes war entschieden. Schon am 24. vereinigte sich der Rest des Klerus, am 25. ein Theil des Abels, am 27. der ganze Abel mit ihm zu einer Nationalversamms lung. Vergebens verlangte d'Espremenil, den britten Stand des hochverraths anzuklagen und vor die Gerichte zu stellen. Wer hätte die Execution übernommen? Der Abel fügte sich aus Ohnsmacht, und um durch seine Opposition in der Nationalversamms lung wenigstens weitere Siege des britten Standes zu erschweren.

Er beging einen neuen großen Fehler, indem er auch noch im Schoose der Nationalversammlung eine Zeitlang als abgesonderter Stand zu erscheinen bemüht war, nicht zur rechten Zeit eintrat, in Nasse stehen blieb, nicht mitstimmte, und später, als die Vermissong boch erfolgte, durch Gleichgültigkeit ober störendes Plaudern der Versammlung eine zu auffallende Verachtung bezeigte. Der

britte Stanb aber beging einen noch ungleich größeren und folgenreicheren Fehler, inbem er ben Gallerien zu viel Recht einraumte. Die ursprünglich nur für ben Hof bestimmten Gallerien wurben bald ausschließlich vom Volke, beziehungsweise vom Pöbel eingenommen, und es ift fein Zweifel, bag fich bezahlte Schreier barunter befanden. Der britte Stand ließ fich gerne von biefem Publikum bei seinen Berathungen Beifall zuklatschen, und sab es gerne, wenn bie Freunde bes Hofes und Abels, fo oft fie bas Wort ergriffen, von ben Gallerien berab verhöhnt und beim Nachhausegehen oft sogar vom Bobel angefallen und bebrobt wurben. Der ehrwürdige Präsident Bailly ahnte, wohin bas führen werbe, rüstete sich ernstlich gegen die Thrannei der Gallerien und wollte beffalls sein Amt als Präsibent handhaben, allein wie burch Verabredung wurde sein Vortrag burch einen Sturm von Beifall übertont und er konnte ihn nicht vollenden. Mirabeau und bie Debrheit bes britten Stanbes glaubten bamals noch ber Unterftutung von ben Gallerien aus und überhaupt bes Volfes fehr zu bedürfen, weil man trot ber erprobten Schwäche bes Sofes immer in Furcht vor einem Sanbstreich mar. Bailly murbe burch bie Chre entschädigt, Präsident bleiben zu durfen. Abel und Rierus hatten einen Brafibenten aus ihrem Stanbe burchfegen konnen, wenn fie gleich anfangs gemeinsam mit bem britten Stanbe berathen batten, jest mußten fie fich einen burgerlichen gefallen laffen.

Bis dahin hatte die nahe liegende große Hauptstadt Paris sich ruhig verhalten. Nur die Wahlen hatten eine große Bewegung veranlaßt, jedoch ohne die Erdnung zu stören. Die Wähler hatten das Bedürfniß gefühlt, ihre Versammlungen fortzusetzen. Im Garten des Palais Rohal (bem Herzog von Orleans gegehörig) war der Sammelplat aller Neugierigen, Unzufriedenen und Schreier. Die Besorgniß vor den Anschlägen des Adels und vor einem Angriss der Truppen auf die Nationalversammlung und das ihr geneigte Volk hielt die Massen in lebhafter Spannung und nichts war natürlicher, als daß man sich nach der Stimmung

ber in Paris selbst garnisonirenden Truppen erkundigte und dieselben für bie Volksfache zu gewinnen suchte. Der Berzog von Drleans ift nicht frei von bem Verbacht, bamals Gelb vertheilt und die Wühlerei organisirt zu haben, burch die es gelang, mittelft ber berüchtigten Damen bes Palais Royal, b. h. ber öffentlichen Dirnen, Die in biesem Palast zur Miethe wohnten, und mittelft Weinspendungen und Pamphleten die Solbaten zu verführen. Das Regiment ber französischen Garbe zu Fuß erlag biefer Verführung werft. Die Solbaten liefen schaarenweise aus ber Raserne, wohin fle confinirt waren, in das Palais Royal. Am 23. Juni erklär= ten sie bereits, nicht auf bas Volk schießen zu wollen, wenn es ihnen etwa befohlen würde. Elf Räbelsführer wurden in die Abtei gefangen gesetzt, aber vom Bolke befreit. Reiterei, bie es bin= bern follte, blieb unthätig. Die Nationalversammlung wurde ba= von burch eine Abresse ber Pariser in Kenntniß gesetzt und wie ftart fle gewesen gegenüber bem Throne, so schwach benahm fle sich gegenüber bem Böbel. Von biefem Tage an ftand fie unter bem Einfluß ber Pöbelabressen und Sturmpetitionen. Sie bat mit heuchlerischer Einhaltung ber Formen beim König um Gnabe für bie elf Garbiften und ber König gemährte sie. Man brachte bie Gefangenen nach ber Abtei gurud, um bem Buchftaben bes Gefetes zu genügen, ließ sie aber bann sogleich los. Mit biesem Verfahren sprach sich die Nationalversammlung schon im Beginn ihrer Racht bas Tobesurtheil. Sie bulbete und heiligte eine Anarchie, beren Opfer fle werben mußte.

Bei der Beurtheilung dieser verhängnißvollen Vorgänge, in denen so viel Zukunft lag, darf nicht vergessen werden, wie sie vorbereitet wurden. Ienes Garderegiment hatte gerechte Ursache mit seinen Offizieren unzufrieden zu sehn, von denen es nach dem in Frankreich eingeführten preußischen System in härtester Disciplin gehalten, in der Bekleidung, Beköstigung und im Solde durch treulose Unterschlagungen verkürzt und mit so herkömmlicher Verzachung behandelt wurde, daß ein patriarchalisches Verhältnis

zwischen ihnen unmöglich geworben war. Die Garbeoffiziere beschäftigten sich nur zur äußersten Noth mit bem Dienst und eilten gleich wieder zu ihren Vergnügungen, ohne nur von der Parabe mit in die Caserne zu gehen. Kein Bürgerlicher konnte avanciren, die Offiziersstellen waren ausschließlich dem Abel vorbehalten. Zustem schenkte der Hof den zahlreichen deutschen und Schweizer Resimentern, die er im Solde hielt, (es waren ihrer nicht weniger als 27) weit mehr Vertrauen als den Franzosen selbst. Das machte die französischen Truppen gegen jene aufsätig und erleichterte ihre Verführung zum Ungehorsam. Alle Truppen wurden, um nicht gleich der Garbe versührt zu werden, aus Paris entsernt.

Paris beruhigte fich wieber auf etwa brei Wochen und bie Nationalversammlung hätte, wie Neder sehnlichst wünschte, ihre Aufgabe mit Besonnenheit und Würbe lösen können. Wie Neder felbst, so munschte auch eine Partei in ber Nationalversammlung, an beren Spite ber einflugreiche Deputirte ber Dauphiné, Mounier, und mit ihm Lally=Tolenbal, Clermont=Tonnere ftanben, bie Aber ein Oberhaus, eine Pairie mar jest englische Verfaffung. schon nicht mehr möglich. Der Hofabel begriff bieses beffer, als ber constitutionelle Abel in ber Bersammlung und erkannte vollkommen richtig, daß bie Buftanbe ichon zu gewaltsam geworben fepen und daß es fich nicht mehr von einer gegenseitigen Abmagung ber Rechte, fonbern nur noch von einer Existenzfrage handle. : Nationalversammlung und Volk waren schon aus ben Bahnen bes constitutionellen Rechts gewichen und usurpirten ben bochften Wil-Ien und die vollziehende Gewalt. Unter biefen Umftanden mußte ber König vollends unterliegen, erft Stlave, bann Opfer bes angeblichen Nationalwillens, b. h. ber muthenbsten Schreier in ber Nationalversammlung und im Palais Royal werben, ober er mußte bie Waffen, die ihm noch zur Hand waren, gebrauchen und fic wenn nicht ben Sieg, boch wieber eine murbige und rechtliche Stellung gegenüber ber Nationalversammlung erkampfen. Er felbst Bachte nicht einmal baran. Es waren anbere, bie für ihn handelm. Man versammelte gegen 30,000 Mann in ber Nähe von Baris und Versailles, hauptsächlich beutsche und Schweizerregimenster unter bem Oberbefehl bes Marschall Broglio. Zunächst Baris wmmandirte ber Schweizer Besenval, ber wegen dieser Stellung

mb als Ausländer sich ben grimmigsten Volkshaß zuzog.

Am 9. Juli erhob fich Mirabeau gegen biefen friegerischen Plan bes Hofes und warf unter anderem ber Krone vor, daß sie u feig ober treulos gewesen sen, um ben Hollanbern gegen die preußische Uebermaltigung zu helfen, und anstatt bie Ehre und bas Intereffe bes französischen Volks nach außen zu wahren, bie Waffen Frankreichs lieber gegen bas eigene Bolk ichleife. Die Berfamm= lung beschloß eine Mahnung an den König, ber aber sein Recht, iber bie Truppen zu verfügen, mahrte und bie Aufrechthaltung ber Ordnung, ja den Schutz ber Nationalversammlung selbst als ben 3weck ber Truppenaufstellung bezeichnete. In ber That, wenn man ihn nicht als das Werkzeug geschworner Volksfeinde betrachtet batte, so wurde es Pflicht und Interesse ber Nationalversammlung gemesen sehn, ihm für biese Sorgfalt zu banken, benn ber Abgrund ber Anarchie, ber fich in ber Sauptstadt je mehr und mehr öffnete, bot ber Nationalversammlung keine Sicherheit. Inzwischen ver= faumte bie friegerische Hofpartei, ihre Drohungen auszuführen. Sie erweckte furchtbare Erbitterung und blieb boch unthätig, ließ ben Begnern Beit und lähmte ben anfangs guten Gifer ber Truppen turch zu langes Zaubern. Hatte fie einmal bie Truppen gesam= melt, fo mußte fie auch handeln, plöglich Paris militarisch besegen, bie Nationalversammlung auflösen, bie Gemäßigten burch Procla= mirung der Rederschen Aussichten versöhnen zc. Allein sie ließ bie Truppen ruhig stehen und sich langweilen, während sie Recker, der ihr nicht mehr schaben, sondern nur noch nützen konnte, entließ und badurch auch die gemäßigten Freiheitsfreunde von sich stieß.

Necker hatte dem König versprechen mussen, sich heimlich zu entfernen, als ob dadurch Bolksaufläuse hätten verhindert werden Bonnen. Sonnabends am 11. Juli verschwand er plötzlich, ohne

baß seine eigne Tochter, die nachher berühmt gewordene Frau von Staël, etwas davon wußte. Aber schon am nächsten Sonntagmorgen verbreitete sich das Gerücht seiner Abbankung und der Einssehnung eines neuen aristokratischen Ministeriums in den Straßen von Paris. Ingleich hieß es, der Herzog von Orleans seh versbannt. Alles kam in Aufruhr, aber die Armee, weit entsernt, eine kühne Offensive zu ergreisen und der Bewassnung des Volkszuvorzukommen, verhielt sich passiv. Zur Verzweislung der Generale hatte der König besohlen, kein Blut zu vergießen. Die Solsbaten sahen sich also seder Verhöhnung und Mißhandlung ober Verführung von Seite des Volks ausgesetzt und mußten am Ende über die Schwäche der Regierung erröthen oder lachen.

Im Garten des Palais Royal stieg ein rücksichtsloser und frecher, aber geistvoller und in vieler Beziehung liebenswürdiger, ja selbst fanfter und zartfühlender Jüngling, ein idealisirter Paris fer Gamin, Camille Desmoulins auf einen Tisch, rief, eine Piftole in ber Hand, zu ben Waffen und fleckte ein Baumblatt als Abzeichen auf ben Hut. Alles jubelte ihm zu und bie Bäume murben entblättert, um mit ihrem Laube bie Bute ber Parifer gu zieren. Später steckte man statt ber grünen Blätter eine Rokarde auf mit ben Pariser Farben, Roth und Blau. Man holte bie Buften Orleans und Neckers aus einem Wachsfigurenkabinet unb trug sie im Triumph burch bie Straßen. Dieser Bug stieß auf ben Prinzen von Lambesc mit weniger Reiterei feines Regiments Royal Allemand. Allein biefer, gemäß bem Befehl fein Blut zu vergießen, befahl erft einzuhauen, nachbem er felber hart angegriffen wurde. Weil aber ein französischer Garbift gefallen mar, trat noch in ber Nacht zwischen bem 12. und 13. Juli die gesammte Garbe zum Bolf über. Bahrend biefes Abends und ber Racht plunberte ber Böbel alle Waffenhanblungen und bas königliche Gardo-meuble, aus bem er eine Ungahl alterthümlicher, zum Theil Fostbarer Waffen, die ruhmvollen Erinnerungen ber alten Monar-The und ber Ritterzeit abführte. Auch bas Rlofter

ben man vergebens Waffen suchte, wurde ausgeplündert, das Schulbs gefängniß aufgesprengt und alle Gefangenen befreit, und rings um Baris steckte man die Barrieren in Brand, um die Zufuhr zur Stadt von den verhaßten Zöllen zu befreien.

In biefer Schreckensnacht ergriff bas Volk die Offensive, welche bie hofpartei versäumt hatte. Die Garbe marschirte gegen das Regiment Mohal Allemand, feuerte und trieb es aus Paris hinsus. Besenval ließ sofort seine Truppen auf dem Marsselbe vorsiden, aber die Garbe gab auch auf sie Feuer, das die Schweizer werwidern sich weigerten. Auch die übrigen Regimenter hatten int keine Lust mehr zum Angriff und Besenval zog sich zurück. Ler König war so stumpsstnnig, daß er sich ganz sicher fühlte und in der Nacht vom 13. zum 14. einen glänzenden Hosball gab.

Auf dem Pariser Stadthause organisirte sich inzwischen der Biberstand. Die Wähler bildeten aus ihrer Mitte eine neue Mustichpalität, welcher der prevot des marchands, Herr von Flesselles, wischen sollte. Aber dieser jedenfalls für die Lage der Dinge entswer zu frivole und vornehme oder ganz von der Angst verblensme Mann bildete sich ein, das wüthende Volk wie unartige Kinsm hinhalten zu können. Alles verlangte Wassen und die Errichsmg einer Bürgerwehr, er sagte auch alles zu, täuschte aber das Tolk durch salsche Tröstungen. Wassen kamen, versicherte er, als maber die Wagen ausbrach, waren sie voll Lumpen. Im Karstuserkloster sehen Wassen versteckt, meinte er jetzt, man suchte, ind aber nichts. Dagegen fand das immer wüthender gewordene Volk am 14. früh im Invalidenhause einen reichen Vorrath von Kinten und kaum damit bewassen, schrie es: nach der Bastille!

Die Bastille war eine kleine, aber surchtbare Citabelle mit= in Paris, ringsum von hohen sensterlosen Mauern und tropen= in Eckthürmen eingeschlossen, durch tiese Gräben von der Stadt in Gethürmen eingeschlossen, durch tiese Gräben von der Stadt in Geberrschte mit ihren Kanonen die Stadt und war iherdies als Gefängniß berüchtigt, in dem viele der ausgezeichnet= im Geister Frankreichs und oft Unschuldige geschmachtet hatten, Opfer einer lettre de cachet burch Maitressen und Höflinge. D Zwingburg zu brechen, verlangte jest bas Bolf. Man begr auf ber andern Seite nicht, marum der commanbirente Bergog 1 Broglio sie nicht in bessern Stand gesetzt hatte, um die Stadt bu sie im Zaume zu halten. Man hatte zu ben 82 alten Invalit bie unter herrn be Launay bie Besatzung bilbeten, nur 32 Schn zer hineingelegt, die auf einen Angriff gar nicht gefaßt war Als bas Volk heranwogte und bas Caftell zur Uebergabe auff berte, erklärte be Launan sich zu strenger Neutralität bereit, die Ranonen aus ben Lucken zurückziehen und gelobte nicht feu zu lassen, wenn man nur ihn nicht angriffe. Allein bas L achtete nicht barauf, einige Verwegene hieben die Rette ber 3 brude nieber, bie baburch fiel und brangen vor. Als zugl Schuffe gegen bas Caftell fielen, ließ endlich be Launan Fe geben. Aber bas Bolk fturmte unwiderstehlich auch bie zweite B brucke. Da wollte be Launay das Caftell in die Luft spreng wurde aber von feinen eigenen Solbaten verhindert, welche t Volk ihr Leben durch Deffnung ber Thore erkauften. Denr wurde de Launan, fünf andere Offiziere und zwei Solbaten erm bet. Vom Volke maren nur 83 gefallen. Diefes an fich tie Ereigniß machte boch ungeheures Aufsehen in ber Welt, weil Bastille das Symbol der monarchischen Allgewalt gewesen war, jest zertrümmert wurde. Das Volf beschloß, es folle bier ! Stein auf bem andern bleiben und bie Baftille murbe glatt i Boben weg rafirt. Man fand in ihren Kerkern nur noch sie Gefangene, vier Wechselverfälscher, zwei Wahnfinnige, einen E fen wegen Ermordung eines Bauern. Dieser Fund konnte Regierung nur zur Ehre gereichen; aber man zog es vor, fich Phantasie mit Schreckbilbern ber früheren Ginkerkerungen \*) ar

<sup>\*)</sup> Die berühmtesten Opser der Bastille waren de la Tude und lisson. Der erstere unterhielt sich in seiner jahrelangen Einsamkeit mit paar Tauben, die er an das Fenster seines Kerkers gelockt, der andre einer Spinne, die er gezähmt hatte. Aber Herr von Sartines, der s

füllen und je weiter vom Schauplatz meg, besto leichter mar es, ligen auszubreiten. Die Presse ersann, mas der wirkliche Befund nicht ergeben hatte. Auch Flesselles wurde jetzt ein Opfer ber Bolkswuth, die er nur zu sehr gereizt hatte.

In Verfailles manbelte bie Nationalversammlung ein banges mb richtiges Befühl bavon an, bag fie gleichsam zurudgeschoben im, mabrend Paris allein bie Initiative ergriffen hatte. Es lag ihr mithin alles baran, ben König auf ihre Seite herüberzuziehen mb mit ihm bie constitutionelle Ordnung aufrecht zu erbalten. Insbesondere follte es ten Anschein haben, als muffe bie Sofparti ber moralischen Macht ber Nationalversammlung und nicht ber furcht vor bem Parifer Pobel weichen. Gie bebrangte baber ben könig mit Deputationen. Er aber gab nicht gleich nach. 418 er in ber Nacht zum 15. Juli genaue Nachricht über bie Er= eberung ber Bastille und über bie Bewaffnung von gang Paris nfuhr, begann er zu schaubern. Dan hatte ihm bie Wahrheit biskran verhehlt. Einem seiner treueften Diener, bem Grafen von Mancourt, fagte er noch geringschätig: "es ift eine Revolte," moruf ihm biefer ernft erwiberte: "nein, es ist eine Revolution." Das machte ben tiefften Einbruck auf ben Rönig und ichon am mtern Morgen befahl er den Abzug der Truppen, rief Recker zuwid und erschien in ber Nationalversammlung, um sich berselben jang binzugeben. Die Hofpartei rieth ihm bringend, fich nach Reg in die Mitte ber noch treuen Armee zu begeben, die Herr un Bouillé befehligte und von wo aus ihm ein Alusweg nach Leutschland immer offen ftand, bie Bulfe bes beutschen Reichs nabe mar. In biefer gesicherten Lage batte er wenigstens mit befferem Erfolg unterhandeln können. Alllein er weigerte fich, weil er bem herzog von Orleans nicht ben Plat raumen wollte. Er fürchtete,

tafige Chef der Pariser Polizei, welcher alles ausspürte, ließ die armen thiere umbringen. Sartines galt im vorigen Jahrhundert als das größte Polizeigenie und vollbrachte Wunder der Sehfraft im Verborgenen, aber die Revolution, die vor der Thüre stand, sah er nicht.

dieser werbe sich des Thrones bemächtigen. Man schlug nur Königin vor, wenigstens sie solle sich retten und nach Wien gaber sie wollte ihren Gemahl nicht im Stiche lassen, ein Ebeln den die Nation nicht zu würdigen verstand.

Die Nationalversammlung empfing ben König viel bergli als Mirabeau beabsichtigt hatte, ber vor seinem Eintritt nod mahnte, keine Beifallszeichen zu geben, benn "bas Schweiger Wölker seh eine Lehre für die Könige." Die Mehrheit der fammlung folgte einem beffern und richtigern Gefühl, inber alles that, bem reuigen Könige bie verlorene Popularität in A zurückzugeben und in biefer verwilberten Hauptstadt felbst bem lais Royal die Zügel der Gewalt zu entreißen. Ohne In geschah es in Volge eines schnellen und klugen Einverständr aller Gemäßigten, bag bie Absenbung einer großen Deputatior Nationalversammlung nach Paris, am 15. Juli bazu benutt wi ben unruhigen Parisern Bailly zum Maire, Lafayette Commandanten ber Bürgerwehr, ober wie sie sich jest nannte, Nationalgarde zu geben. Sowohl die Civil- als Militi walt ber Stabt kam baburch in bie Hände ber Nationalversa lung und ber damals in ihr noch herrschenben gemäßigten, constitutionellen Partei. Auch verfehlte man nicht, ben K felbst nach Paris einzulaben, um über ben blutigen Aufruhr : lichst schnell einen Schleier zu ziehen und bem König eine o Bürgschaft zu geben, bag man auf Wieberherstellung seines Unsehens bebacht sey, so wie es ihm Ernft fen, als conftitutic ler König zu regieren. Der König zeigte einige Scheu, sich in Hauptstadt hinein zu wagen und die Königin nahm mit Thr von ihm Abschied. Der Empfang war anfangs auch schweig und Bailly bemüthigte den König, indem er ihm an den Th die Schlüffel von Paris mit ben Worten überreichte: Schlüffel habe man auch Beinrich IV. überreicht, bamals habe König fein Wolf wiedererobert, diesmal erobere bas Wolf fe König wieber. Als sich aber ber König mit ber neuen Kok

er herzliche Ansprache an bas Volk hielt, jauchzte ihm alles zu b bie Versöhnung schien vollendet. Der König kehrte beruhigt ich Bersailles zurück und die Nationalversammlung machte seinen wund Liancourt an Bailly's Stelle zu ihrem Präsidenten. Dasals stoh Artois mit den Polignacs und einer Anzahl anderer rinzen und Herren, die am meisten compromittirt waren, über ihrenze, als die ersten der großen Emigration.

Das äußere Symbol ber Versöhnung mar, daß man zu der ihen und blauen Farbe ber Pariser Kokarde noch die weiße arbe des regierenden Hauses Bourbon hinzufügte und als breischige Kokarde für das ganze Reich annahm. Lafapette weissagte mals, diese Tricolore werde die Reise durch die Welt inden.

Der Pariser Bobel und seine geheimen Aufheter waren mit m Wendung, welche die Gemäßigten bem Julifturm gegeben, und mit ber Art und Weise, wie sie bie Vortheile bavon nur fich unb ben König angeeignet hatten, nichts weniger als zufrieben und kgten es barauf an, ben guten Einbruck bavon fo balb als mog-M wieber zu ftoren und bas faum zurudgekehrte öffentliche Bermuen wieber zu erschüttern. Wie hatten biefe Menschen nicht mregen senn sollen, ba sie bisher alles ungestraft hatten wagen ifen, ba bie Solbaten ihnen ausgewichen ober zu ihnen übergemen waren und bie Nationalversammlung selbst ihnen Complimite gemacht, ihre groben Deputationen und Abressen angenom= und fich ihr Gefchrei auf ber Gallerie hatte gefallen laffen. bift ermittelt, bag bie barbarifchen Blutscenen, bie in Paris er= wert wurden, von geheimen Agenten kunftlich vorbereitet waren. Im loctte die Opfer herbei und lieferte sie einer schon vorher be-Mien Pöbelwuth aus. Foulon, ein ehemaliger Intendant und vor wenigen Sagen nach Reders Entlassung zum Minister Mimmt, murbe abgefangen und nach Paris geschleppt, am 22. Juli. war allerdings wegen Erpreffungen und Brutalitäten übel be-B. Menzel, 120 Jak.

ruchtigt. Man fagte ihm nach, er habe einmal behauptet, bas Bolt nuffe noch Gras freffen lernen, es fep nichts befferes werth. Man foleppte ihn baber unter ungeheurem Bulauf burch bie Straffen von Paris, zu Bug, einen Krang von Reffeln um ben Bals, ein Bouquet Difteln in ber Sanb und einen Bund Beu auf bem Ruden. Umsonft bemubte sich Lafavette ibn zu retten. wurde vor dem Rathhause an einen Laternenpfahl gehängt, bang schnitt man ihm ben Ropf ab, stedte ihn mit einem Beuwisch in Munde auf eine Pike und trug ihn im Triumph seinem unglucklichen Schwiegersohn Berthier entgegen, ben man burch einen gefälschten Befehl eigenbs zu biesem Zweck aus Compiegne hatte kommen laffen. Er war verhaßt, weil er als Intenbant bie Trups ven um Paris verpflegt hatte. Man zeigte ihm Foulons Ropf, man foll ihm fogar benfelben hingehalten haben zum Rug. bem Stadthause angekommen bemächtigte sich Berthier eines Bewehrs und vertheibigte sich ritterlich, bis er unter ben Streichen bes Bobels fiel, ber auch seinen Ropf auf eine Pite ftectte und burd bie Stabt trug.

Lafayette war außer sich und wollte sein Amt nieberlegen, ließ sich aber durch Bailly's und ber Nationalgarde dringende Bitten bewegen, es beizubehalten um noch größere Ausschweifungen zu verhüten. Inzwischen kam ber zurückgerusene Neder an und hielt einen Ariumpheinzug in Paris. Von Beisall überschüttet wagte er, seinen unterdessen gefangen gesetzen Landsmann Besenval loszubitten. Der Stadtrath gewährte es, nahm aber schon den folzenden Ang die Begnadigung als illegal zurück, da selbst Mirabeau sie mißbilligte. Der General, der nur seines Königs Besehl bessolgt, blieb im Kerker, die Mörder Foulons und Berthiers aber blieben ungestraft. So war es abermals der Pöbel, auf den alle Privilegien übergegangen zu sehn schienen, welchen die audern Stände hatten entsagen müssen. Dieser Pöbel begeisterte sich das muls durch das berüchtigte Lied Ça ira (nur brauf los, es wird sehn undern!). Einer aus ihrer Mitte brachte Berthiers Gerz in ein

Raffeehaus, brückte Blut baraus in sein Glas und trank mit den Borten: kein wahres Fest, wo das Herz nicht dabei ist! Die wuleur de sang de Foulon wurde in den Kaufläden Mode. Mit dem Geist, der sich auf diese Weise ankündigte, hatte die Natio-nalversammlung, hatten Lafapette und Bailly selbst nur ein Abstommen getrossen ihn keineswegs besiegt, oder auch nur entschieden bekampft. Und doch träumten sie noch von einer constitutionellen Autorität.

Die gangliche Nieberlage bes Königthums und ber Aristokratie im Juli und ber blutige Aufstand in Paris maren bas Signal, im gangen Reiche loszuschlagen. Reine Beborbe, fein berkommliches Ansehen wurde mehr geachtet. Hier eilte bas gebrudte Bolt, alle bie Freiheit, die ihm von ber Nationalversammlung, ja vom König selbst mar zugesichert worben, sich anzueignen, ohne ein Vollzugsgeset abzumarten. Dort brach ber Pöbel los, um im allgemeinen Tumulte zu rauben. Bewaffnete Banden zogen umber, plunderten bie Schlöffer bes Abels aus und brannten sie nieber. Im Elsaß begann eine Berfolgung ber Juben, bie mit ihrem Bucher bas Landvolk gebruckt hatten. Auch in mehreren Garnisonen brachen Reutereien aus.. In allen Städten gahrte es. Auch hierbei, wie bei Foulons Ermordung, waren Umtriebe und eine geheime Leitung von Paris aus im Spiele. Man verbreitete in allen Rich-tungen bes Reichs bie Nachricht, es wurden Räuber kommen unb klundern und bewirkte badurch eine allgemeine Bewaffnung bes Bolts, bie allerbings in ben Stabten und in ben meniger verborbenen Provinzen Nationalgarben entstehen ließ, bie aufrichtig auf Erhaltung ber Ordnung und Sout bes Eigenthums ausgingen, an andern Orten aber nur bem Pobel Waffen lieh und jene vorgeblichen Räuberbanden erft wirklich in's Leben rief. "Krieg ben Balaften, Friede ben Hütten" war bas Losungswort ber Plunberer, welche praktisch bie Gleichheit übten, indem sie bie Reichen arm machten.

In der Nationalversammlung hätten unter diesen bebenklichen

Umftanben alle Anhänger bes Rönigs sich auf's festeste an bie comfitutionelle Partei anschließen follen, um eine imposante und einige Mehrheit zu bilben, ber es möglich gemesen mare, ben Gefeten wieber Achtung zu verschaffen. Aber Abel und Rlerus konnten fic immer noch nicht in bie neue Lage finden, grollten ben Conftitutionellen, suchten beren weitere Maagregeln zu hemmen ober verlängerten wenigstens die Debatten und gaben ber Umfturzpartei in Baris immer neue Vormanbe. Noch folimmer wirkte ber Wiberwille des kraftvollen Mirabeau gegen Necker, Lafapette und alle honetten und boctrinaren Manner unter ber conftitutionellen Bartei, nicht blos meil er als ein Mann ber That bie Syfteme nicht leiben konnte, sonbern auch weil er fich felbft noch eine große Rolle in ber Revolution vorbehielt, also die Revolution nicht so balb jum gefetlichen Abichluß tommen laffen wollte. Gine Beit lang scheint er für ben möglichen Fall einer Flucht ober Ermorbung bes Ronigs an bie Regentschaft bes Bergogs von Orleans gebacht gu haben, für ben er bie Regierung geleitet haben murbe. Er gab aber ficher biefen Gebanten balb wieber auf, ba fich ber Bergog unfähig ermies. Seitbem batte er nur im Sinn, noch unter bem fomaden Ronig Minifter zu merben. Sein madtiges Rebnertalent beberrichte zwar immer noch bie Rationalversammlung unb riß fle oft auch bann noch bin, wenn fle fich vorgenommen batte, ibm zu wiberfteben; allein fie war bod für ibn nicht gelehrig und fügsam genug, ale bağ er nicht bie Pobelaufftante in Paris immer nod nothig gehabt batte. um fie einzuschucktern. Enblich trat unter ben Constitutionellen felbft eine Graltung ein. Die Einen (Mounier. Yally Tolental. \*) Glermont - Tounere und Recters Breunte) wollten fich vom biftortiden Boten nicht trennen, betrachteten bie im Augenblide unterliegenten Glaffen unt Intereffen bod ned ale verhanden, gehörten efeile zur ariftotelischen Schule bes Montetquien, theile zu ben Antingern ber englischen Berfaffung.

<sup>?</sup> Sofin des biggerichteten Education von Education.

ibern (Barnave, Duport, die beiben Brüber Lameth ic.) wollten etwas absolut Reues, gehörten ber platonischen bes Rouffeau an und nahmen nicht, wie jene, bas einmal lich und geographisch Bestehenbe und Bleibenbe im Chain ber Lebensart, bem Bilbungszustand, ben natürlichen zen des Volks, sondern den jeweiligen Volkswillen, die es Augenblicks, zur Grundlage ber neuen Verfassung. Jene bem Bolke die ungeheuren Ausschweifungen ersparen, von boch am Enbe wieber gum Naturlichen gurudfehren mußte. agegen zweifelten nicht, burch einen einfachen Willensact inwärtigen erleuchteten Wolfsvertreter merbe fich bas Bolf verwandeln und umgestalten und auf eine neue und bobere es Dasepns erheben laffen. Diese Partei, die außerhalb tionalversammlung in dem sogenannten bretonischen Klub ammelte, neigte zur Republik, unterschied fich aber von ber partei in Paris burch ihre feine Gesittung. Klub, ein aus D geborgtes Wort, war bamals ber Mobename für alle ereine. Der Klub Breton in Versailles war jungft von ben oneten ber Bretagne gegründet worben. Mirabeau ichloß 1 an, jeboch ohne sich ihm hinzugeben. Auch Siehes geaturlicherweise bazu, ba biefer ichon feiner berühmten Schrift n britten Stand gang die alles nivellirende Tendenz Roufju Grunde gelegt hatte.

is die schlimmen Nachrichten vom Lande sich häuften, beite sich des Abels in der Nationalversammlung eine Stimin der Furcht und Humor wunderlich gemischt erschienen.
regund allein waren 72 adelige Schlösser niedergebrannt, aus den andern Provinzen ist die Jahl nicht ermittelt.
patte der Abel noch zu verlieren, das ihm nicht mit Gewalt
nen wurde? Er entschloß sich also, vollends alles freiwillig
sern. Einige schwärmerische Freiheitsfreunde in der Weise
tte's thaten es ernstlich; viele aus Furcht, um das wüthende
jufrieden zu stellen und das eigene Leben zu retten. Ander-

in ber ausgesprochenen Absicht, Del in's Feuer ber Revolution zu gießen und beren Ausschweifungen gefliffentlich übertreiben zu helfen, bamit bie Natur befto balter biefe ichreckliche Rrife überftebe und Erschlaffung ober die Einmischung bes Auslandes zum Alten zurudführe. Nur aus biefen nabe liegenben Grunben und feinesmegs aus einer aufwallenben Begeifterung ergriff am 4. August ber Abel bie Initiative, um alle seine Privilegien gesetzlich vernichten zu laffen. Der freisinnige Vicomte von Noailles machte ben Anfang, ihm folgte ber Duc b'Aliguisson. Beibe schlugen bie Abschaffung aller Feuballasten vor, um bas Landvolk zu befriedigen. Der gesammte Abel stimmte zu. Der Klerus that baffelbe in Bezug auf seine Güter, bann begreiflich auch die Deputirten bes britten Stanbes (ohne Vollmacht bazu), in Bezug auf alle einschlagenben Rechte ber Corporationen und Gemeinben. Diese Improvisation bes Abels überraschte bie Versammlung und riß auch bie Ballerien bin. In einer allgemeinen Trunkenheit ber Begeisterung wurde die ganze Nacht burch gewetteifert, Privilegien zum Opfer zu bringen. Man beschloß, ben Landmann von aller und jeder Laft zu befreien, von der Leibeigenschaft, von den Frohnen, von ben Abgaben an ben Gutsherrn, vom Behnten, von ber Patrimonialgerichtsbarkeit, vom Wilbschaben (burch Freigebung ber Jagb), man beschloß ferner, die Gleichheit aller Franzosen zu becretiren, indem alle ohne Unterschied der Geburt zu allen Stellen im Civil und Militär befähigt seyn sollten und auch keine Proving, keine Stadt mehr irgend ein Borrecht behalten follte. Nur ein Mann wibersette sich in Bezug auf ben Behnten. Abbé Siènes, berfelbe unhistorische Systematiker, von bem zuerft ber Bebanke ausgegan= gen war, alle Stände zu nivelliren und bas Bolk, nach Auflösung seiner natürlichen Glieberungen, in eine Summe von Atomen, in einen Sandhaufen zu verwandeln, berselbe Siebes erkannte boch, baß unter allen Leiftungen bes Landmanns bie bes Behnten bie natürlichste, für ihn selbst am minbesten lästige sep, bie, wenn sie wegstele, durch weit lästigere murbe ersett werben muffen, und

١.

vertheidigte ihn. Aber man hörte ihn nicht. Da rief er das berühmte Wort: "Ihr wollt frei senn und versteht nicht einmal getecht zu sehn."

31

:[:

Бe

H

3p

.

Ehe die Versammlung die neue Verfaffung berieth, glaubte fie berfelben eine allgemeine Declarirung ber Rechte bes Den= foen vorangeben laffen zu muffen, nach bem Beispiele ber Morbameritaner, und um icharf bas Princip zu bezeichnen, nach welchem die Constitution Frankreichs entworfen werben sollte. Darin wurde nun wirklich als in einem weltgeschichtlichen, gewiß sehr merkwurdigen Denkmal der ganze große Irrthum des philosophischen Jahrhunderts niedergelegt, demzufolge 1) die Menschen in Maffe und jeber Einzelne zur Freiheit berufen und jeder dem andern vollkom= men gleich senn solle, und 2) bie Maffe sich burch bie von ihr ge= wählten Organe jeberzeit selbst regieren, nur immer ihren jeweiligen eigenen Willen an sich vollziehen laffen solle. In Bezug auf ben erften Punkt ließ man außer Acht, baß bie Natur, ber unveränderliche Typus ber Racen, bas Clima, bie Beschäftigungen, auf welche die Menschen nun einmal, um leben zu können, unabander= lich angewiesen sind, bie Unmöglichkeit, alle zur Philosophie und feinen Bilbung zu erziehen, die geiftige Unfähigkeit und Schwäche selbst in so vielen Gliebern ber gebilbeten Stände, die unenbliche Berschiebenheit ber Charaktere und Temperamente ber Voraussetzung ber Gleichheit und somit auch ber Möglichkeit einer gleichen Befähigung zur Freiheit selbst bann wiberspricht, wenn es möglich vare, alle historische Erinnerung und alle Gewöhnung zu verwi= In Bezug auf ben zweiten Punkt befand man sich in einer Läuschung, die nur zu balb unbarmherzig bestraft wurde, benn, indem man den jeweiligen Nationalwillen zum Souverain machte, unterwarf man sich ben grausamen Launen eines von Demagogen gelenkten Pöbels. Dennoch war ber Irrthum, ben fo viele und zwar die edelsten Menschen damals theilten, nicht nur durch die Dinge, bie vorhergegangen waren, gerechtfertigt, sonbern hatte auch etwas Herzerhebendes und wahrhaft Schönes. Nach so vielen,

bie Menschheit entehrenden Migbrauchen bes Despotismus und ber aristokratischen und klerikalen Corruption erhob man sich zu einem Ideal reinerer und eblerer Menschlichkeit und hoffte einen Augenblick, es verwirklichen zu können burch bloße Willenskraft und burch Erziehung ber fünftigen Generationen. Es war nur ein Traum, aber von schönen Scelen geträumt, die selbst nicht Schulb waren, dag bie Wirklichkeit ihrer Boraussetzung nicht entsprach. Was am meisten zur Täuschung beitrug, mar bas Beispiel Nordamerikas. Dort machte man von ber Freiheit einen mäßigen und würdigen Gebrand, benn bie Bürger waren fromme und nüchterne Bausväter, von einer anglo-germanischen Race und lebten in bamals noch wenig bevölkerten, kaum bem Urwalb abgewonnenen Gegenben, ferne von der Bilbung und Corruption einer so alten burch und burch verborbenen Residenz, wie es Paris mar. Dennoch glaubte Lafayette, jene Bürgertugenb vom Delamare an bie Seine verpflanzen zu können, in ben Mittelpunkt eines Wolks, von bem noch turz vorher sein Götze Voltaire felber gesagt hatte, es sep halb Affe, halb Tiger.

Die Constitution war der Idee nach schon eine republikanische, wenn sie auch noch einen König als ersten Diener des Staats bestehen ließ, der aber nur den Nationalwillen, wie er durch die Nationalversammlung ausgesprochen wurde, vollzichen sollte. Der enorme Widerspruch zwischen dem republikanischen Geist und der monarchischen Form trat hervor in den langwierigen Kämpsen um das Veto. Wer irgend noch dem tumultuarischen und immer wechselnden Volkswillen ein conservatives Gegengewicht erhalten wollte, mußte dem König das Recht sichern, übereilte, leidenschaftliche und schälliche Beschlüsse der Versammlung durch sein Veto zu hemmen, wenigstens deren Ausführung zu verschieden. Auf der andern Seite aber erschien es mit Recht sonderbar, daß der König als ein einzelner Mann, der noch dazu unter dem Einstuß der geschürzten Aristofratie und des Auslands zu stehen schien, das Recht haben sollte, zu verhindern, was 25 Millionen Menschen, das

nmte Volk der Franzosen wollte. Daher wurde der Pöbel i das Veto aufgehet, der dessen Sinn so wenig und bald er so gut begriff, daß er nicht eine Sache, sondern eine Perstarunter verstand, besser belehrt aber den König und die Köst nur noch Herr und Madame Veto nannte.

Mit Recht bemühten sich bie Constitutionellen, nach bem Duber englischen Verfassung bieses so blosgestellten Königs Unburch ein Oberhaus zu verstärken und ber Demokratie ein ariftofratifden und monarchischen Elementen zusammengefettes ingewicht zu geben. Aber ber alte Abel mar ichon zu verhaßt, fanbische Glieberung schon von ber öffentlichen Meinung zu nmt verbammt worden, als daß aus bem Dberhause mehr als iloger Senat ober Rath ber Alten hatte werden konnen. Als Abel fah, baß er als Stand boch nicht barin vertreten senn e, stimmte er selbst gegen die Constitutionellen und mit ben ofraten für eine Rammer, 10. Sept. Auch Mirabeau ate mit ben lettern und mar febr thatig, bie aufkeimenbe it der ftrengen Constitutionellen zu unterdrücken. Als Thouein Anhänger Neckers, Präsident ber Versammlung geworben schreckte ihn Mirabeau durch die Drohung mit einem aber-zen Volksaufstand in Paris, so baß er lieber zurücktrat und Borsit an Chevalier vom bretonischen Klub abgab. Als nun ibs der König selbst und Necker sich in Bezug auf bas Beto einer Halbheit zu helfen suchten, und ba fie bas absolute Beto burchzusegen hofften, ober wenn fie es burchsetten, ben Bolts= zu fehr fürchteten und fich mit bem aufschiebenben Beto begnüzu können glaubten, verzweifelten die Constitutionellen. wu mandte sich ihnen in bieser Angelegenheit wieder zu. Da lbst einmal Minister werben wollte, wußte er bas Beto gut urbigen. Da er keine Republik, am wenigsten eine bemokra-, sondern ein schwaches Königthum wollte, in dem er als er Geift für ben König regieren sollte, so war seine Bertheis 19 des absoluten Beto sehr natürlich. Aber er sette es nicht burch, die Versammlung vereinigte sich mit bem König auf bai fuspenfive, 11. Sept.

Die Aufwieglerpartei bes Palais Royal in Paris war ben Streit um bas Beto mit lauernbem Argwohn gefolgt unb bath burd Rebe und Schrift ben Pobel gegen bas Beto aufgehett Die Seele biefer Partei mar Danton, ein verborbener Abvota von riesiger Größe, einem von Leibenschaften noch mehr als vor ben Blattern zerriffenen fast negerartigen Gesicht und schreckliche Löwenstimme, ganz geschaffen, um große Bolkshaufen zu beherr fchen, ein Mirabeau bes Pobels. Er scheint von Anfang an in Solbe Orleans gestanden zu senn, für ben er auch später noch im mer ein geheimes Intereffe verrieth. Er brauchte zu feinen Aus ichweifungen Gelb und nahm es fpater auch vom Sofe. - Reber ihm war ber mächtigste Agitator als Volksrebner und Journalis Camille Desmoulins, ben wir ichon kennen, und furchtbarer all alle andern, wenn auch nur burch seine Feber, sing bamals schon ber greuliche Marat an, in seinem Volksblatt ami du peupk bem unverföhnlichsten Saffe bie pobelhaftesten, schmuzigsten und zugleich blutdurftigften Worte zu leihen. Ein verborbener Debi einer aus Meufchatel in der Schweiz, abgebankter Stallarzt bei Herzogs von Orleans (Hunbeboctor), elend an Leib und Seele eine kleine, magere, erbarmliche Figur von abschreckender Saglich keit, ungeheuer reizbar und beständig zitternd in nervöser Auf-regung, concentrirte er doch eine furchtbare Lebenskraft in der gleichsam elektrischen Schlägen, die aus seiner kranken Hand in sein Blatt fuhren und bie Volksmaffen burchzuckten. Er hatte früher feine Existenz faum friften können, war als mittelmäßiger Naturforscher von den Gelehrten mit Berachtung behandelt worben und wollte fich jest an ber gesammten bobern Gesellschaft rachen, indem er den Böbel gegen bieselbe aufhette. Neben ihm waten fich als eigentliche Führer ber Maffen bamals hervor ber Marquis be St. Hurugue, eine Seele voll Bift, ber früher von feiner Rei mille in die Bastille gebracht worden war und jest gi

felschaft eben so rachsüchtig war, wie Marat und Mirabeau. Ferner ber Gerichtsbote Maillard, ber sich beim Sturm auf bie Baftille bervorgethan, ber Pole Lozowski zc. Auch eine Amazone hatte fich beim Baftillenkampf ausgezeichnet und war feitbem bei ben Bolksenfläufen ftets voran. Théroigne, gubenannt bie icone Luttichein, mar, obgleich foon 30 Jahre alt, boch noch fehr reizenb, ting einen Feberhut, ein kurzes blaues Rleid, Säbel und Pistolen und eine Reitpeitsche. Bu Mericourt bei Luttich geboren, mar fie wn einem Ebelmann verführt worben und immer tiefer in Schanbe gefunten, ber fie fich ploglich auf eine heroische Art zu entrei= im suchte, um sich an der Aristokratie zu rächen, deren Opfer fte geworden war. Ueberhaupt fingen die Weiber an, sich in Me Revolution zu mischen. Die berüchtigten Parifer Fischweiber (Poiffarben) machten von ihrer alten Macht, ber Grobheit, jest einen politischen Gebrauch, und trugen bas meifte bei, Sprache mb Benehmen ber bemofratischen Partei zu verwilbern. Auch in Mefer Beziehung war ein Extrem in's anbere übergesprungen. Die Corruption bes Hofes hatte fich bisher mit allen Grazien feiner Eprace und Sitte verhüllt, die angemaßte Tugend bes Volkes trug bafür nun eine ftubirte Ungeschliffenheit zur Schau.

'n

ij

6

f

3

Ę

13

.

4

: 1

j.

Цþ

.

t

II

30

: 25

EF

Bailly mußte als Maire von Paris seine ganze Zeit der dringenden Sorge um die Lebensmittel opfern. Tag und Nacht quälte
n sich ab, dieselben herbeizuschaffen, um den grimmigen Gerberus
der Revolution mit Brod wenigstens hinzuhalten. Auch die Nadienalversammlung hatte mitten unter ihrem Theorienstreit Zeit gekinden, dem leeren Staatsschatz einigen Nothbedarf zustießen zu
lesen durch eine patriotische Steuer vom vierten Theil des Eindommens. Aber es war nicht Zedermann so patriotisch gestunt,
dese Steuer zu bezahlen. Fast überall war das Land in Gährung
oder offenem Ausstande. Daher auch die Lebensmittel, ehe sie nach
Paris kamen, oft unterwegs ausgefangen wurden. Ihm die brodlesen Arbeiter in Paris zu beschäftigen, gründete Baitly auf dem
Antwarte die ersten National werk stätten, worin 17,000

Arbeiter täglich 20 Sous verbienten. Die Mittel bazu, wie für ben Brodauffauf, mußte ber Staat ber Stadt liefern, benn schon hing die Existenz der Regierung vom guten oder bösen Willen einer einzigen Stadt ab. Der Nothstand forderte zu Vergleichungen auf. Der Hof von Versailles schwamm immer noch scheinbar im Uebersluß. Daß man das Brod dort holen solle, ging wie eine Ahnung durch Paris. Einige glaubten mit Recht, wenn der Hof und die Nationalversammlung nach Paris übersiedelten, würden hier auch Lebensmittel und Geld sich wieder häusen. Die Demostraten aber hatten den Nebengedanken, Hof und Versammlung unter die unmittelbare Aussicht und Zuchtruthe des Pariser Pöbels zu stellen, um mit ihnen ansangen zu können, was man wollte. Der Hof selbst gab die unglückliche Veranlassung dazu, daß diese bösen Gedanken schneller reisten.

Da ber König sich mit ber Nationalversammlung in ein verträgliches Einvernehmen gefett hatte, glaubte er feinen Unftog gu erregen, wenn er, um sich vor Pobelaufläufen zu schützen, wenigstens ein Regiment Linientruppen nach Versailles kommen ließ. Es war bas Regiment Flanbern, welches nur, inbem es einen Gewehrtransport aus Flanbern für bie Nationalgarbe von Paris bedte, vorübergebend ba zu fenn ichien, und überbies bem Commanbanten ber Nationalgarbe von Berfailles unterstellt murbe. Allein bei einem Gastmahl zu Ehren ber Offiziere bieses Regi= ments, am 1. October, sprach sich bie royalistische Stimmung zu laut und unvorsichtig aus. Der König erschien mit ber Königin, man zog bie Degen und schwur ihnen Treue. Man fang bas ropalistische Lieb, welches nach einer bamals beliebten Oper ber treue Sanger Blondel bem gefangenen König Richard Löwenherz gefungen: ô Richard, ô mon roi! und hatte noch so viel Wein übrig, daß man ein Paar Tage später, um ihn vollends auszutrinken, das Fest wiederholte. Diese Schwelgerei gegenüber dem Brobmangel in Paris erweckte ben ganzen Zorn bes Volks und wurde wit den gehässigsten Uebertreibungen wiedererzählt. Zugleich ver; «

königs nach Meg. Dem wollten die Demokraten zuvorkommen wie beeilten sich daher, den König mit Gewalt nach Paris zu bolen. Mit jener Entführung nach Met war es allerdings der hofpartei Ernst, aber der König weigerte sich fortwährend. Hätte er darein gewilligt, so wäre das Herbeiziehen des Regiments klandern gar nicht nöthig gewesen, er hätte sich still entfernen können.

Die bemokratischen Verschwornen in Paris hatten ben Rönig wicht nach Paris zu holen vermocht, wenn fich ihnen bie Nationalgarbe wiberfest hatte. Aber Lafanette felbst war für die Entführung, weil er in Paris, wo er bamals alles galt, ben König ganz in seiner Gewalt zu haben hoffte und bem König überbies eine Demuthigung gonnte, weil berfelbe bie Promulgation ber Menschenrechte für überflüssig erklärt hatte. Lafapette ließ baher ben bentotratischen Böbel biesmal gemähren. Die Verschwornen schoben bie Beiber voran. Am 5. October in ber Frühe belagerten Weiber, nach Brob ichretenb, bie Backerlaben. Gin junges Mabden bemächtigte sich einer Trommel und schlug Allarm. Männer in Weiber verkleidet, ordneten bie Buge, Maillard leitete bas Ganze, auch bie Amazone Théroigne fehlte nicht. Jedes Frauenzimmer, dem tie Beiber begegneten, murbe gezwungen, mitzuziehen. Gie fturm= un bas Stabthaus, raubten bie bort befindlichen Waffen und jogen, twa 7000 mit brei Kanonen nach Versailles. Lafavette eilte unter tie vor bem Stadthause versammelte Menge, scheinbar um bie Orbwing mittelft ber Nationalgarbe berzustellen. Aber biefe felbst war ion in ben Plan eingeweiht und schwankte. Die Einen verlangten, er folle fie nach Berfailles führen, um den König zu bolen. Andere billigten diese Maaßregel, um wenigstens die Wuth der Weiber zu zügeln und ben König zu beschützen. Lafapette killte fic nun, als ob er nur gezwungen nachgabe, und ließ alles varschiren, um bem König bie Wünsche ber Gemeinde von Paris

vorzulegen: Entfernung ber Truppen, Uebersteblung bes Gofes nach Paris und Anerkennung ber Menschenrechte.

Um brei Uhr tamen bie Beiber nach Berfailles, brangen in bie Rationalversammlung ein und Maillarb ftellte in ihrem Ramen bie Forberung, bas Regiment Flanbern zu entfernen, bie Garbes bu Corps bes Ronigs jur Rechenschaft wegen bes Feftes 1. October zu ziehen und ben Barifern Brob zu geben. suchte fie zu beruhigen und nothigte ben Prafibenten, bamals. Mounier, zwölf von ben Beibern als Deputation zum König selbst zu führen. Diese murben gutig empfangen, bie königliche Rabe imponirte ihnen, fie febrten gufrieben gu ben anbern Beibern gurud, von benen fie aber mighanbelt murben. Diefe muthenben Weiber und ber mannliche Bobel, ber fich zu ihnen gefellte, griff bie Garbes bu Corps an, von benen einige fielen unb tie fic auf Befehl bes Konigs gurudzieben mußten. Roch aber maren die Weiber zu ichmach, um mehr zu magen und ein heftiger Regen zerftreute fie. In ber Racht tam Lafapette mit wenigftens 20,000 Rationalgarben an, gelobte ben Ronig zu fougen und besette alle Boften, mit Ausnahme berer im Schloß, bie ber König unvorfichtig ben Garbes bu Corps vorbehielt. Raum aber batte fich Lafapette gegen Morgen ein wenig zur Rube gelegt, als ein Saufen bemaffneten Bobels mit Beibern untermischt, mahrscheinlich von Drleans, ben man in biefer Racht im Schloffe fab, bestochen, burch einen unbesett gebliebenen Eingang in bas Schloß brang und die Garbe, bie fich nicht vertheibigen burfte, zu morben begann. 3mei Ropfe berfelben murben von einem bartigen Scheufal, Jourdan (beghalb seitbem ber Ropfabschneiber benannt) abgefabelt und auf Biden gestedt. Eine Thure nach ber anbern im Schloß wurde erbrochen. Die Königin floh aus bem Bett und im blogen Unterrod zum König. Glücklichermeise fam Lafapette, ber ben garm gehört hatte, noch mit Nationalgarbe berbei, rettete ben Ronig und die Gardes bu Corps und trieb ben Bobel micher aus bem Shloffe. Nun sammelte sich aber ein unermeglicher Haufen

vor ben Fenstern bes Königs und schrie aus einem Munbe, er solle nach Paris kommen. Und ber König, ber allen Bitten feiner Fremte, in ber Racht zu entfliehen, wiberftanben batte, immer wieber behauptend, er wolle bem Bergog von Orleans nicht bas Belb raumen, erklarte fich bereit, bem ichrecklichen Rufe gu geborhen. Die Nationalversammlung ließ ihn bamals völlig im Stich und brachte nichts zu seinen Gunften vor, als daß sie ihm nach Baris folgen werte. Lafapette wollte ben Augenblick, in welchem ms Bolk burch bie Bereitwilligkeit bes Königs befriedigt ichien, ienugen, um es auch mit ber Königin und ben Garbes bu Corps megufohnen und führte nach einander, zuerft bie Rönigin auf ben Balton, inbem er ihr ehrerbietig bie Sand fußte, bann einen Barbefolbaten, ben er umarmte. Beibes murbe von bem leicht bereglichen Bolke mit rauschendem Beifall aufgenommen. Nun fiel ein Exces weiter vor, aber noch am nämlichen Tage mußte fich ie königliche Familie in einem großen Staatswagen langfam unb Ehritt vor Schritt mitten in bem unermeglichen Buge von Weis iern und Nationalgarben nach Paris fahren laffen. Die Picken nit ben beiben Röpfen wurden zwar nicht, wie behauptet worben it, unmittelbar vor bem Wagen hergetragen, ragten aber bennoch ms bem Buge hervor.

Dieser Sieg bes Aufruhrs über bas Gesetz und ber bemokrasischen über die constitutionelle Partei hatte zur Folge, daß nicht mr ein großer Theil des Abels die Nationalversammlung verließ mb in's Ausland emigrirte, sondern daß auch die bisherigen Häup- tn der streng constitutionellen Partei, namentlich Mounier und kally Tolendal diesem Beispiele folgten. Mounier hatte am 5. October den Kelch der Präsidentschaft die auf die bitterste Sese gileet. Er sah die Gesetzlichkeit mit Füßen getreten und hatte vollsommen Recht, wenn er nichts mehr von der Nationalversamms im hosse. Dieser geseierte Deputirte der Dauphine war so weit knabgekommen, daß es in Versailes und Paris aus Furcht vor zu Volkswuth kein Druder mehr wagte, eine Zeile von ihm zu

bruden. Das rechtfertigte seinen Austritt. Wunderbar aber 1 es, bag gerabe er, ber zuerft ben Gib im Ballhause "fich nicht trennen, bis bie Conftitution fertig fep" veranlagt hatte, jest erfte sehn mußte, ber ihn brach. Seine Unpopularität lehrte, schrecklich schnell in Revolutionen die Volksgunft wechselt. Niemand nahm biefe Lehre au; wer nach ihm bie Bolksgunft rang, mahnte nicht, fie ebenfalls verlieren zu konnen. Im Gar waren es mehr als zweihundert Deputirte, bie nicht mit nach Bi giengen, lauter folche, die bisher ben König hatten schützen hel Dagegen sette Lafapette bamals noch eine, bem König besoni am Herzen liegende Maagregel burch, indem er ben Berzog Orleans bewog, unter bem Vorwand einer biplomatischen S bung, nach England zu geben. Mirabeau, ben man beschul batte, ein Anhänger Orleans zu sehn, sagte damals: ich mö ihn nicht einmal zu meinem Bebienten haben. Wenn biefer & zog je gehofft hatte, ber König werbe ermorbet und er an be Stelle Regent werben, so war biese hoffnung fürs erfte burch Rönigs Nachgiebigkeit gegen bas Bolk vereitelt und er reiste Mounter versammelte in seiner Provinz Dauphiné die Provinz stände und protestirte gegen die Versetzung ber Nationalverfan lung nach Paris, aber bie lettere bob alle Provinzialftanbe . Mounter sab sich verlaffen und emigrirte.

Der König bewohnte in Paris das große Schloß der Tu rien, die Nationalversammlung wurde im Reithause untergebra Trot des Austritts so vieler Abgeordneten blieben die Parte in der Versammlung die nämlichen. Was mit den aus ihr rschwundenen Royalisten und Aristokraten für den König verlowar, wurde erset durch die Näßigung derer, die bisher weiter gegangen waren. Die Nehrheit der Nationalversammlischlte, es seh jetzt genug, man müsse die Volksleidenschaften züg und dem Gesetz Achtung verschaffen. Wirabeau selbst trat in heime Verbindung mit dem König und nahm Geld von ihm. Isapette und Bailly freuten sich, daß ihr Ansehen durch die Ans

impeit ber Nationalversammlung in Paris verstärkt wurde und pieten den gewissenhaftesten Eiser, die Ordnung zu handhaben. Die Redefreiheit der Abeligen und Priester, die Muth genug besielten, in der Versammlung zu bleiben, wurde geachtet. Unter innen zeichnete sich von Seite des Abels der Dragonerrittmeister wu Cazalés durch seurige Beredsamkeit und heldenmäßige Halman, von Seite des Klerus der Abbé Maury durch unermüdsliche und bissige Dialectik aus. Instinctartig und ohne Verahming seiten sich alle Anhänger des Alten und gemäßigte Constitutionelle auf die rechte, alle, die in der Revolution noch weiter zehn wollten, auf die linke Seite des Präsidenten, ein Gebrauch, der auf alle spätern Deputirtenkammern des Continents überging.

Die Aufrührer hatten ihren wichtigsten Zweck, ben König nach Bais zu bringen, erreicht, waren aber mit der neuen Ordnung ucht zufrieden und suchten sie sogleich wieder zu stören. Diesmal war ein wohlhabender und braver Bürger von Paris, der Bäcker kunçois, das Opfer, den man fälschlich des Kornwuchers verdäch= iste und grausam ermordete (19. Octbr.). Aber das machte die präsigte Partei nur noch einiger und entschlossener. Die Natio= ubeisammlung decretirte ein Martialgeset und Lasabette sachte met der Nationalgarde einen so edeln Eiser an, jede neue Er= immg des Pöbels zu unterdrücken, daß, nachdem auch zwei von im Rördern des Bäckers hingerichtet worden waren, die Auffrührer intild Furcht bekamen und sich lange Zeit ruhig verhielten.

Die Nationalversammlung konnte nun die Berathung ber institution fortsetzen und war sehr thätig. Gewarnt durch Mousins Beispiel suchte sie die Gewohnheitsmacht der Provinzen zu inste und gab Frankreich eine ganz neue Eintheilung in 83 Destatements. Jedes wurde wieder in Districte, diese in Cansettements. Zebes wurde das Gemeindewesen durch ein Museiheigesetzegulirt. Alle männlichen Bürger, sofern sie großschild, ein Jahr lang ansäßig waren und eine directe Steuer in Indie Urversammlungen

B. Mengel, 120 Jahre. II.

I

und bilbeten die Nationalgarde, alle Gewalt ging von unten aus und stammte aus Wahlen. Indeß belief sich die Zahl der Activ-Alle Criminalfachen wurden bem Volksgericht gewählter Gefcmornen zugewiesen und öffentlich und munblich verhanbelt. Da man vor allem Gelb brauchte und bie patriotische Steuer bei weitem nicht hinreichte, so lockte die große Beute ber Rirchenguter ju febr, als bag man nicht bie Banbe barnach hatte ausstreden follen. Der junge Bischof von Autun, herr von Tallegrand-Berigord, ber bamals icon bie Politik annahm, fich ber jebetmal machtigsten und bes Erfolges gewissen Partei anzuschließen, hatte zuerst ben Gebanken angeregt \*) und Mirabeau ihn weiter ausgeführt. Bergebens erschöpfte fich Maury's Berebfamteit, ben Blan zu hintertreiben. Die Ansprüche bes Klerus klangen ben Söhnen bes philosophischen Jahrhunderts wie verschollene Stimmen aus bem Mittelalter. Maury murbe vom Böbel angefallen, rettete't sich aber burch bie kede Frage: wenn ihr mich an ben Laternenpfahl hangt, werbet ihr bann heller feben? Man fam überein, to fammtliches Rirchengut in Frankreich zur Verfügung ber Ration

Dalleyrand hatte von Geburt an einen Klumpfuß als echter diable boitoux. Schon mit 16 Jahren verführte er drei schöne Töchter einer an men Wistwe zugleich, wurde in einer Spielhölle aufgegriffen und ein Jahren werführte er der Dahren. Da heuchelte er die tieffe Frömmigkeit und that, als ob er Trappist werden wollte. Man machte in zum Abbs. Da hostrte er der Dubary, wurde durch sie mit zwei rechte Abteien dotirt, hielt Maitressen und schwelgte. Um nun noch mehr Getzu seinen Verschwendungen zu gewinnen, hostrte er Calonne, und macht ihm Finanzpläne. Zum Vischof ernannt, kam er zu den Notabeln. Calonne ging er zu Necker über, um auch diesen zu verlassen, sobald bei selbe nichts mehr galt. In der Nationalversammlung warf er sich Chef des liberalen Klerus auf und affectirte die wärmste Schwärmerei humanität, Freiheit und Gleichheit, weshalb er auch die bürgerliche Gellung der Juden mit den Christen beantragte und durchsette.

iftellen, für 400 Mill. Livres bavon zu verkaufen und eben so iele Millionen Affignaten auszugeben, beren Pfand sie barsellen sollten (19. December). Der heftige Wiberstand ber Geistschfeit in und außer ber Versammlung führte zu noch weiteren ihritten. Am 5. Febr. 1790 wurden alle Klöster in Frankreich isgehoben. Die vorher trefflich verwalteten Kirchengüter kamen m., nachbem man die immer gut von der Kirche behandelten ächter ausgetrieben, in die Hände von speculativen Käusern, elche sich nur durch Verkauf der Gebäude auf Abbruch, Ausholsn der Wälber zc. bereicherten und einen landverderblichen Gütersacher ansingen, der den Ertrag der Güter minderte, ohne dem einen Ackerbauer zu Gute zu kommen.

Mirabeau hoffte, wenn er an die Spize des Ministeriums ate, ein festes constitutionelles Königthum zu gründen und der narchie Meister zu werden, aber Lafapette's Eifersucht bewirkte zo. Nov. 1789 die Verwerfung eines Antrags in der Nationals rsammlung, dessen Annahme Mirabeau in's Ministerium geführt den würde. Fortan bitterster Groll zwischen Mirabeau und Laspette, wodurch jede Kräftigung der gemäßigten und loyalen Parsiummöglich wurde.

Ein unglücklicher Plan, während bes Winters den König zu tführen, regte die Volksmassen von neuem auf. Marquis von voras, ein junger feuriger Anhänger des Königs, hatte den lan mit Personen des Hoses verabredet, ohne Wissen des Königs bit, den man zur Flucht zwingen wollte, die er nie gebilligt wite. Es wurde verrathen, Favras verhaftet. Einen Volksaufsufrabras hatte sich zu sehr compromittirt, das Gericht verurtheilte in zum Tode. Er stard, ohne einen einzigen Namen seiner Mitshuligen verrathen zu haben, mit ritterlichem Muthe am Galgen, mheult von der mahnstnnigen Lust des Pöbels, 19. Febr. 1790. Dagegen gelang es dem Ansehen der Gemäßigten, die Freilassung Vesenvals durchzusesen.

Während in diesem verhältnismäßig ruhigen Winter bie Straßenaufläufe abnahmen, zog sich ber Aufruhr zur Vorbereitung neuer Schrecken in die Klubs zuruck. Diese begannen eine große Rolle zu spielen. Jebe Partei hatte ben ihrigen, aber wenn bie recte Seite in ber Nationalversammlung selbst die Oberhand behauptete, so gewann bagegen die linke sie in den Klubs. Der Rlub Breton suchte, ale er von Berfailles nach Paris überfiedelte, ein neues und um ben Zulauf ber Parifer aufnehmen zu können, geräumigeres Lofal und fand es in ber Jakobinerkirche. Davon bekam er ben so berühmt geworbenen Namen bes Jakobiner= flubs. Mirabeau geborte ihm an, ohne sich ihm hinzugeben, mehr um ihn zu benuten. Die eigentlichen Häupter beffelben waren bamals immer noch Duport, Barnave, die Brüder Karl und Alexander Lameth, aber da sie in Versailles die äußerste Linke eingenommen, schlossen sich in Paris bie bisherigen Lenker bes Palais Royal an sie an und brachten noch viel revolutionarere Elemente unter sie, unter benen neben Danton vorzüglich Briffot, Gerausgeber des vielgelesenen patriote frangais, hervorzuragen anfing. Der Klub wurde so zahlreich, daß er eine Rebnerbuhne, Secretare, Tribune annahm wie die Nationalversammlung, beren Nebenbuhler er werden sollte. Hier murben alle die Umfturzreben gehalten und beklatscht, die man in ber Nationalversammlung nicht halten konnte. Im Sinne dieses Klubs wirkte auch bie Pariser Presse, ja einzelne Winkelblätter gingen noch viel weiter und brangen unaufhörlich auf Erneuerung ber Blutscenen, um alle Royaliften und Ariftofraten zu vertilgen. — Inbignirt durch biefes Treiben bilbeten Lafapette und Bailly mit Sièpes, Talleprand, Chapelier und ben gemäßigten Constitutionellen einen besondern Klub "die patriotische Gesellschaft von 1789" im Palais Royal, an ben auch Mirabeau sich unparteiisch anfolop, der aber gerade, je mehr er aus honetten Leuten bestand, bem Böbel zu vornehm und reactionär erschien. Ein britter, s. g. Alub ber Unpartetischen wurde von benen gestiftet, die am weitestütze zu dienen. Malouct an der Spitze. Da sie aber nicht einsmal den Muth hatten, sich zu einer Partei zu bekennen, und aus derselben Furcht Maury und d'Espremenil ausschlossen, konnten sie auf keine Achtung Anspruch machen und wurden schon im Mai durch den Böbel auseinandergejagt und an jeder weiteren Zusamsmenkunft verhindert. Nicht besser erging es dem Klub der Volkssfreunde, in welchem die Geistlichkeit einen letzten Versuch machte, der immer mehr verschwindenden Religiosität der Hauptstadt zur Stütze zu dienen.

In der Nationalversammlung herrschte im Frühjahr und Sommer viele Bitterkeit. Mirabeau begann verdächtigt zu werben, schlug aber seine jakobinischen Ankläger mit bem ganzen Gewicht seiner alten Popularität und persönlichen Ueberlegenheit nieder. Robespierre, Abvokat aus Arras, begann sich burch seine langweilige Zähigkeit im Verbächtigen bemerklich zu machen, wurde aber noch megen feines mittelmäßigen Talentes verachtet. waren die Jakobiner, die doch schon Mirabeau angriffen und mit Lafapette zerfallen waren, noch viel zu gemäßigt, er nahm aber nichts von dem Cynismus Dantons, Camille Desmoulins und Marats an, sondern gestel sich in einem zierlichen Anzug, sorg= fältiger Frisur und in einer orakelnden und spftematischen Sprache, wodurch er bem Pöbel, deffen Sache er führte, unendlich imponirte. Maury und seine wenigen Anhänger rächten sich für die ihnen ungunftigen Abstimmungen burch bie beißenbsten Sarkasmen in ber Debatte. Alle biese Persönlichkeiten aber hielten bas Conftitutionswerk nur wenig auf. Um ben Wiberstand bes Klerus zu brechen, wurden am 16. Juni alle Geistlichen verpflichtet, der Nation Treue zu schwören und benfelben am 12. Juli eine Civilconstitu= tion gegeben, mofür ber Abgeordnete Camus, ein feichter Schmarmer für Aufklärung, besonders thätig mar. Damals brachte auch (am 19. Juni) ber preußische Baron Klop, ber sich Anacharsis Cloots nannte und beffen Hirn verbrannt war, ein zum Theil aus ber Theatergarberobe in die Costüme aller Nationen verkleidetes Gefindel vor die Schranken ber Nationalversammlung, angeblich als eine Devutation Des zesammten Menidengeidlechts, und fant mit diefer Comotie einen lauten, vorber verabreberen Beifall. Bet biefer Gelegenbeit :rug ein gemiffer Lambel barauf an, um bie Gleichbeit aller Meniden zunächft in Frankreich zu bethätigen, follten alle Erb- und Abelstitel und Standesuntericiede verfcwinden. Lafavette, ver nich längst nur als Bürger anfah, unterflügte ben Antrag und so verlor der Abel alle seine äußeren Vorrechte, Remen, Wappen und Livreen, mas ben größten Theil ber noch in ber Bersammlung figenden Ebelleute nun ebenfalls jum Austritt bemog. Während auf biefe Weise bas aufgeklarte Bügerthum bie Rirche und ben Abel tief erniebrigte, bewies es fich im Sinne ber constitutionellen Monardie bem Konig gunttig. Derfelbe erhielt 25 Millionen Livres Civilliste und die Intriative in Bezug auf Arieg und Frieden, mas burch Mirabeau's Revekraft extrost murbe.

Dine 3meifel migfannten bieje philosophischen Gesetzeber bas Wesen ber katholischen Kirche und Die Natur Des frangöstichen Bolts. Sie burften in einer Rothzeit vom übermäßigen Reichthum ber Rirde, mas zu viel mar, wegnehmen. Sie durften, mo bie Beiftlichteit bemoralifirt mar, auf reinere und einfachere Sitten bringen. Aber fie burften bem Priefter nicht befehlen, feinen Rircheneib gu brechen, um sofort Staatsbiener ju werten. Gie konnten, wie spater folgerecht geschah, bie gange Rirche aufheben, aber nicht bie romifde Rirche in eine Staatsfirche verwandeln. Bor allem mußten fle bem gläubigen Landvolf Rechnung tragen, bem fie boch niemals ihre Philosophie beibringen konnten. Es mar möglich, bie alte Rirche umzuschaffen burch eine Reformation; burch eine blos politische Revolution bagegen konnte biefe alte Rirche nur vorüber= gehend unterbrückt werben, um bann ganz als bie alte und machtiger als je wieber aufzusteben. Nicht minber täuschten sich bie Philosophen im Naturell ber Franzosen, indem ste alle Rangunter-Schebe, Titel und Auszeichnungen aufhahen. Die Franzosen sind

viel zu eitel, um bieselben auf die Dauer entbehren zu können. Endlich war es ein Irrthum, indem man die Sleichheit und Einsscheit nordamerikanischer Bürger auf französischen Boden verspslanzte, doch noch einen König beizubehalten. Von diesem Standpunkte der Freiheit und Gleichheit aus schien der König in Paristeben so überstüssig, wie in Philadelphia, was Robespierre am richstisken erkannte. Maury lachte über die Decrete und sagte voraus, die sich überstürzende Revolution werde nichts Dauerhaftes gründen, sondern nur die Reaction beschleunigen. Tallehrand übernahm es, als bereits geweihter Bischof von Autun, alle die neuen s. g. conskitutionellen oder eidleistenden Bischöse zu weihen, welche an die Stelle der eidweigernden und beschalb abgesetzen Bischöse traten. Der Papst excommunicirte ihn, aber das genirte weder Tallehrand, noch die Nationalversammlung.

Die Presse wetteiserte, alles Kirchliche in den Roth zu ziehen. Schon Ende 1789 war ein catéchisme du genre humain erschienen, worin die Religion als Betrug, die Ehe als ein Attentat gegen die menschliche Freiheit bezeichnet wurde. Camille Desmoulins ließ seiner Zeitschrift Holzschnitte beidrucken, welche Geistliche und Nonzuen in den obscönsten Situationen darstellten. Auf den Pariser Theatern wurde le mariage du pape (der Papst heirathet die Frau von Polignac), l'audience du Grand Lama (worin der Papst als tidetanischer Dalai Lama verspottet wird) 2c. aufgeführt. Das Buch extrait des minutes du Vatican enthielt die abscheulichsten Blasz kemien. Auch die Rührung durfte nicht sehlen. Man stellte auf den Theatern les victimes cloitries 2c. dar.

In den Provinzen dauerten inzwischen die Unruhen fort. Hier taubte der Pöbel, wurden verhaßte Beamte mißhandelt oder ermorstet, stürmten Nationalgarden die Castelle aus Argwohn gegen die Knie (so in Marseille, Grenoble, Montpellier), wurden die Garstsonen meuterisch. Dort suchten sich die alten Parlamente und Provinzialstände zu halten und stand das altgläubige Volk für seim Briester auf; z. B. in Nismes, wo die katholische Partei mit den

Neuerern zu offenem Kampfe kam und 130 Menschen sielen. In dieser allgemeinen Verwirrung söberirten sich häusig die Nationalgarden benachbarter Orte und bildeten sich Klubs, die mit dem Jakobinerklub in Paris in enge Verbindung traten. In Lyon verstammelten sich 50,000 Nationalgarden und schwuren sich Eintracht. Das führte zur Idee einer allgemeinen Föder at ion der neuen Departements und beren Vertretung bei einem am 14. Juli, als am Jahrestage des Bastillesturmes in Paris abzuhaltenden großen Nationalsest. Bailly und Lafanette wirkten eifrig dazu mit, in der Hossmung, die Hally und Lafanette wirkten eifrig dazu mit, in der Hossmung, die Hallung bei dem Feste werde eine constitutionelle sehn und die Autorität sich badurch im ganzen Lande befestigen.

Paris traf coloffale Anftalten für bas Fest. Man machte aus bem Marsfelde ein ungeheures Amphitheater und die halbe Bevölkerung arbeitete an ben Terraffen beffelben. Man fah Vornehm und Gering, Männer und Weiber, Greise und Kinder, Soldaten und Nonnen, Mönche und Freudenmädchen durcheinander in froblichem Getümmel schaufeln und farren. Die amphitheatralischen Site faßten 300,000 Zuschauer. In-ber Mitte war ein großer und hoher "Alltar bes Baterlandes" errichtet, bavor die Loge des Rönigs und ber Nationalverfammlung. Alles wimmelte von Fah= nen, allegorischen Vorstellungen und Inschriften. Am 14. regnete es, man ließ sich aber nicht baburch ftoren. Das Amphitheater war vom frühen Morgen an mit Buschauern überfüllt. Um 9 Uhr fette fich ber Bug aus ber Stadt in Bewegung. Lafanette auf weißem Roß commanbirte an biesem Tage sämmtliche National= garben. Ein Theil ber Garbe von Paris eröffnete ben Bug, bann folgten die Behörden der Hauptstadt, ein Zug von Kindern, die Nationalversammlung, ein Zug von Greisen, hierauf 40,000 Föberirte aus ben Departements mit ihren Fahnen, endlich ber Reft ber Pariser Nationalgarde. Auf bem Altar hielt Talleprand bie Meffe, unterftugt von 200 Prieftern, die den Civileid geleiftet, in weißen Kleibern mit ber breifarbigen Schärpe, und von 1200 Mu-Altern, 300 Trommlern und dem Kanonendonner übertönt. D

König, der Hof, die Minister hatten sich rechtzeitig eingesunden, jedoch auf besonderem Wege, die Natinalversammlung nahm neben ihnen Plat. Nach der Messe stieg Lafapette auf den Altar und sprach den Eid der Treue für Nation, Gesetz und König, unter unermeslichem Jubel. Erst nach ihm leistete den Eid von seinem Sitz aus der König und der Präsident der Nationalversammlung. Gerade als der König sprach, hörte der lange Regen auf und die Sonne beschien sein Gesicht, was einen für ihn sehr günstigen Eintruck machte. Um sich rascher zu trocknen, begann die Menge um den Altar zu tanzen, was auch auf dem zu diesem Zweck planirten Bastillenplatz geschah. Alles berauschte sich in Frohsinn.

Nur die äußerste Umsturzpartei war mit dieser Einigkeit unszusrteden. Marat im Ami du peuple und E. Desmoulins in den révolutions de France et de Brabant schrieben der eine ingrimsmige, der andere spöttische Artikel darüber. Malouet versuchte den ersteren anzuklagen, aber ohne Erfolg. Marat hielt sich versteckt.

Im August trugen sich wichtige Dinge in Nanch zu. Die Schweizer bes Regiments Chateauvieux und zwei französische Regimenter empörten fich, vom Volk unterstütt, gegen ihre Offiziere und pregten benselben große Geldsummen ab. General Bouillé, ter in ben öftlichen Departements commanbirte, zog mit geringer Macht im Namen bes Gesetzes und bes Königs gegen bie Stabt. Ein muthiger junger Offizier, Desilles, stellte sich vor die Müntung einer Kanone, welche die Aufrührer gegen Bouille's Truppen abfeuern wollten, opferte fich aber nuglos, benn man schoß. Bouillé brang inzwischen bennoch in die Stadt und blieb Sieger (31. Aug.). Der Kriegsminister wagte nicht, die französischen Meuterer zu bemafen, nur die Schweizer Cantone befahlen gemäß ihrer besonbern Berichtsbarkeit über bie Schweizerregimenter ftrenge Bestrafung bes Regiments Chateauvieur, von dem 23 Mann hingerichtet und 42 auf bie Galeeren nach Brest geschickt wurden, wo gleichzeitig ein großer Aufstand ber Matrosen ausgebrochen war.

Am 4. September legte Necker, ber ganz unnütz geworben war, seine Stelle nieber, aus Verdruß, weil abermals 800 Millionen Assignaten gemacht wurden. Er reiste nach Genf ab, niemand bedauerte ihn. Weil aber die Assignaten auf Nationalgüter lauteten, d. h. hauptsächlich auf Kirchengüter (benn die Güter besemigrirten Abels waren damals noch nicht consiscirt), protestirten am 30. October dreißig französische Bischöse gegen alle Eingriste der Nationalversammlung in die Rechte der Kirche, unterstützt von Papste. Die Versammlung fürchtete die Aufstände des den Priestern treuen Landvolks und verstand sich dazu, daß auch nicht versetdigten Priestern gestattet sehn solle. Gottesdienst für die zu halten, die es wünschten.

Damals gründete Abbé Fauchet mit bem Philosophen Come borect in Paris einen cercle social ober la confédération générale des amis de la verité, worin er bie alte wankende Kirche überhaupt burch eine neue wenigstens versuchsweise zu ersetzen unternahm. Es mar eine Mischung von Freimaurerei und Christenthum, Vernunftreligion mit evangelischen Formen. \*) Diese Alfanzeret wurde von Camille Desmoulins verspottet und nicht lange gebulbet, ber Klub geschlossen, aber ber hier zuerft geltenb gemachte Grundfat "Berbrüderung bes gangen Menschengeschlechts" erhielt bech noch eine praktische Bebeutung, als ber Krieg bie Franzosen über 15 die Grenzen führte und bie Propaganda ber Freiheit ihnen als nütliche Waffe gegen bas Ausland biente. — Im Jakobinerklub entstand eine starke Spaltung zwischen ben gemäßigten Mitgliebern bes alten Klub Breton (Duport, Lameth, Barnave 2c.) und ben neuen Demofraten (Briffot, Robespierre, Betion, Freron, Carra, Gregoire, Bugot ac.). Die lettern brangten zu Erweiterungen ber Freiheit und zu Beglückung bes Volks. Nach Rouffeau's Begriffen, welche besonders Robespierre geltend machte, follte die ganze bobere

<sup>\*)</sup> Alles lief im Prinzip auf die Ausbildung des "Gottes in uns" hinaus: deviens Dieu! l'homme est Dieu, connois toi!

Gesellschaft verberbt und Unschulb und Tugend nur noch bei den Armen, dem eigentlichen Volke zu sinden sehn. Daher sollte alles sür das Volk geschehen. Der Staat bewilligte der Stadt Varis umgeheure Summen, um Brod für das Volk anzuschaffen, so daß man es in der Hauptstadt wirklich halb so wohlseil kaufte, als in den Provinzen. Die Zahl der in die Nationalwerksätten am Montmartre ausgenommenen Arbeiter stieg auf 31,000, die alle der Staat bezahlen mußte. Viele Städte im Lande ahmten dieses Beispiel nach, um den Pöbel zu füttern und dadurch von weiteren Excessen abzuhalten.

Man half fich im Gerbst und Winter. leiblich burch. Lafanette war wachsam und bie Jakobiner magten nichts Ernstliches, ber König hatte einen Theil bes Sommers in St. Cloud zubringen burfen. Er hatte leicht entfliehen können. Sein Bruder Artois wollte von Savoyen aus nach Lyon vordringen, wo die königliche Sache viele Freunde hatte; nachher von Coblenz aus, wo ber flegreiche und fehr gefürchtete Bouille ihm bie Sand reichen konnte. In beffen Lager schien ber König sicher. Mirabeau bagegen wollte ihn von den Emigrirten trennen und rieth zu einer Flucht nach ber treuen Bretagne, wo er im Bolk felbst eine Stütze gefunden Aber ber König wies alle diese Vorschläge ab, weil er sich weber von seinem Bruber Artois abhängig machen, noch bem Ehrgeiz Orleans freien Spielraum laffen wollte, wenn er Paris ver= ließe. Er verhielt fich merkwürdig träge und unentschlossen, woriber Mirabeau bitter flagte. Aber Mirabeau felbst mar nicht ohne Schuld, indem er allein den König retten wollte und sowohl Bouifie, als Lafanette mieb. Sätten fich biefe brei Manner zur rechten Zeit geeinigt, so würden sie bem König ein achtunggebietendes Ansehen zurückgegeben haben. Indeß war der Hof selber so verblenbet, gegen Lafapette, baß er eine Schmähschrift gegen ben= selben bezahlte.

Die Jakobiner nahmen bie Versammlung best emigrirten Abels in Coblenz und die Reclamationen der deutschen Reichsfürsten,

welche namentlich im Eliag begütert und burch bie Abichaffung ber Feubalrechte beeintrachtigt maren, jum ermunichten Bormand, einen geheimen Verkehr bes Konigs mit bem Auslande, ein f. g. öfterreichisches Comité, bem bie Konigin vorfteben folle, vorauszuseten. Sie verbreiteten bie Deinung, ber Konig ftelle fich nur conftitutionell und wolle bie Nation einschläfern, um bann mit-Hülfe ausländischer Armeen über sie herzufallen. Sie drangen aber bamals mit ihrem Mißtrauen noch nicht durch, die Rationalversammlung arbeitete an ber Constitution fort und Mirabeau folug noch immer siegreich alle Angriffe ber jakobinischen Bartei nieber, Lafapette handhabte immer noch bie Ordnung in ber Stadt, nur in einzelnen Excessen verrieth sich die geheime Buth bes lauernben Pobels. Als ber Herzog von Caftries den Jakobiner Karl Lameth im Duell verwundete, wurde ihm am 12. November bas haus geflürmt und geplündert. Ein neuer Klub der außersten Rechten unter Clermont-Tonnere wurde am 25. Januar 1791 burch Pobelaufläufe an feiner Conftituirung gehindert, mahrend bagegen Danton und Camille Desmoulins zu berselben Zeit ungehindert in ber Rirche ber Corbeliers einen Rlub eröffneten, ber noch fühner rebete und wilbere Dinge vorbereitete, als ber Klub ber Jakobiner. Damals reisten zwei alte Tanten bes Königs nach Rom, um bort das Ende ihrer Tage in Ruhe und an Altären ber rechtmäßigen Rirche zu beschließen. Sie wurden unterwegs arretirt und weil man damit ein mögliches Nachreisen ber ganzen königlichen Familie in Verbindung brachte, rathschlagte sogar die Nationalversammlung lang und befrig barüber, bis Maury rief, man folle fich schämen, wegen ein paar alter Frauen so viel Aufhebens zu machen. Sie erhielten nun Erlaubniß zur Weiterreise. Am 28. Februar wollte ber Pobel bas nahe Schloß von Vincennes fturmen, weil es zu einem Gefängniß bestimmt war, wurde jedoch von Lafavette zuruckgetrieben. Damals liefen viele treue Royalisten in die Tuilerien, dem König beizustehen, wenn etwa auch er angegriffen murbe.

Beil einige barunter nur Dolche hatten, nannte bas Volk seitbem biese Klaffe bie "Dolchritter".

Am 2. April 1791 starb Mirabeau nach kurzer Krankheit. \*) Er imponirte ben Gegnern auch noch im Tobe. Man bestattete ihn auf wahrhaft königliche Art und verwandelte die Kirche ber h. Genoveva (ber Schutheiligen von Paris) in ein antikes Panstheon, um zuerst Mirabeau's irdische Reste, dann die anderer unsterblicher Franzosen in dasselbe aufzunehmen.

In Wahrheit war Niemand über biefen Tobesfall befturzter als ber König. Bon nun an war Reiner mehr in ber National= versammlung, der ihn hinreichend hätte schützen können. Er erfuhr es nur zu balb. Als er am 18. April nach St. Cloub fahren wollte, hielt ber Bobel seinen Wagen auf. Lafayette wollte ihm Raum verschaffen, aber ber König wollte nicht Gewalt anwenden laffen und blieb in Paris. Bon biesem Augenblick an aber gab er bem Gebanken an eine heimliche Flucht Raum. Am 23. erließ er burch ben Minister bes Auswärtigen, Montmartin, ein Rund= ihreiben an bie europäischen Mächte, worin er mit Oftentation erflärte, er werbe bie Constitution halten. Damit aber follte nur seine geheime Absicht maskirt werben. Sehr viel scheint zu bem fluchtgebanken auch ber Umftanb beigetragen zu haben, daß man in brangte, seinen unbeeibigten Beichtvater zu verabschieben und fich eines beeibigten zu bebienen. Je langer er blieb, je mehr kam a in Gefahr, in ben Augen bes Papstes und bes frommen Volks W Mitfdulbiger ber Revolution zu erscheinen. Auch rudten nach Mirabeau's Tobe beffen bisherige Gegner Duport, Barnave 2c. in de Luce ein, bie er gelassen, bamals schon gebrängt, gestoßen und machtigt von benen, die im Jakobinerklub noch revolutionärer waren, als fie felbst. Die linke Seite machte eine ftarke und rasche

<sup>&</sup>quot;) Ein dunkles Gerücht beschnlbigte Talleprand, ihn durch Gist beseistigt zu haben. Sie waren ehemals Bertraute gewesen, Mirabeau hatte aber in Talleprands Seele geblickt und ihm seitbem die tiefste Berachtung bezengt.

Bewegung vorwärts. Duport weissagte am 17. Mai in ber sammlung mit Schmerz, die Revolution werde sich in Uebertrei gen erschöpfen und das ermattete Bolt werbe endlich ben De tismus wieder willfommen beißen. Drei Lage fpater hielten Ar und Calonne eine Zusammenkunft mit Raiser Leopold II. zu D tua, ber auch ber geheime Agent Lubwigs XVI., Graf Dur beimobnte. Der Raifer hatte seine Schwester Karoline auf i Rückfehr nach Neapel begleitet und zugleich seinen Sohn Ferbir in Toscana als fünftigen herrscher eingesett. Er theilte aber me die Meinung von Artois und Calonne, welche von ihm verlang er folle im Berein mit allen gefronten Bauptern Frankreich Heeresmacht überziehen, noch auch bie Meinung Duports, met Die Flucht bes Königs empfahl. Er urtheilte ganz richtig, Einmarsch fremder Truppen werbe bie Pariser wuthend mac und ber königlichen Familie zum Berberben gereichen; bas n vielleicht für die Brüber des Königs ein Vortheil gewesen, die bann die Krone geerbt hatten, biefem Blane aber wollte Leop feine Schwester nicht zum Opfer bringen. Bor ber Flucht a = warnte er ebenfalls, weil fie zu gefährlich mar und wenn fie m lang, ben Bruch zwischen König und Nation vollenben mußte. rieth dem Rönig auszudauern und auf der constitutionellen Ba= rubig vorzuschreiten, bas werbe bie Nation verföhnen. Mit bief-Rath aber war seiner Schwester Marie Antoinette nicht gebie: welche die Gefahr eines längeren Bleibens in Paris richtiger erw und ihn in einem Schreiben vom 1. Junt nur bat, die französis-Nation durch keinen Angriff zu reizen. \*) Sie hoffte, je ruhig

<sup>\*)</sup> In diesem Briefe schrieb Marie Antoinette: "Die Gefühle Grafen Artois sind uns theuer. Indeß glauben wir, daß jede offendate Demonstration, jedes gewaltsame Unternehmen uns der schrecklichsten Gahr aussehen würde, so lange wir in Paris sind. Auch würde dies Presiet den König in Schatten stellen." Sie erwog ihre eigne Lage eben richtig, wie das ehrgeizige Vorgehen ihres Schwagers. Dieser Brief allesse beweist, wie weit entsernt sie war, mit Artois im Complott zu handeltse

2

Sünfling, der schwedische Graf Fersen, betrieb die Flucht und sein ritterlicher König Gustav III. harrte schon in Nachen, um das gerettete Königspaar zu empfangen. Es verstand sich von selbst, daß es für Ludwig das Räthlichste war, sich in Bouille's Lager zu süchten und an der Spize eines treuen Heeres selbst zu handeln, nicht als Gesangener in Paris zu bleiben, während das Ausland einen Angriss machte. Das Ausland sollte nur drohend hinter Bouille stehen. Der König hätte diesen ihm schon längst vorgesischen Alan ein Jahr früher ausssühren sollen, jest war es son ju spät.

Man ahnte, was geschehen sollte. Lafanette bewachte bas Shloß mit seiner Nationalgarbe auf's schärfste und haftete ber Bersammlung für ben König. Dieser aber, seine Gemahlin, Kinder und Sowester entkamen in ber Nacht auf ben 21. Juni verkleibet mit bilfe des Grafen Fersen. In berselben Racht entfloh auch Monfieur, Bruber bes Königs und kam glücklich nach Belgien. Die Beigliche Familie reiste in Bouille's Lager mit bem Pag cines Frankfurter Bankiers. Bouillé hatte jenseits Compiègne Truppenabtheilungen bestellt, welche die hohen Flüchtlinge aufnehmen sollten, die aber den Argwohn des Volks erregten und überall ich wieder entfernten, weil ber König einen Tag später kam, als mehrebet worben war. In St. Menehould ließ sich ber König die noch größere Achtlofigkeit zu Schulben kommen, indem er neusterig aus dem Wagen hinausjah. Der Postmeister Drouet aber, de fanatischer Jakobiner, erkannte ihn, jagte auf einem raschen Pierbe voraus nach Varennes und ließ bort ben königlichen Wagen ahalten. Che die einzelnen Abtheilungen Reiterei, die Bouillé in # Rabe gesandt hatte, herbei kamen, war bie königliche Familie ion gefangen. Als Bouille felbst neun Stunden weit mit uner-

wien man sie damals beschulbigte. Derselbe, den man sur ihren Mitsusporer hielt, war ihr gefährlichster Nebenbuhler.

hörter Anstrengung herbei kam, war sie schon auf dem Rückweg nach Paris, das ganze Land stand unter Waffen, seine müben Reiter weigerten sich, weiter zu ziehen, und so war der ganze Plan mißlungen.

Als die Flucht bes Königs am 22. in Paris bekannt wurde, zeigte die Nationalversammlung, daß alle Macht bei ihr und nicht mehr bei bem König war, benn sie blieb ganz ruhig, nahm bie Minister in Pflicht, empfahl und sicherte burch Lafapette und Bailly bie Handhabung ber Ordnung in ber Stabt. Ein Schreiben bes Rönigs, worin biefer feine Flucht mit ber Unfreiheit entschulbigte, in ber man ihn gehalten und ber Versammlung nur zu gerechte Vorwürfe machte, ließ bie Buborer falt. Als man bie Gefangennehmung bes Königs erfuhr, schickte bie Versammlung brei ihrer Mitglieber eilends ab, ihn zu schützen. Wäre ber Rönig entfom= men, so hatte bie Versammlung ohne ihn in seinem Namen regiert, bis die Republik fertig gewesen ware. Da er gefangen wurde, beschloß sie, ihn noch ferner als ihr Werkzeug zu gebrauchen, benn jest schien er abhängiger als je von ihr, indem er ihrer Gnade allein seine Schonung zu banken hatte. Aber bie hoffnung ber Conftitutionellen, mit einem gefangenen und entehrten Rönige fortregieren zu können, mar eine für fie felbst verberbliche Taufdung. Die Jakobiner, welche die Absetzung bes Rönigs verlangten, mußten sie nothwendig zulett burchseten. Sie fühlten sich in ihrer gangen Stärke und nicht nur bie Lameth mit 200 gemäßigten Des putirten ber Nationalversammlung, sonbern auch Lafayette erschien bamals im Jakobinerklub, um bort zu versöhnen. Man beschulbigte Lafapette, er habe, Washington nachahmend, gern Präfibent ber neuen französischen Republik werben wollen. Die Jakobiner horten bie vornehmen Bafte an, ließen fich aber nicht beugen, noch über-Sie verfolgten bas Ronigthum mit tobtlichem Baffe. \*)

<sup>\*)</sup> Ein Anschlag der Cordeliers lautete: "Ein dicke Schwein ist aus ben Tuilerien entlaufen; wer es wiederbringt, erhält eine mäßige Belohs nung." In Frerons Journal hieß es: "Er ist entstohen, der einsältige

Die brei Deputirten kamen zur rechten Beit, um bie konigiche Familie wenigstens einigermaßen gegen die Wuth bes Bobels m schützen. Der Wagen fuhr bei unerträglicher Sommerhite fehr langsam und war ganz in Staub gehüllt, weil Nationalgarbe und Pobel aller Art zu Fuß ihn escortirte. Man rief ben königlichen Opfern nicht nur bie frechsten Schmähungen in ben Wagen binein, sonbern mordete auch vor ihren Augen einen Ebelmann, ber thnen seine Erfurcht bewies, und verwundete einen Briefter aus bemfelben Grunde. Die brei Commiffare waren Latour-Mauburg von ber constitutionellen, Barnave von ber gemäßigten, Betion von ber wilben Jakobinerpartei. Der erftere überließ ben beiben anbern bie Ehre, im königlichen Wagen zu figen, um ihr Mitleib anzuregen. Das gelang bei Barnave, ber zwischen bem Rönig und ber Konigin figenb, balb burch seine rucksichtsvolle Söflichkeit unb burch seinen Geist bas lebhafte Interesse bieses hohen Paares erregte. Betion fag ihm gegenüber, zwischen ber Schwester und Tochter bes Königs und benahm sich ungeschliffen, schon als Republikaner. Die Reise bauerte ber Langsamkeit wegen zehn Tage und war eine fortwährenbe Marter. Die unglückliche Königin foll damals vor Angst und Kummer grau geworden fenn. Ihr Einzug in Paris ging ohne Unfall vorüber, obgleich man ben mörberischen Bobel fürchtete. Dagegen wartete ber koniglichen Familie eine neue bittere Demüthigung, indent Lafavette felbst, gekränkt burch bie geringe Dankbarkeit, bie ibm ber Gof für seinen bisherigen Sous erwiesen hatte, und gereizt burch bie Vorwürfe, als habe a die Flucht verhindern können und nicht wollen, die peinlichsten Borfictemaagregeln verfügte, um eine neue Flucht zu hindern. Andere glauben, Lafapette habe um die Flucht gewußt, sie aber nicht gehindert aus Gefälligkeit für Bouillé, seinen Vetter. Seine Shilbwachen ftanben vor ben Zimmern bes Königs und ber Rö-

König mit seiner lüberlichen Messalina," und: "wenn die Desterreicher die Naaß überschreiten, müssen wir die Königin wie einst die Brunhild an den Schweif eines Pferdes binden und durch die Straßen schleifen."

nigin, beren Thüren offen bleiben mußten, damit man jeden Aug blick von ihrer Anwesenheit überzeugt war. Sogar das Bett Königin war den Blicken der Schildwachen ausgesetzt und Kammerfrau mußte ihr Bett vor die offene Thüre schieben, um nur einigermaßen zu becken.

Die Lage bes Königs war schrecklich. Die Jakobiner 1 langten laut feine Absetzung und bas Ausrufen ber Reput Eigenmächtig rif ber Pobel alle königlichen Beichen nieber. recte Seite ber Nationalversammlung trat in Masse aus, ut ihnen Cazalés, ben kurz vorher ber Pöbel arg mißhandelt ha Maury und alle, die bisher muthig ausgehalten, jest aber die li Soffnung aufgaben, 290 an ber Bahl. Bouille hatte fich zu i compromittirt, feine Solbaten wurden vom Bolf bearbeitet, blieb ihm nichts übrig als über bie Grenze zu fliehen. Go b den alle Stugen bes Thrones ein. Mur Lafapette, ber ben Ro im Namen ber Constitution mißhanbelte, war eben fo bereit, im Namen ber Constitution zu retten und Barnave und be gange Partei unterftutte ibn biebei. Die nämlichen Danner, turz vorher noch Mirabeau verbächtigt und auf's leibenschaftlic angegriffen hatten, weil er ben Ronig zu ichüten ichien, wur jest felbst bie Beschützer bes Ronigs und feine letten unter größten Gefahren; Barnave aus Mitleid, bie andern aus 1 willen über bie Jakobiner. Trop bes Austritts ber rechten S fanben fie eine neue Mehrheit von Gemäßigten, bie noch e mal, jum lettenmal, bas Gefet gegen ben Bobel zu behaup magten.

Aber sie konnten schon nicht mehr die offene Sprache Wahrheit reden. Um die Wiederherstellung des constitutionel Königs zu ermöglichen, mußten sie ihn als unschuldig barstell der nur von der aristokratischen Partei gegen seinen Willen e führt worden sep. Barnave übertraf sich selbst an Geist, indem in einer herrlichen Rede dem französischen Wolke empfahl, sich i der errungenen Freiheit unter einem so gutmuthigen constitutionel

: zu begnügen und bie Revolution nicht auf eine Spipe zu , von ber fle zum Despotismus umtehren muffe. Euer nniger Bag gegen ben König, rief er aus, ift nur bie Rehrner eben so mahnsinnigen Liebe, mit ber ihr euch einmal Andern hingeben werbet! Aber bie Parifer begriffen bamals e Wahrheit bieser napoleonischen Prophezeihung nicht. Sie vielmehr jene Gemäßigten für wahnsinnig, die einen König 1 wollten, der thatsächlich nicht mehr regierte, nicht mehr 1 konnte. Brissot im Jakobinerklub, Desmoulins in der sprachen sich entschieben, ber lettere mit gräßlichem Hohn Rachbem man bem Geiste ber Verneinung, ber bie ganze tion vorbereitet, eine öffentliche Guldigung gebracht hatte, Bersetung ber Ueberrefte Voltaire's in's Pantheon (11. Juli), te fich bie republikanische Partei auf bem Marsfelbe. Danib Desmoulins hielten hier vom Altare bes Baterlandes Reben und ließen eine Petition an bie Nationalversammlung ichnen, welche die Republik verlangte. Da entschloß sich bie itionelle Partei zum Aeußersten und ließ bas Martialgeset Lafapette und Bailly, als bie zuständigen höchften Militarivilbeamten der Hauptstadt, vollziehen. Die Maffe murbe rbert, auseinanberzugeben, und als fie Widerstand leistete, Souffe auseinandergetrieben, mobei etwa 600 Menschen (17. Juli). Aber biefer Sieg murbe nicht weiter verfolgt. ienn man den Jakobinerklub geschlossen und die wüthenbsten ten füsilirt hatte, ware vielleicht Rube geworben. Da man it that, festen die letteren ihre Bühlereien fort und über-1 Lafapette mit eben so viel Schmach als ben König. Sämmtionstitutionelle und Gemäßigte einigten sich bamals in der ber Feuillants zu einem neuen Klub, ber bas Uebergewicht Bersammlung, aber nicht in ber Stadt besaß, und bas unle Wirken des Jakobinerklubs um so weniger hemmte, als ationalversammlung ben halb großmüthigen, halb persiden uß gefaßt hatte, teines ihrer Mitglieber folle nach Berkun-

٠.

bigung ber endlich fertig gewordenen Constitution in die neue gesetzgebende Versammlung eintreten dürfen. Die Feuillans verloren also, nachdem sie sich kaum geeinigt hatten, alle ihre Stimmen im höchsten Rathe ber Nation.

Die letzten Berathungen ber Nationalversammlung betrafen bie wichtige Frage ber Colonien. Am 15. Mai hatte man im Freisheitsrausche die Mulatten emancipirt, als nun aber auch die Neger frei sehn wollten, klagten die Weißen auf der großen Insel St. Domingo, das müsse zum Ruin und Verlust der ganzen Colonie sühren, die schwarze Race sen zur Freiheit nicht reif zc. Die Feuilslants begriffen das und setzten unter dem heftigsten Widerspruch der Jakobiner am 24. September die Zurücknahme jenes früheren Beschlusses durch. Aber es war zu spät. Mulatten und Neger standen auf, die Weißen zu ermorden. — Am 27. August bewilligte die Versammlung den Ueberresten Rousseau's die Ehre des Panstheons.

Die Constitution war nun endlich fertig (3. September). Der König behielt darin noch immer schöne Rechte, von denen er nur bei der damaligen Stimmung keinen Gebrauch machen konnte. Die gegen ihn verhängte Suspension wurde seierlich aufgehoben und er trat wieder in den Besitz der vollziehenden Gewalt. Die Wahlen zu der neuen gesetzgebenden Versammlung waren vollzogen und schon am 1. October trat sie mit dem Könige in ihre neue versfassungsmäßige Wirksamkeit ein.

## Zweites Buch.

## Umfturz des französischen Chrons.

Der Buchstaben ber Verfassung von 1791 sicherte bem Könige wohlabgewogene Rechte, wie sie in einer constitutionellen Monarchie als Attribut ber Krone unerläßlich sind; aber ber Geist bes französischen Volks in jener stürmischen Zeit war nicht gemeint, sich an diesen Buchstaben zu halten. Die gesetzebende Versammlung hielt nicht, wie beabsichtigt war, der Krone das Gleichgewicht, sonsbern in ihr lag ein schweres Uebergewicht, an dem noch überdies die Anarchie mit Millionen Händen zog.

Die Versammlung zählte 747 Mitglieber, barunter keines aus der früheren, doch noch in demselben Parteiverhältniß, indem 260 keuillants 200 Jakobinern gegenüberstanden, der Rest war neutral. Unter den Männern der Feuillants glänzten Vaublanc, Girardin, Ramond, Dumas, die aber nicht so viel bedeuteten, als die gesetzilch von der Nationalversammlung ausgeschlossenen älteren Feuilslants. Die Jakobinerpartei hatte durch den Ausschluß keinen beseutenderen Mann als Robespierre in der Nationalversammlung verloren, dafür aber eine Menge neuer Kräfte gewonnen, welche sich bald in zwei Gruppen trennten. Das waren einerseits die Gironde Gergnlaub, Guadet, Gensonné) unter ihnen hervorragten, aber

auch Briffotins genannt, weil ber viel rebenbe und viel fcreibenbat. Briffot eine große Rolle unter ihnen spielte. Zu ihnen gehörten bie Stabtvorfteber von Paris, Petion und Manuel, ber Abbe Claube-Fouchet, Condorcet, Buzot, Isnard, Louvet, Carra ac. Die zweite Gruppe bilbeten die Montagnards ober die Bergpartei, fo genannt, weil fie bie höchsten Sipe in ber Nationalversammlung einnahm. Ihre Saupter maren Danton, Camille Desmoulins, ber schmutige Capuziner Chabot, Collot d'Herbois, Merlin von Thionville, Couthon. Außerhalb ber Versammlung wurden bie Klubs! jest um so lebenbiger, als sich die Mitglieber ber ersten Nationalversammlung in sie zuruckzogen. Man bemerkte namentlich, bas Robespierre mit berfelben Bähigfeit und mit mehr Glud fich an bie Rednerbühne bei ben Jakobinern klammerte, wie früher an bie 13 in der Nationalversammlung. Die Lehren, welche bort noch verachtet und verhaßt gewesen, wurden hier mit Verehrung aufgensme Der vorher unbedeutende, ja langweilige Rebner murbe ein Drakel bes gemeinen Bolks. Schon am 1. October nach ber Eröffnung ber neuen Bersammlung wurde Robespierre mit Betion 3 vom Wolfe befrangt.

Der König beging einen kaum begreiflichen Fehler, indem er ibie neue Versammlung reizte. Er ließ nämlich ihre erste Depustation nicht vor und hieß sie warten. Indeß vertrug man sich wieder. Der arme unbehülfliche König wurde ein Spielzeug bet Intrigue. Raiser Leopold hatte, sobald er von der Flucht des Kösnigs und ihrem Mißlingen hörte, von Padua aus ein Umlausschieß und ihrem Mißlingen hörte, won Padua aus ein Umlaussches gefangenen Königs zu unterstüßen. Am 27. August kam er dau Pillnig, einem Lustschlosse bes sachschießen Kurfürsten Friedrich August, mit Friedrich Wilhelm II. von Preußen zusammen, wobei starina II. und Gustav III. ließen es an Aufreizungen zum Kriege gegen Frankreich nicht sehlen. Aber die beiben Monarchen von Desterreich und Preußen erließen eine beruhigen de Erklärung, i

werin fie bas Vertrauen aussprachen, Frankreich werbe als conftitutionelle Monarchie mit ben übrigen Mächten in Frieben leben tonnen. Leopold II. war ber erfte, ber bie Tricolore anerkannte. Auch befahl er, alle bewaffneten Busammenrottungen von Emigrir= ten in Borberöfterreich und in ben Nieberlanben zu verhüten. Rur in Coblenz bulbete ber Kurfürst von Trier eine solche Zusammenrottung unter bem Prinzen von Conbé. Diese Borgange im Ausland wurden von bem neuen constitutionellen Ministerium nicht fo mfgefaßt, wie fie es hatten werben sollen. Der neue Kriegsminifter, ber junge herr von Narbonne, war burch Weiber (bie Sattin bes Philosophen Conborcet, eines Freundes ber Gironde, mb bie Frau von Stael) auf seinen wichtigen Poften gelangt unb benutte bie brobenbe Erklarung von Pabua, um Desterreich zum Rriege herauszuforbern. Durch einen ruhmvollen Rrieg nach außen hoffte er am sichersten bie Revolution im Innern zu erftiden unb bie Jakobiner zu beseitigen. Er unterhandelte sogar hinter bes Ronigs Ruden mit bem Bergog Ferbinand von Braunschweig, ber größten friegerischen Rotabilität jener Beit, um ihn aus bem preufischen in ben frangösischen Dienst herüber zu locken und ihm bie heere Frankreichs anzuvertrauen. Der König erfuhr erft bavon, als ihm ber Herzog seine ablehnenbe Antwort birect zuschickte. Rarbonne's College, ber Minister Bertrand be Molleville, billigre ben Kriegsplan und rieth bem Ronig, unterbeg "ben Geift ber Verfassung burch ben Buchstaben zu töbten" und unter erheu-Geltem Gifer für biefelbe fich möglichft paffiv zu verhalten und Bett zu gewinnen, bis die Uebertreibungen ber Jakobiner und ber Arieg ihm Luft verschaffen würden. In biesem Sinne erließ ber Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, Deleffart, ein übermithiges Schreiben an ben Kaiser Leopold und verlangte im Beschlöhaberton, berselbe solle jeder Verbindung mit andern Mächten gegen Frankreich entsagen. Leopold ließ sich aber baburch nicht men, sonbern antwortete äußerst milb und versöhnend, die frühere Erklärung von Pabua sep schon burch die spätere von Pillnit zurückgenommen, und er habe lebiglich nichts Feinbliches im Sinn, in fondern setze Vertrauen in die verfassungsmäßigen Zustände Frank reichs. Ganz eben so erklärte sich Preußen.

Daburd murbe ber Plan Narbonne's burchfreugt, ber, obgleich er die Grenzen bereiste und ganz Frankreich allarmirte, boch ben Rrieg gegen bas so friedlich gefinnte Desterreich nicht erklären konnte. Nun wurde zunächst Bertrand be Molleville's Plan verfolgt, und als ein neuer Maire für Paris gewählt werben unb Bailly abtreten mußte, ließ bas Ministerium alle feine Stimmen Petion, bem bamaligen Abgott bes Bolfes, zuwenben und nicht bem General Lafanette, bem bie Gemäßigten biese Stelle zubachten, fofern auch er seine Stelle als Chef ber Nationalgarbe nieberlegen mußte. Durch biefe verkehrte Politik ftartte ber Ronig felbft bie Partei feiner grimmigften Feinde, mabrend Narbonne beschämt, fein Feuereifer erloschen war und Delessart sich durch einlenkenbe, noch bazu geheim gehaltene Unterhandlungen mit bem Auslande nur verbachtig machte. Kaifer Leopolb mar inbeffen geftorben, fein junger Sohn und Nachfolger Franz noch nicht zum Raifer gewählt, Die Politif bes Auslandes in Sinsicht auf Franfreich noch nicht festgestellt.

Lafapette's Stelle wurde nicht ersett, indem die Obersten der Nationalgarde abwechselnd den Oberbesehl übernahmen. Er zog sich aufs Land zurück, unfähig, die Barteien noch zu beherrschen, und müde des Undanks. Ein neuer Freund bot sich dem König an. Der Herzog von Orleans kehrte nämlich aus England zurück und hatte dort ruhiger in die Revolution seines Vaterlandes hinein-blicken gelernt. Sollte die Anarchie nicht zuletzt ihn selbst verschlingen, mußte er sich zum Könige halten. Die Versöhnung sand statt, aber ohne Wissen der Höslinge, die den Herzog, als er zur Tasel kam, aufs raffinirteste verhöhnten, sogar bespuckten. Er glaubte, das seh eine Rache der Königin, und warf sich nun ganz den Jakobinern in die Arme.

Die Erbitterung der Parteien wuchs während des Winters, so wie der Argwohn gegen den Hof. Gironde und Berg wett-

eiferten in verschärften Maßregeln gegen ben ausgewanderten Abel und gegen ben renitenten Klerus. Am 29. November wurde beschloffen, den nicht beeidigten Priestern auch den bisher gestatteten Sottesbienst zu verbieten. Die revolutionäre Presse erschöpfte sich in den wüthendsten und schamlosesten Angrissen auf die Priester und auch schon auf das Königthum.\*)

Im Dezember begannen die Jakobiner den Klub der Feuillants zu sprengen. Zuerst nöthigten sie die Feuillants, ihre Situngen issentlich zu halten, wie alle andern Klubs. Dann schickten sie ihre wildesten Schreier hinein, um die Berathungen zu stören zc. Als der arme Klub gesetzlichen Schutz verlangte, bekam er eine Wache, die sich auf Anstisten des Maire so brutal benehmen mußte, daß Klage dagegen erhoben wurde und man sofort den Klub als angeblich ruhestörend aushob. Die Gironde beging einen ungeheuren Fehler, indem sie die Feuillants preisgab, denn diese hatten als ehrliche Constitutionelle die Bürger oder den britten Stand zur gereinigten Aristofratie heranziehen wollen, indeß die Bergpartei denselben Bürsgerstand dem schmutzigen Sansculottenthum des vierten Standes oder Pöbels zum Opfer bringen wollte.

Rach bem Neujahr 1792 war die Ungeduld der vormärts strebenden Revolutionspartei nicht mehr zu zügeln. Die Bewegung begann außerhalb Paris. Durch die im ganzen Lande verbreiteten Jakobinerklubs wurden die Garnisonen immer meuterischer. Die

Huf dem Theater erndtete Marie Joseph Chenier unermeßlichen Beisall durch das Frauerspiel Karl IX., worin dieser König als ein Scheussal und von einem Priester verführt erscheint, der ihn verleitet, sein Volk pamorden (in der Pariser Bluthochzeit). Das ganze katholische Parise deweinte damals den tragischen Untergang der Hugenotten. — Reißt den Psaffen die Zungen und den Aristofraten die Daumen aus, schrieb Marat im ami du peuple — Damals begannen auch die revolutionären Tragös dien im classischen Style (Brutus, Lucretia, Casars Tod, Timoleon, Virsesiia, Grachus, Spartacus, Nero, Jean Calas, Wilhelm Tell 20.) die Pasisser Bühne zu überschwemmen.

Offiziere floben in Maffe über bie Grenze, um ihr Leben zu retten und um bem geheimen Ruf Conbe's nach Coblenz zu folgen. Damals circulirte ein Brief von Monfieur und Artois, worin biefe erklarten, ihr Bruber, ber Konig, verabscheue bie ihm aufgebrungene Verfaffung und merbe fie nicht halten, meshalb die Emigrirten burch seinen Scheinconstitutionalismus sich nicht gebunden erachten follten. Diefer Brief, ber bas Emigrantencorps entschulbigen follte, schabete bem König unenblich, weil man ihn im Complott Ingwischen mehrte fich bie Emigration. Man gablte foon 1900 geflüchtete Offiziere. Das treugebliebene Schweizerregiment Ernft zu Alix murbe von bewaffneten Bolfemaffen aus Marfeille entwaffnet. Die wegen ihres Frevels in Manch zu ben Galeeren verurtheilten Schweizer (42 an ber Bahl) wurden nicht nur freigesprochen, sonbern von Breft feierlich abgeholt, um in Paris Triumphe zu feiern. Bergebens ftraubten fich die Feuillants, bie Jakobiner festen es boch burch, bag biefe Belben ber ftraflofen Anarchie unter Trommelschlag und umringt von jauchzendem Gefinbel in ben Saal ber Nationalversammlung eingeführt wurden (15. April). Im Rlub ber Jakobiner\*) hing man feierlich ihre Retten als Festons rings an ben Wänben auf, wo sie belaffen mur-Diese Menschen brachten aus Breft bie rothe Müte ber Galeerensträflinge mit, bie fortan alle Jakobiner trugen. Schon einige Wochen vorher (19. März) hatte bieselbe Versammlung ben gräßlichen Jourban und seine Gesellen freigesprochen, welche am 16. October zu Avignon 53 Manner und Frauen (nach vorangegangener Schändung) abgeschlachtet und in einen Eiskeller geworfen

<sup>\*)</sup> In der Mitte der Langseite der ehemaligen Kirche der Jakobiner befand sich ein Altar mit der Tasel der Menschenrechte, den Büsten des Rousseau, Helvetius und Mirabeau, und einem Bündel Piken, auf der Spise die rothe Mütze der befreiten Galeerensklaven als Symbol der Freis heit. Segenüber die Rednerbühne. Ringsumher amphitheatralisch erhabene Sitze, die unteren Sitze ausschließlich den Frauen bestimmt, unter denen die Fischweiber sich durch ihre Frechhelt hervorthaten.

batten. Man weiß nicht, ob es berfelbe Jourdan war, der in Baris der Kopfabhauer bieß. Avignon war Eigenthum des Papsses, aber die Jakobiner hatten bereits seine Vereinigung mit Frankrich burchgesetzt. In Arles hatte sich damals das Volk gegen die Jakobiner erhoben, aber von Marseille aus, wo Barbarour, ein schoner junger Mann und Anhänger der Strondins, das meiste Ansehen hatte, begann alsbald ein Freischaarenzug gegen Arles. In der Normandie zog eine Bande von 6—8000 Mann umber mb nahm gewaltsam die Waaren um einen von ihr selbst gesetzten niedern Werth weg.

Die Jakobiner triumphirten. Schon am 12. Februar hatte Betion als Maire burchgesett, baß ben rechtlichen Bürgern, aus tenen bisher die Nationalgarde bestand, Bataillone von Wisenman=
nern aus dem Pöbel zugesellt wurden, die bald barauf die rothen Rüben als Parteizeichen annahmen. Sie waren es, die lärmend in den Saal der Feuillants eindrangen und diese auseinanderjagten. Die Aprannet der Gallerie wurde auch in der Nationalversamm=
lung immer unerträglicher. Jeder Gemäßigte wurde verhöhnt, nur die Enragés, wie man sie nannte, mit Beisal bedeckt. Auch die Eprache wurde chnischer. Man bemerkte in diesem Winter zum enkenmal den Einsluß der Revolution auf die Trachten. Die Jatediner puberten ihre Haare nicht mehr und trugen statt der bieseckigen Hüte runde. Auch die Jöpse singen schon an sich aus=
plösen.

Das Ministerium war unhaltbar geworden. Brissot klagte Lelessart an, der am 10. März dem Gerichtshose in Orleans ausspliesert wurde. Die übrigen blieben wenigstens straflos. Der König zauderte nicht, mit Uebergehung der Feuillants ein gironstistisches Ministerium zu ernennen, in Erwartung, diese Neulinge würden unfähig sehn, alles übertreiben und badurch eine ihm günstige Krisss beschleunigen. Aber er täuschte sich. Unter den neuen Muistern ragte Roland hervor, der alte Gatte einer jungen und schnen Frau, die in ihrem geistreichen Zirkel die ganze Gironde

beberrschte. War nun Roland auch nur ein fleißiger Arbeiter ohne höheren Geift, so boch ein febr spftematischer, zur Republik geneigter Schwarmer für Freiheit und unterftutt von jungeren glangen= beren Talenten. Neben Roland (Minister bes Innern) übte ben größten Ginfluß Dumouriez (Minifter bes Auswärtigen). Diefer etwas über fünfzig Jahre alte Abenteurer und Projectmacher, ber \* fich als Solbat und in vielen anbern Rollen, auch in Polen, versucht, war zu einer Senbung bes Gironbiften Gensonné in bie für ihre Priefter aufgestandene Benbée zugezogen worben. Genfonné stattete ber Nationalversammlung nicht nur einen höchst verftanbigen Bericht über bas madere, sittenreine, patriarcalische Landvolk ber Vendée ab, bas er nicht zu beunruhigen bringend empfahl, sondern nütte ihr auch durch das Talent Dumouriez, ben er in bie großen Geschäfte einführte. Als Roland bas erftemal zum König ging, ohne Schnallen auf ben Schuhen, und ber Oberceremonienmeister ihn anfangs nicht einlaffen wollte und bann ganz entset ausrief: "Ohne Schnallen!" sagte Dumouriez lachenb zu ihm: "Alles ift verloren." Dieser Dumouriez riß balb die erste Stelle an sich. Die verlegen, nie durch eine Ueberzeugung ober burch einen Gemiffensscrupel beengt, bezauberte er ben König unb den Berg, wie er die Gironde bezaubert hatte. Den König lehrte er, nur keine Angst zu haben, nur muthig burch ben Strom zu waten und dabei bas Banner ber Revolution recht boch zu tragen; zugleich aber bie Kriegserklärung zu beschleunigen, alsbann wurde er, Dumouriez, bas heer befehligen und fark genug werben, ben Rönig zu befreien. Bei ben Jakobinern feste berfelbe Dumouriez bie rothe Müge auf und umarmte Robespierre. Das erregte natürlich balb bas Mißfallen ber Frau Roland. Im Grunde wollte er nichts anderes als Narbonne (und später Napoleon), nämlich bie Revolution burch ben Krieg erftiden. Das fpurte Robespierre wohl, ber sich nicht bereben ließ, ben Krieg zu bevorworten, und in ben bitterften gant mit Briffot gerieth, als biefer, ber immter gerne große Politif trieb, ben Rrieg empfahl. Im Sinne Robespierre's ichrieb bamals Camille Desmoulins ein muthendes Pamphlet gegen Briffot.

Die Rriegsluft ber Gironbe bebrohte Europa mit einem all= gemeinen Rriege, welcher die Freiheitsidee ber nordamerikanischen Revolution burch alle Länder tragen follte. Allein Europa rührte fich nicht und ließ fich erft burch Frankreiche Rriegserklärungen aufmitteln. Das beutsche Reich hatte gerechte Ursache, über Frankreich m flagen. Durch bas Gesetz vom 4. August 1789 und burch bie Sacularifation war eine Menge beutscher Bischöfe, Fürsten und herren, die im Elfaß begütert waren, \*) ihrer Rechte und zum Theil auch ihrer Guter beraubt worben. Der Reichstag reclamirte nur langsam und schwerfällig. Ohne ben Raiser konnte er seinen For= berungen keinen Nachbruck geben, aber der Kaiser hielt an sich. Ratharina II. von Rugland munterte nämlich Preugen und Schweben zum Kriege gegen Frankreich auf, um sich unterbeß Polens zu bemeistern. Das wollte Defterreich um jeben Preis hindern, und auch Preußen ließ sich nicht so blind gegen Frankreich fortreißen, um nicht argwöhnisch nach Polen zurückzublicken. Daher bas Baubern ber beutschen Mächte. Die Gironde glaubte nun um so tüh= ner vorschreiten zu burfen, und Dumouriez wunschte ben Krieg, um als Feldherr zu glanzen und an ber Spite einer stegreichen Armee Grantreich zur Ordnung zurudzuführen. Daber schrieb Dumouriez m bie auswärtigen Mächte in einem viel festeren, herausforbern= beren Tone, als Deleffart, und beeilte sich, als die Antworten nicht genügten wurch ben König schon am 20. April Defterreich ben

<sup>\*)</sup> Die meisten rheinischen Erzbischöse und Bischöse von Basel bis Tier und Coln, der Herzog von Württemberg (wegen Mümpelgard), der Psalzgraf von Zweibrücken, der Landgraf von Hessen, der Markgraf von Baben, die Fürsten von Nassau, Leiningen, Löwenstein zc. Herzog Karl mach Bürttemberg, der das Schlimmste kommen sah, reiste 1791 nach Beris, um Mümpelgard an Frankreich zu verkausen. Die Antwort war abstlägig, man hosse Mümpelgard umsonst haben zu können.

Krieg erklären zu lassen. Die Güter ber Ausgewanderten wurden sequestrirt.

Die Kluft zwischen ber Gironbe und bem Berge murbe erweitert, als bie erftere burch Petion nicht nur bie Stabt Baris, fonbern nun auch burch Roland bas Ministerium leitete. Jebe höher geftellte Partei mirb von ber unten zurudgebliebenen beneibet. Der Haß gegen die Feuillants ging alfo bamals schon bei ben Jakobinern auf die Girondiften über. Bon diefen murben Guabet, Bergniaub, Genfonné beimlich vom Ronig zu Rathe gezogen, aber fle konnten fich mit bem Rönige boch nicht verftanbigen, fo wenig mie Roland, weil sie zu spstematisch bachten und zu fehr von ihrer Freiheitsibee eingenommen maren. Dumouriez felbst erkannte, baß biefe spftematischen Denker aus Rousseau's Schule zum Sanbeln nicht gemacht seyen, und hielt sich lieber an die Jakobiner. Unter biesen war Robespierre mit bem Krieg überhaupt nicht einverstanden, weil er instinktartig fühlte, der Krieg werde die Freiheit verschlingen. Dagegen fand Dumouriez an Danton einen Mann, gang wie er ihn brauchte. Danton nahm Gelb vom Hofe und war boch ber Abgott ber Jakobiner. Er nahm bie Stellung ein, bie früher Mirabeau gehabt. Betion ichwankte und suchte Gironbe und Berg zu verföhnen. Bergebens, biefe beiben Parteien befampften fic aufs erbittertfte.

Der Ausbruch des Krieges rief Dumouriez zum Heere, wohlts auch Lafapette zum großen Aerger der Jakobiner berufen wurde, die ihn heftig anklagten und im Boraus als Verräther bezeichneten. Ohne Dumouriez wollte sich der König den groben Roland nicht mehr gefallen lassen. Roland war ein kleinlicher Fanatiker. Schon vor der Revolution hatte er einmal öffentlich vorgeschlagen, die menschlichen Leichen nicht unnütz zu vergraben, sondern ein nutsbares Fett aus ihnen zu ziehen. Kaum war er Minister, so verbot er allen Geistlichen, in ihrer Amtstracht zu erscheinen, nicht um sie den Insulten des Pöbels zu entziehen, sondern aus philosophischem Hass er- die Kirche. Als constitutioneller Minister

eines Königs prebigte er in feinem Blatte offen republikanische Grunbfate. Um fich aber auf alle Falle ben Rucken zu beden, bamit man ihn nicht als Königsfreund verbächtigen könne, veröffentlichte er einen langen Brief, ben er (ober vielmehr für ihn feine Frau) an ben Ronig geschrieben hatte und bemfelben auf die gröbste Art ben Text las und belehrte, wie ein mahrer Bürgerkönig sich u verhalten habe. Das war bem König benn boch zu viel, unb a hoffte wohl überhaupt auf eine rasche Entscheibung bes Rrieges, mbm alfo ein neues Ministerium aus Feuillants, unbebeutenbe Ramen. Die Gironbe zog sich nun erbittert von ihm zurud und neigte seitbem entschieben zur Republik. Ihr Journalist Carra bemulbigte bie Königin, am Hofe einen "österreichischen Ausschuß" ju leiten, ber Frankreich verrathe, mit dem Ausland conspirire und ben forachen Konig im volksfeinblichen Sinne lenke. Die Gironbe ihien mit bem Berge nur zu wetteifern im Königshaß, und biefe Uebereinstimmung ber Parteien erhöhte bie Fieberhiße in ben Raffen. Soon rief eine Wache am Schlosse ber Königin ins kenster, er munschte ihren Kopf auf seinem Bajonnet aufpflanzen ju können, und Sanger stellten sich auf, ihr bie unzüchtigsten Satiren auf fie felber zuzufingen. Lafavette fcrieb von feinem Lager aus einen Brief an die Versammlung, worin er ihr bringend con-Mintionelle Gesinnungen empfahl. Allein er wurde verhöhnt und brute bie Strömung zur Republik nicht aufhalten.

Dumouriez ließ die Revolution hinter sich, um durch Siege und Eroberungen die Armee für sich zu gewinnen und dann das auscheiben Wort zu reden. Aber sein Plan, die österreichischen Richerlande wegzunehmen, scheiterte schon im Beginne. Die unter Bron bei Mons und unter Dillon bei Lille vorgeschobenen Trup- pen liesen beim ersten Anblick nur weniger Oesterreicher davon unter dem Schreckenstruse: sauve qui peut! es ist nicht ausgemacht, ih aus Feigheit ober Verrath (30. April). Arthur Dillon wurde völlig unschuldig von seinen wüthenden Soldaten ermordet. Diese

Borfälle und ber Einmarsch ber Preußen vom Rhein her nothigten Dumouriez, die Niederlande einstweilen aufzugeben.

Auch in Paris fchrie man naturlich über Berrath ber Generale und beschloß ein neues sicheres Revolutionsheer in einem Lager bei Baris zu versammeln. Schon früher hatte man bie Foberirten beim Julifest in Paris gesehen, man lub sie also wieber ein, ienes Lager zu bilben. Die Gironbe hatte babei ben Rebenzwedt, eine Armee aus ben Provinzen in ber Rabe zu haben, um bamit bie Parifer zu zügeln. Der junge, schöne, helbenmäßige Barbaroux aus Marfeille ließ von bort bie enragirteften Matrofen und anbere Rraftmenschen kommen, beren wilbes Feuer ein burch fle que erft berühmt geworbener und nach ihnen benannter Gesang nabrte, bie Marseillaise: Aux armes, citoyens, le jour de la gloire est arrivé! Dieses schöne Lieb mar von Rouget Deliste im Saufe bes Maire Dietrich in Straßburg gebichtet und von beffen Töchtern zuerst gesungen worden. Dieselbe Melodie spielte bald barauf bet Dietrichs hinrichtung, und Deliste felbft hörte fie gitternb von bet Banben spielen, vor benen er aus bem Baterlanbe floh.

Die Pariser kamen ben Föberirten zuvor und tracteten bein Königthum ein Ende zu machen, ehe ihm etwa neue Kräfte wüchsen. Es verlor aber in diesen Tagen seine lette Stüte. Grober Brief Lasapette's an die Versammlung drohte unvorsicht den Jakobinern und klagte Dumouriez an. Dumouriez selbst wolld den König schützen, glaubte es aber nicht mehr zu können, weit der König sich hartnäckig weigerte, gegen die strenge Priesterversolzung kein Veto einzulegen, und ging wieder zur Arme Die würthenden Jakobiner, denen die fernen Generale keinen Widerstand leisten konnten, schritten jetzt zur That. Das Veto, das der König am 19. Juni gegen die Deportirung der eidweigernden Priester und gegen das Lager der Köderirten einlegte, biente zum Vorwand. Schon am 20. stand das Volk auf, geleitet von den Männern des Berges. Die Gironde und insbesondere Petion zogen sich in eine Krästiche Passivität zurück, in der Hosstnung, der eingeschüchterte

König werbe Roland ins Ministerium zurudrufen. Die von bem Bierbrauer Santerre befehligte Masse, in der 70,000 National= garben, Bikenmanner, Bobel und Weiber fich mischten und unter benen wieder die schöne Lütticherin (bie auch begeisterte Reben bei m Corbeliers zu halten pflegte und von C. Desmoulins ber Jubith verglichen wurde) und der Kopfabhacker Jourban eine Hauptwille fpielten, verlangte Entfernung ber unpopulären Minifter und bes Beto, ließ aber burchblicken, daß fie unter bem Beto ben könig selber verstände. Die Versammlung schämte sich nicht, biejem haufen ben Durchzug durch ben Saal zu gestatten. Dret Etunben lang mußten die Deputirten bemselben zusehen, betaubt wn Geschrei und erstickt von bem Dunftfreise tieses Bobels. Unter ten Sinnbilbern, die man im Zuge trug, bemerkte man ein bluundes Berg mit der Inschrift: "Aristokratenherz", einen Galgen, woran eine Puppe ter Königin hing, ein paar zerriffene Hofen uf einer Stange als Ehrenzeichen ber Sansculottes, welchen von Rauip zuerft gebrauchten Spottnamen ber Pobel zu seinem Ehrennamen machte. Aus der Versammlung begab sich der Haufe in He Tuilerien, drangte die Wache zurud und brach mit wilbem Ge= beul in die Zimmer des Königs ein. Dieser unglückliche Monarch mitte von einem Stuhle aus, ben man auf einen Tisch geset hatte, funf Stunden lang bie Grobheiten bes Bobels anhören. Ofgleich Piten und Säbel gegen ihn geschwungen wurden, magte 8 doch keiner, ihn zu töbten. Er behauptete eine merkwürdige befigkeit, protestirte gegen die unmittelbare Einmischung bes Bolfs. beilef fich auf fein conftitutionelles Recht und bewilligte nichts von allen ben Forberungen, die man an ihn stellte. Als ein National= gerbift ihm zurief: "Fürchten Gie nichts!" nahm er beffen Banb, legte fie auf fein Berg und fagte: "Fühlen Sie, ob mein Berg schneller schlägt als gewöhnlich?" Der Fleischer Legendre nannte ihn ins Gesicht einen Verräther bes Volks; man zwang ihn, eine rothe Müte aufzuschen, fügte jedoch bem Schinipf keine thatliche Mißhandlung hinzu. Als er aus ber Flasche eines zerlumpten W. Wienzel, 120 Jabre. II.

H DLE

Borfalle und ber Ginmarich ber Breugen ten Dumourieg, Die Dieberlande einftweil

· criost merobt. Much in Paris forie man naturlie .br berm C rale und beichloß ein neues ficheres Rerielgt, rte bei Paris gu versammeln. Scon fi gerne für ten beim Julifeft in Paris gefeben : hid zu bleser ibre beiben JEE 221 jenes Lager ju bilben. Die Gironie. i - bier mit Be fcb eine Armee aus ben Brovingen in Seile ber Königin DE bie Parifer ju gugeln. Der im a um Dauphin eine Tot roux aus Marfeille lies von be-" Fanterre fle tom abna Ball anbere Rraftmenfchen tommen :-Wenge, bas Solog 322 erft berühmt geworbener und eben Ueberfalls machte bie Marfeillatfe. I'm arrive! Dicies it. teffelben angutlagen. herbet, um mit feine 22% Maire Dietrich to a Sonige aufrecht gu erhaltest. querft gefungen bem and lebnte feine Gulfe ab a1 Dietriche Girt. 11 ofefen erften Apoftel ber FI Banben friefen Dantons miffleitet, ober f Tiv 1 . 1 1 Die Breugen. Df Ronfathum trapartei bin, um bie Berriche müchien grober 4. Die gegen ben Ronig, ber ihren 20 Roland außerte thr innigftes Ble gerne mare ich babei gen bet hochmuthigen Ronigin mit ber 1 wagten Betion anguflagen, ben ibuben mußten. Das Bollegei 11.1 meterhallte: "Betton ober ber 9 1 Man feste ber Anflage Betions ein mell berfelbe etgenmächtig bas weite frat noch freigefprochen, aber mit er hatte broben wollen, ohne

Armee mitzubringen. Danton nannte ihn verächtlich "ben Eunuchen ber Revolution", weil er immer befehlen wollte und nie etwas ausführte. Man stritt in ber Versammlung mit ber giftigsten Erlitterung, welche zulett immer auf ben König gelenkt wurde Bergniaub, ber größte Rebner ber Gironbe, erhob fich am 3. Juli, um zu beweisen, daß die Entthronung des Königs unvermeiblich fen, ein König könne nicht Freund ber Freiheit fenn, ein gebemüthigter Konig konne bie nicht lieben, die ihn fo tief erniebrigten, er muffe fich mit bem Ausland gegen fein eigenes Bolf verschwören, er muffe bie Verthelbigungsanstalten gegen bas Ausland im Innern so lange hemmen und vereiteln, als ihm bazu noch Macht gelaffen werbe; bas fen natürlich, eben fo unumgänglich fen es aber auch für eine Nation, die frei sehn wolle, sich eines solchen Königs zu entledigen. — Dennoch behaupteten die Constitutionellen noch bas Feld und hielten bas Ansehen des Königs wenigstens äußerlich noch aufrecht, ja am 7. Juli ließen sich bie Parteien in ber Nationalversammlung burch eine rührenbe Rebe bes Bischofs Lamourette fogar zu einer Verföhnungsscene mit allgemeiner Umarmung und Ruffung hinreißen, worauf auch ber Rönig schnell herbeigerufen und zum lettenmal freudig begrüßt wurde. Co ge= schah es, daß er, nachdem Petion freigesprochen worben war, am 14. Juli dem Bundesfest auf dem Marsfelde noch wie vor wei Jahren als Oberhaupt der Nation anwohnen durfte und mgefrankt blieb, außer bag man ihn nöthigen wollte, einen großen, gang mit Sinnbilbern ber alten Beit behangenen, fogenannten Baum bes Feudalismus anzugunden, was er ablehnte. Er vertraute zu viel. Nicht er, sonbern Betion mar ber Belb bes Tages, "Petion der ber Tob!" das Feldgeschrei. Vergebens erbot sich damals Lafapette, ben König zu seiner Armee zu entführen. Lubwig XVI. bieb unter seinen Keinben, heren ganzer Grimm nun erwachte. Schonzam 15 kult befahli bie Perjammlung bie Entsernung ber königlichen Garbe, mit einziger Ausnahme der Schweizer. An damselben Labanethand d'Esprennenile auf : der Kerkasser der Geull-

laute ju Boten geidligen und bei ben haaren ju einer Rlogfe geidlerer, in ber mit fin ermiden rollte. Rationalgarben retteten ibn. 215 er kinnent und ichmernernuntet in bie Dairie gebracht murte, fiel Berien bei feinem Anblid in Obumacht. Die Strente, beimlid bange ver bem Berge, wellte fic noch einmal bes Könige annetwen, um ibn als Bertzeng zu brauden und ihre Partei allein bei ber Gemalt ju erhalten. Aber ber König wollte nichts mehr von Relant miffen. Run kimmte bie Gironbe mieber mit bem Berge und beidlog tie Bermaneng ber Sectionen unb tie Einreibung tee Proletariace in bie Rationalgarte, eine revo-Intionare Magregel, Die ben rierten Stant in ten britten einschob. Damals batte man in ter Gironte ten Plan, ten Ronig abqufeben, aber ten Daurbin, teffen Graieber ter Philosoph unb Girondift Contorcer merten follte, tem Ramen nach unter ber Auffict ber Gironte fortregieren zu laffen, und biefen Plan hoffte man gegen ten Berg und tie Parifer mittelft ber tapfern unb bamale febr gefürchteten Marfeiller burchzufegen.

Die Marseiller, nur 1500 Mann, aber von ber entschlossensten Race, kamen erft am 29. Juli nach Paris, an bem Tage, an bem bas vom 25. datirte Manisest bes Herzogs von Braunschweig bekannt murbe.

Die Coalition gegen Frankreich mar endlich zu Stande gekommen. Nach seiner Raiserkrönung in Franksurt a. M. (14. Juli, die letzte im h. römischen Reiche) war der junge Franz II. mit dem Rönig von Preußen in Gegenwart von 50 Fürsten und 100 andern großen Herren in Mainz zusammengekommen und hatte den Einmarsch in Frankreich verabredet. Desterreich sollte 100,000 Mann stellen, brachte aber nur 71,000 auf. Der seurige Preußenskönig, bisher im Sinne des verstordenen Kaisers Leopold gegen Frankreich gemäßigt geblieben, jest aber voll riverlicher Entrüstung über die Mißhandlung des französischen König paares,\*) sollte die

<sup>9</sup> In seinem harem war Zwietracht. Die Lichtenau feuerte ihn zum

ichwerfte Arbeit übernehmen, und Defterreich wollte bann ernbten. Mallet bu Ban, heimlich von Lubwig XVL entsendet, hoffte, Raifer Franz werbe noch fo billig benken, wie fein Bater Leopolb, und beschwor die Monarchen, in ihrem Kriegsmanifest die Stellung Ludwigs als eines constitutionellen Königs zu achten. Franz aber wollte auf Roften Frankreichs Eroberungen machen, ließ sich baber auf keine Anerkennungen ein, schob aber Preußen vor, um ihm alles Gehäffige aufzulaben. Friedrich Wilhelm II begleitete in eigener Person seine Armee über den Rhein, welche der unvermeibliche Berzog Ferdinand von Braunschweig commanbirte. Dieser mißbilligte bas Bundniß Preußens mit Defterreich, hatte eine Berkanbigung mit Frankreich vorgezogen und ahnte, wie mächtig bie Revolution werben wurde. Und boch mußte er jett ein Manifest unterzeichnen, welches, von Limon, einem Emigrirten, verfaßt, bem französischen Volk brobte, er werbe alle Städte und Dörfer in Brand flecken, wenn fle nicht zum Gehorsam unter ihrem König jurudtehrten. Gine so inhumane Drohung ichien Bielen bamals zwedmäßig. Man war burch bie Leichtigkeit, mit be früher Hol= land und Brabant unterworfen worden maren, burch bie feige Flucht ber französischen Truppen bei Mons und burch die Prahlerei ber Emigrirten getäuscht worben. Im preußischen Lager rebete man nicht von einem Feldzug, sondern nur von einem Spaziergang nach Paris. Aber die Emigrirten ließ man nicht in einer Daffe beisammen, sondern vertheilte sie unter die Desterreicher und Preußen, m fle zu schwächen und ihren Widerspruch leichter zu brechen, wenn fle sich etwa gegen die Eroberungen sträuben wollten, welche Raifer Franz bezwectte.

Das Manisest, welches mehr im Auslande als in Frankreich selbst Aufsehen machte, wurde in Paris kaum beachtet. Manso berichtet als Zeitgentse, welchen Unwillen und welche Besorgniß

Kniege an, die Donhoff suchte ihn vergebens zurückzuhalten und sagte ihm nichts Gutes voraus. Diese Dame, welche dem König den heldenkrästigen. Grasen von Brandenburg gebar, hat es am besten mit ihm gemeint.

wurbe es nur benutt, um ben Sturz des Thrones zu beschleunigen, mit dem man damals im Innern beschäftigt war und darüber das Meußere saft vergaß. Petion, als Maire von Paris, forderte Absfetung des Königs, Jean Debry von der Bergpartei klagte Lasfapette an. Als dieser dennoch von der Versammlung freigesprochen wurde, mißhandelte der Pöbel mehrere Abgeordnete, die für ihn gestimmt hatten (29. Juli). Unterdeß wurden die Marseiller von Danton bearbeitet und fraternisiten mit den Parisern, anstatt der Sironde gegen dieselben zu dienen. Dan schickte die Linientruppen aus der Stadt gegen den Feind und löste die royalistischen oder constitutionell gesinnten, aus den bessern Bürgern zusammengesetzten Sompagnien der Nationalgarde auf, damit den Tuilerien möglicht wenig Vertheibiger übrig blieben. Danton leitete alles mit seinen Getreuen.

Der Angriff auf die Tuilerien war auf den 10. Ausgust bestimmt. Man wußte es, der König umringte sich mit seisnen Freundest und der damalige Commandant der Nationalgarde, Mandat, traf gute Vertheibigungsanstalten des Schlosses. Auf der andern Seite hatte sich in einer kleinen Schenke ein Aufruhrcomité gebildet, das mit Danton in Verdindung stand und dem die Ausssührung oblag. Um Mitternacht zwischen dem 9. und 10. wurde Sturm geläutet, sammelten sich die bestellten Volksmassen und wurde durch einen ersten Gewaltstreich der Municipalrath von Paris absgeset und durch einen neuen, durchaus revolutionären ersetzt, in welchem nur Petion, Danton und Manuel zurückblieben, dagegen Fabre d'Eglantine, Bourdon, Billaud-Varennes, der junge energische Tallien, Huguenin, Chaumette, Hebert und andere Enragirte ein-

<sup>\*)</sup> Siegten die Preußen, so surchtete man die Interdrückung aller burs gerlichen Freiheit, wurden sie besiegt, so mußten die Deutschen sich schämen. Prinz Heinrich, Friedrichs des Großen jest hintangesester Bruder, warf ber preußischen Politif in den bittersten Worten ihre damalige Abhängigs keit von Desterreich vor.

waien. Die bewaffnete Masse theilte sich in verschiebene Colon= ven, die sammtlich und zwar zum erstenmal mit ber rothen Fahne gegen bas Schloß rudten, bie eine unter Santerre, bie andere un= ter bem jungen Westermann, einem Preußen, bie britte unter kournier, bem s. g. Amerikaner. Um sich ben Angriff zu erleich= tem, lub man Manbat vor bie Municipalität. Er fam aus bem Ehlosse in der Meinung, es seh noch die alte Behörde, als er sber ganz neue Gesichter auf bem Stadthause sah, erbleichte er. Ran warf ihm vor, daß er gegen das Volk kampfen wolle, und atfernte ihn nur, um ihn braußen niederzuschießen.\*) Nun fehlte im Schlosse bie Einheit des Befehls. Der König hatte nur noch 1330 treue Schweizer bei fich unter Bachmanns Commando, 600 betittene Gensbarmen und einen Saufen schlecht bemaffneter Ebel= leme und alter Diener (bie f. g. Doldritter). Alles hing bavon ab, ob ihn die Nationalgarde beschützen murde, aber biese hatte tren Befehlshaber verloren und bie Pikennianner maren ichon ben lesal Gestinnten über ben Kopf gewachsen. Besonders ihre Artil= krie, aus Feuerarbeitern, Schloffern, Schmieben zc. bestebend, mar republikanisch. Als baher im Laufe bes Vormittags bie revolutiowiren Maffen fich rings um bas Schloß anhäuften und ber König mter ihren Augen bie kleine Schaar ber Vertheibiger mufterte, blieb ein großer Theil ber Nationalgarbe ftumm, ober ging zum Belt über. Die Ranoniere kehrten ihre Kanonen um und richte= m sie gegen bas Schloß. Dazu tonten bem König Verwünschun= zen in die Ohren. Sein kraftloser Umgang zu Fuß in Schuhen und Strümpfen und im Hofkleibe schadete ihm außerordentlich. Benn er zu Roß mit bloßem Degen seine Getreuen in Sieg ober Tob geführt hatte, murbe ihm vielleicht ber erftere geworben fenn.

<sup>&</sup>quot;) Mandat hatte einen Besehl Petions bei sich, wonach die Tuilerien käsig geschützt und vertheidigt werden sollten. Es heißt, man habe ihn erwordet nur um ihm diesen Besehl zu entreißen, sen es, um dem König Betions Schutz zu entziehen, sey es, um Petion zu schonen und bei den Anarchisten nicht in Berbacht zu bringen.

Die viel muthigere Königin war troftlos bei seiner Rückfehr ins Schloß. Sie zog einen Kampf auf Leben und Tob vor, aber ber König, allem Blutvergießen abgeneigt, ließ sich bereben, bie nutlose Bertheibigung aufzugeben und in ben Schoof, ber Nationalversammlung zu flüchten. Der Weg babin murbe ibm zwar burch bie Bolksmaffen gebahnt, aber hunberttaufenb Stimmen brullten ihm Tob zu. Seine Gemahlin, Schwester und Kinder begleiteten ihn. Die im Schlosse zurückgebliebenen Schweizer unb Ebelleute maren nun allein ber Wuth bes bemaffneten Bobels blosgeftellt. Die tapfern Schweizer erklärten, nicht auf bas Bolk ichie-Ben zu wollen, wenn man fie nicht angriffe. Aber man fcog auf fie und nun erwiberten fle nicht nur bas Feuer, sonbern machten auch einen Ausfall und schlugen bas Gefindel weit zurück. Erft als sie gemeffenen Befehl vom König erhielten, nicht mehr zu feuern, gehorchten ste. Nun aber fiel ber Pöbel heimtückisch über ste her. In der Noth mußten sie, dem Befehl zuwider, ihre Waffen zur Vertheibigung ihres Lebens brauchen und wehrten sich als echte Schweizer, aber nur wenige von ihnen entgingen bem Tobe, benn die kühner gewordene, von Westermann und ben Marseillern geführte Maffe erbrückte bas Schloß. Auch ber größte Theil ber Doldritter kam hier ums Leben. Indem der Böbel durch bie Sale und Zimmer bes Schlosses fturmte, alles barin zerftörenb, schonte er nur ber Damen, die knieend um ihr Leben baten. ben Leichen aber übte ber Pöbel, sonderlich ber weibliche, noch lange eine gräßliche Schabenfreube und trieb schändlichen Muth= willen im Schlafgemach ber Königin. Auch in ber Stadt wuthete ber Pöbel gegen bie Verbächtigen. Die Amazone Théroigne ließ abgeschlagene Röpfe auf Piken burch bie Straßen tragen. Man fturmte bas haus bes herrn von Clermont=Tonnere, eines ber ebelsten Constitutionellen, und als er zum Bolt reben wollte, traf ihn ein Schuß ins Gesicht, er wollte noch flieben, wurde aber in Stücke zerhauen. Eben so ging es bem royalistischen Journalisten Guleau, ben bie schöne Lütticherin zusammenhauen ließ.

Mittlerweile war die königliche Familie in der Nationalversammlung, der gerade Vergniaud präsidirte, zugelassen und in die loge eines Journalisten hinter bem Präsidentenstuhl gewiesen morben. Bon bier aus mußte fie, felber allen Bliden blosgestellt, elle bie Verwünschungen anhören, bie man auf fie häufte, indem jeben Augenblick neue Deputationen ankamen, ben König als Volksnorber anklagten, Trophäen aus dem Schloffe brachten zc. Mitten m biefem Betummel hatte ber immer fehr ruhig gebliebene Ronig He Sowachheit fich Effen bringen zu laffen und vor ben Augen tes Volks, das über seine Absetzung berieth, mit gutem Appetit p speisen, wobei er bas Geflügel mit berselben Sorgfalt zerlegte, wie in ben friedlichsten Tagen. Das machte einen für ihn febr mgunftigen Einbruck und die Königin suchte ihr Gesicht im Schatim eines Winkels zu verbergen. Dann hörte Lubwig ber Debatte whig zu und unterhielt sich zuweilen mit Abgeordneten, bie in kiner Nähe waren. Als er ben berühmten Maler David frug, ob a fein Portrait balb fertig habe, antwortete biefer: ich male keinen Ibrannenkopf mehr, außer wenn er vom Schaffot fällt. Sechszehn Etunben lang mußte bie königliche Familie in ber engen schwülen loge und unter dieser Umgebung aushalten. Furcht hatte die meis en Constitutionellen aus ber Versammlung ferne gehalten. ibrigen, Gironde und Berg, becretirten bie Absetzung bes Königs me Einberufung eines Convents. Ludwig follte Anfangs in ben Rallast Luxemburg gebracht werben, ber tyrannische Gemeinberath Paris setzte aber burch, daß er mit seiner Familie in den ihurm bes Temple, ein armliches und enges Gefängniß, gebracht rurbe, wo er unter ber ausschließlichen Bewachung bes Gemeinde-14ths kleinlichen Plackereien und Beschimpfungen ausgesetzt murbe. Der Gemeinberath war es auch, ber bie Tuilerien und alles könig= lice Eigenthum plunberte, ohne ber Staatsgewalt etwas bavon mitzutheilen. Alle biese Schätze verschwanden in ben Saschen ber Räuber und ber Staat mußte noch fortmährend ber Stadt Paris große Summen zahlen.

Die ausübenbe Staatsgewalt ging in bie Hanbe ber nur ber Nationalversammlung verantwortlichen Minister über. Noch hatte bie Gironbe im Ministerium bas Uebergewicht, indem Roland, Servan und Clavière in baffelbe zurudgerufen und ihnen Monge und Lebrun als Gleichgefinnte beigefellt wurden, fie mußten aber Danton als Juftizminister unter sich aufnehmen. Roland hoffte. burch ben Departementsrath bes Seinebepartements ben übermachtig geworbenen Gemeinberath von Paris einzuschränken, wurde aber burch brobenbe Deputationen gezwungen, bavon abzusteben. Der Gemeinderath hatte sich am 11. August noch mit Robespierre verstärft, ber sich am 10. verborgen gehalten hatte, jest aber als Meister bes Plates auftrat. In ber Hauptstabt von ber Bergpartei überholt suchte bie Gironde besto festern Fuß in den Provinzen zu faffen und ber Philosoph Condorcet gab sich bazu ber, im Mamen ber Versammlung einen Bericht an bie Departements zu verfassen, in bem ber 10. August beschönigt, gepriesen und als ein Sieg ber Gironbe eben so wie bes Berges bezeichnet wurde (13. August). Auch lieh die Gironde ihre Stimmen zu einer Menge neuer Decrete, burch welche bie Ginkerkerung, ober Berbannung und Güterconfiscation ic. bes renitenten Klerus, bes emigrirten Abels und ber f. g. Conspiranten, b. h. aller ber neuen bemofratischen Thrannet Wiberftrebenben verfügt wurde. Auf Jean : Debrys Antrag befchloß man, bie neuzumählenbe Nationalverfammlung (ber Convent) in welchem bie volle Souverainetat ber Nation ruben follte, folle aus Urmahlen bes Wolkes hervorgeben, und jeber : Franzose von 25 Jahren ohne Unterschied bes Wermögens solle : Wähler und mahlbar fenn. Das verschaffte bem Bobel bie Debrbeit ber Stimmen. Bu ben minber einflugreichen, aber febr carakteristischen Decreten bes August gehörte bie Erleichterung ber Chescheidung (eine Concession an die Lüberlichkeit) und bie Errichtung eines Denkmals für bie am 10. August Gefallenen. Dieses übereilte Denfmalerrichten fehrt in allen revolutionaren Beiten wieber.

Sauptmaaßregel war die Absetzung Lafahettes. Er n noch seine Armee für Rettung des Königs und der on zu begeistern gesucht, aber die schon von den Jakobibeiteten Truppen schwankten und verließen ihn. Der alte Lukner, der ihm gerne gesolgt hätte, widerries weinend erlassenen Besehle und konnte sich dadurch doch nicht ir Verhastung. Lasanette sloh über die Grenze (20. Auden Desterreichern in die Hände und wurde, da er als Freiheit den Stadilen iddtlich verhaßt war und weil er ial den Bestand der französ. Armee und den bisherigen i verrathen wollte, mit seinen Begleitern, den Generalen Lameth und Latour Maubourg erst in preußische, dann ichische Kerker geschleppt und zuletzt in Olmütz Jahre arter- und unwürdiger Gesangenschaft gehalten.\*)

Preußen ersuhren Lasayettes Flucht vor Longmy und m so mehr, als diese Festung sich schon am dritten Tage. August). Sie zweiselten also nicht, daß sie ganz Franklos erobern würden. Aber König Friedrich Wilhelm II. ohem Grade unruhig und ungehalten über seinen Felderdinand von Braunschweig, der schon die kostbare Zeit hatte, in welcher König Ludwig hätte können gerettet der ritterliche König glühte, den Dank desselben und den n Tochter Maria Theresias entgegenzunehmen. In denzen, in denen das königliche Paar in den Tuilerien voll der Preußen harrte, machte der Herzog von Braunschweig

ine Gemahlin, die ihm ein ungeheures Vermögen zugebracht e ihm und ließ sich mit ihm in Olmütz einsperren, wo man so ar, ihr nicht einmal eine weibliche Bedienung zu lassen. Fox Sache im Parlament zur Sprache und warf dem englischen vor: "Ihr habt die französische Versassung von 1791 aners apette ist derselben treu geblieben. Ihr aber, die ihr Desterreich sund Sterling gegeben habt, durstet dasür wohl auch um die eines Gesangenen anhalten."

į

fast nichts als Ruhetage und hatte sich binnen 20 Tagen erst 40 . Stunden weit vorwärts bewegt.

In Paris war man fo fehr mit ber innern Parteiung be .. fcaftigt, bag man vor bem Fortschritt ber Breugen nicht sowohl : erfdract, als fich beffelben nur wieber als Agitationsmittel bebiente. Den Jakobinern kam alles barauf an, auf bie Wahlen zum Convent, ber anstatt ber bisherigen Versammlung bie oberfte Leitung ber Republif übernehmen follte, einzumirten. Sie mollten in benselben die Mehrheit haben, und hofften burch Schrecken die Wahl von Gemäßigten zu verhindern. Die Vertheibigung bes Baterlands nach Außen biente ihnen nur jum Vorwande. Danton forberte und erhielt von ber Nationalversammlung Vollmacht, bie Feinbe ber Revolution unschäblich machen zu burfen. Was er barunter verstand, murbe nicht ausgesprochen. Alle Macht mar bamals bei ihm. Der gang von ihm abhängige Gemeinberath war ftarker, als die an Gesetz und humanität fich klammernbe Partei ber Gemäßigten im Minifterium und in ber Versammlung. Dazu mar Santerre Obercommandant ber gesammten, jakobinisch reorganiffrten Nationalgarbe geworben. 3m Besit biefer Gewalten fpertte Danton am 28. August Paris von allen Seiten ab, ließ alle Banfer untersuchen, alle Waffen wegnehmen und alle Berbachtigen. Herren und Damen bes vormaligen Hofes, Abel, Geiftliche, ebemalige Deputirte ber Rechten, Beamte, Gelehrte, conservative Rauf. leute 2c. einkerkern. Da die Untersuchenden meift gemeine Sand culotten maren, so schleppten fie auch eine Menge Leute in bie Gefängniffe, an benen fie nur irgend eine Brivatrache üben wollten, fo bag Danton in ber Eile noch eine Sichtung vornahm und ihrer viele entließ. Danton war babei so großmuthig, auch einige alte Feinbe, wie Barnave, Duport und Rarl Lameth, beimlich frei. zu laffen.

Die Gironde wurde doch unruhig. Aus ihrer Mitte ging ber unvorsichtige Vorschlag hervor, wenn die Preußen näher kämen, Paris zu verlaffen und hinter der Loire den Widerstand zu conriren. Da erhob sich Danton gegen so seige Maaßregeln und nerte ber Gironde dreimal das Wort Kühnheit! in die Ohren. an muß den Feinden Schrecken einjagen." Er deutete nur an, er damit meine. Niemand hatte das Herz, ihn zu einer besmten Erklärung zu nöthigen. Man schauberte, zu erfahren, i man nicht mehr hindern konnte. Man glaubte sein Gerissen er zu bewahren, wenn man auch nicht einmal etwas davon zu ien schen. Die in ihrer falschen Stellung zitternde Gironde sitummer Zeuge des Gräßlichen, was sie verdammte.

Auf Dantons Antrieb burch ben Gemeinderath von Paris tellt und reich bezahlt sammelte sich am 2. September eine von aillard befehligte Rotte von Mörbern, bie rothe Müte auf n Ropf, die Bembarmel zuruckgeftreift, bemaffnet mit Pifen, ilm, Sabeln, Flinten. Bu ihrem Dienst waren Karren bereit auf einem Kirchhof eine tiefe und weite Grube gegraben. an trieb die Voraussicht so weit, daß man ungelöschten Kalk b wollene Decken parat hatte, um das Blut, das man vergießen Ate, aufzusaugen, bamit ber Boben nicht zu schlüpfrig würde, DEsfig, um ben Blutgeruch zu dämpfen. Gemeindebeamte in m Scharpe gingen ab und zu, brachten ber Rotte Befehl und richteten bem Gemeinberath. Im Uebrigen forgte Santerre ba= t, baß bie Arbeit nirgenbs gestört murbe. Die ganze Stadt mar n Schrecken gelähmt, als bie Larmkanone bas Signal gab. Alles ichtete in die Häuser. Es galt, die Verdächtigen in allen Ge-lugnissen von Paris in Masse zu ermorden, damit sie it hinter bem Rücken ber gegen die Preußen ziehenden Volks= mee conspiriren, sich befreien und eine Contrerevolution bewirken imten. Aus einer dunkeln Aeußerung Dantons scheint hervorzuchen, er habe an einem Sieg über bie Preußen gezweifelt und bie wiegte Revolution im Voraus burch ein coloffales Opfer rächen wllen. "Wir weichen nicht, wir begraben uns unter ben Trumkm von Paris, aber unsere Feinde sollen vor uns untergeben." bes machte er mit dem Temple eine Ausnahme und behielt sich wahrfceinlich vor, ben Ronig ale Geißel aufzubewahren, menn bie Breugen naber famen.

Das fuftematifde Morben begann am 2. September auf offener Strafe, inbent funf Wagen voll gefangener Briefter aus bem Stabthaufe nach ber Abtel transportirt murben. Die Roth flach im Fabren mit Gabel und Bifen in bie Bagen binein, rif bann bie icon vermundeten Briefter beraus und ichlachtete fie vol lenbe auf bem Bflafter ab. Wie burd ein Bunber blieb ber ale Taubflummenlebrer berühmte Abbe Glearb verfcont. Dann febte fic Maillard im großen Gefangniffe ber fogenannten Abtet all Drafibent eines aus bem Morberpobel jufammengefehten Gerichtes nieber, ließ ble Befangenen, vor fich tommen und fprac nut zweier. Ici Urtheil aus alagt ben Berrn los" unb anad la Force". erften feltenen Falle wurbe ber Befangene frei, im anbern ging et in ber Meinung nach bem Gefangnig la Force überfiebelt ju metben, burd eine Thure, bie in ben Dof führte und wurbe bier fogleich abgefdlachtet. Je vornehmer ber Stanb bes Opfers, befie wilder außerte fich bie Freude ber Motte, ber fich Welber beigefellt hatten. In ber Abtel befanden fid unter anbern 150 Comeiger, bie bem Blutbab bes 10. August entgangen maren. Gie fcauberten por ber verbangnigvollen Thure jurud, bis ein großer iconet Offigier fubn voranging. Gein Dame ift vergeffen. ermorbet, gum Theil mit ausgesuchter Graufamfeit. Gin Dajot aus bem ebeln Befdlechte ber Rebing, bem fo viele Belben ente flammt find, mar am 10. August ichmer vermundet morben. Gein Battin pflegte ibn int Rerfer. Da ibm ein Bein und bie Schultel gerichmettert mar, tonnte er von feinem Lager nicht auffleben, abet troß ber flebentlichen Bigte, feiner Frau rig einer ber Dorber ihr bel ben Beinen empor und bing fic ibn über bie Coulter, mab rend ein Auterer ibm mit bem Cabel ben Ropf gbflate. Die Ilder mar bie Todier best alten Gouverneurs ber Inpaliben, Berri pon Combreutt, bie ihrem, Bater, bas Beben, erfaufte, inbem I gus einem mit Blut bejubelten Glafe Branntmein auf bas

er Nation trank. Eben so rettete bem Dichter Cazotte seine Lochter bas Leben, boch nur auf eine kurze Zeit, er wurde später woch noch geköpft. Dieser träumerische Dichter hatte lange vor ber Revolution einmal an einer herzoglichen Tafel in einer schauerlicen Biffon alle Gafte fopflos mit blutenbem Salfe gefeben, fo wie nachber alle wirklich in ber Revolution ftarben. In berfelben Abtei fiel ber vormalige Minister Montmorin mit einer Menge ber ausgezeichneisten Personen bes alten Sofes unter ben Streichen ber henter. Unter ben Opfern, bie am graufamften behandelt wurben, war ber Cavallerieoberft St. Marc, bem man eine Bife burch ben Leib fließ, an welcher er auf ben Anieen fortrutschen mußte, bis er zusammensank. Jourgniac be St. Mearb, ber gerettet wurbe, hat seine 38ftunbige Tobesangst in ber Abtei beschrieben. Befangenen faben aus ben Venftern bie Schlächtereien und hörten den Todesschrei jedes Sterbenden, bis an sie selbst die Reihe kam. Man brachte ihnen nichts mehr und sie verschmachteten mitten in ber Angst noch vor Durft. Manche töbteten sich selbst. Einer fließ sich ben Ropf an einem Thurschlosse ein; ein anderer wollte fic burch ben Schornstein retten, konnte aber nicht und wurde wahnfinnig. Man flubirte bie Stellung, in ber man am leichteften fterben könne und fand, es fen am besten, bie Sanbe auf ben Rücken zu legen, bann träfen die Schläge ben Kopf und das Leben am schnellsten. Zwei greise Priefter segneten bie ringsum inicenben Gefangenen bei tiefer Stille in bem schauerlichen Dammerlicht bes Kerkers und wurden unmittelbar barauf vor ber Thure erfolagen.

Im vormaligen Kloster der Carmeliter hatte man viele Priester eingesperrt. Man ließ sie in den Garten, um sie wie gescheuchstes Wild aus der Ferne zu erschießen. Ueberall von Kugeln verssolgt drängte sich der Rest in die Kirche hinein, wo man sie vollends am Altare mit Säbeln niederhieb, unter ihnen den Erzschische von Arles, die Bischöse von Beauvais, und Saintes. In Gesängnisse la Force richtete der scheukliche Sebert, der

schmutigste Journalist von Paris. Behn Frauen ber Königi kauften von bem Wüftling ihr Leben mit ihrer Ehre. Nicht bie unglückliche Prinzessin von Lamballe, die größte Schö bes vormaligen hofes, bie treueste Freundin ber Königin, beren Armen sie erft im Temple gerissen worben war. Man 1 fie in Studen, man trieb ben iconblichften Unfug mit allen bern ihres Leibes, man stellte ihren Kopf noch blutend au Tisch einer Schenke unter Flaschen und Gläser und feierte Tob in viehischer Trunkenheit. Endlich stedte man biesen sch Ropf mit bem langherabmallenben haar auf eine Pite, um bi bie Loden rankten, schaarte fich vor bem Temple, wectte ben S und die Königin und zwang sie burch bas Fenster ben boch e gehaltenen Ropf anzuseben. Derfelbe Anblid murbe aber auch Herzog von Orleans nicht erspart, ber ein Schwager ber Er beten mar. — Im Gefängniffe des Chatelet hatte b'Espremen Beiftesgegenwart, fich wie ein Sansculotte zu fleiben, eines 1 gen Sabels zu bemächtigen und burch Blut untenntlich unter Mörbern, als gehöre er zu ihnen, zu verschwinden. Er en gludlich. Dagegen wurde bier eine berühmte Schönheit ber rifer Stragen "bas icone Blumenmabden" auf Befehl ber & zone Theroigne, mahrscheinlich aus persönlicher Eifersucht, ausgekleibet, an einen Bfahl gebunden und auf die raffini Art halb mit Sadeln und glubenb gemachten Wifen gebrannt, mit Cabeln verftummelt. - 3m Gefangniffe St. Firmin leitet fpater noch eine Rolle fpielente niebertrachtige Genrior bie richtungen und ließ auch bier eine Menge Briefter treibjagen, Theil lebenbig aus ben Fenftern auf bie unten vorgerecten ! fturgen. Chen jo im Rlofter ber Bernbarbiner. — In ber ciergerie fiel Badmann, ter Auführer ter Schweizer am 10. Dier ermübeten bie Arme ber Benter und fie identten ein Opfern bas Leben unter ber Bedingung, am Morben ber ai mitgubelfen. - 3m Bicetre befanten fich 5000 Gefangene . unter viele Bahnfinnige und Invaliden. Mute bee Mortene bem Säbel schoß man unter sie mit Kanonen. — Das Gefängniß ber Salpetriere war nur eine Correctionsanstalt für Weiber und Mädchen und hatte nichts mit der Revolution zu thun, aber auch hier brangen die Mörber ein, um erst ihre Lust zu sättigen, bann alles zu morben.

Von den Kerkern aus führten bestellte Karren die Leichen zum Kirchhofe, das Blut rieselte auf die Straße, aber der Pöbel, Weisber und Kinder jubelten umber, stiegen auf die Karren und trieben Ruthwillen mit den Leichen. Da das Morden bis zum 6. forts dauerte, hielten die Henker in Pausen fröhliche Gelage, denen auch aufmunternde Gemeindebeamte beiwohnten. Am hartherzigsten unter diesen zeigte sich Billaud Varennes, der mit Behagen dem Schlachten zusah. Unter den Mördern zeichnete sich ein Neger aus, der allein 200 Menschen umbrachte. Die Gesammtzahl der Kobten ist nie ermittelt worden. Die Vermuthungen gehen von 2—12,000 hinauf.

Zum Nachspiel wurde ber Herzog be la Rochefoucauld, ein freisinniger und einst sehr populärer Herr, ber aber als Präsident bes. Departementalraths verhaßt geworben war, im Wagen mit einem Pflasterstein tobt geworfen, und wurden die von Orleans berbeigeschlepten Gefangenen unterwegs in Versailles durch Fourster und Lazusti, die ihnen mit einer Mörderbande entgegen gesgangen waren, abgeschlachtet, unter ihnen der vormalige Minister Delessart. In Rheims errichtete ein von Paris ausmarschirtes Baztaillon Freiwilliger vor der Kathebrale einen Scheiterhausen und warf alle Priester der Stadt lebendig hinein.

Erst als die Metgelei in Paris schon in vollem Gange war, that die Nationalversammlung die Augen auf, aber nur um sie wieder zu verschließen. Roland und Petion allein hatten den Nuth, der erstere in einem fühnen Schreiben auf's dringendste die Versammlung aufzusordern, Einhalt zu thun; der andere, person- lich in die Gefängnisse zu gehen und, obwohl vergeblich, zu wehren. Nachher sagte Petion, es sehen zu viele gewesen, welche das Wenzel, 120 Jahre. U.

Werbrechen vom Standpunkt ber Moral aus verabscheut, aber voi bem ber Politik aus gebilligt hatten. Auch Robespierre fagte: ih mußt barüber urtheilen nicht wie Friedensrichter, sonbern wi Staatsmänner. Die Nationalversammlung begnügte sich, ben Pa riser Gemeinderath blos nach dem Zustand von Paris zu fragen Paris ist ganz ruhig, war die Antwort, und die Versammlung war es auch. Als alles vorüber war, kundigte ein stolzes Schrei ben aus bem Schoose bes Gemeinderaths von Marat, ber in bief Beborbe aufgenommen worben war, unterzeichnet, ben Departe ments an, was geschehen seh und wie auf diese Art allein Frank reich von feinen Feinten habe befreit werben konnen. Die meiften französischen Geschichtschreiber haben später, als längst bie Leiben schaften sich beruhigt hatten, unter ber humanften Bermahrum gegen die begangenen Greuel boch Dantons Praxis Lob gespendel "Frankreich konnte nur durch ben Schrecken gerettet werben", wir beständig wiederholt. Das ift aber nicht mahr. Die Preußer sind durch Dumouriez's List entfernt worden, die mit den Septem bermorben nichts zu ichaffen hatte. Alls Frankreich burch neu Feinde bebroht murbe, hatte sich die Million begeisterter Republi kaner in Waffen erheben können, auch ohne die Septembermorbe bie im Gegentheil in ben Provinzen verabscheut wurden und biganze Vendée veranlaßte, ihre junge Mannschaft nicht gegen äußern Feinde, sondern gegen die Jakobiner zu führen. Wenn Republik bennoch siegte, so geschah es nicht mit Bulfe, sonbei trot ber Septembermorbe. Diese Morbe laffen sich meber am einem Gesichtspunkte bes Rechts noch bes Mugens beurtheilen, et waren nur Ausbrüche ber in ber Tiefe des französischen National charakters schlummernben Wilbheit, bie jeber Leibenschaft eine am bermarts unbefannte Energie verleiht. Reine liebensmurdige Cop venienz, auch keine höhere Bildung und Philosophie erspart Nationen ben Moment, in bem fie irgend einmal bie innerfte Bos artigkeit schamlos hervorkehren muffen. Bubem kann eine Matior micht ein Extrem erreicht haben, ohne in bas anbere zu fallen

Die boffice Bermeichlichung, Wolluftelei und affectirte Sentimentalität, in welche bie Franzosen unter Lubwig XV. versallen maren, mußte ihre naturnothmenbige Erganzung finden in bem Blutburft und ber raffinirten Grausamkeit ber Sansculotten. Weit entfernt, eine zufällige Mebensache, ein Auswuchs, eine Ausnahme von ber Regel zu fenn, maren bie Septembermorbe vielmehr die Culmination bes nationalen Thermometers, bie schärffte Buspitzung ber Regel Wenn Danton und Marat bie Energie bes Morbens naturlich fanden und als nationales Recht ansprachen, blieben fie ber Wahrheit viel treuer, als bie Gironbisten, die damals schon, mb als bie Geschichtsschreiber, welche später ben frangösischen Bolfscharafter lieber mißkannten, als burch ein Zugeständniß an Rarat entehren laffen wollten. Man hatte nur hitige Frangosen wer sich und log sich boch immer und immer wieder in die Voranssehung hinein, es follten gesetzte norbamerifanische Puritamer fepn.

Dem Morde folgte ber Raub. Die so rücksichtslos gegen das kten waren, konnten es nicht weniger gegen den Besitz seyn. Der bemeinderath von Paris bemächtigte sich der ganzen Beute, die er it den Gemordeten sand, raubte dazu noch ihre und der Ausgesunderten Häuser und die Kirchen aus, ja er stahl auch den Kronstat im Garde-Meuble, der offendar Eigenthum des Staats und icht der Stadt war (14. Sept.). Der Pöbel ahmte das Beispiel iner Führer nach und nöthigte jedem, der ein wohlhabendes Aussichen hatte, auf der Straße Uhren, Ringe 2c. angeblich als "pastotische Gaben" ab. Nicht minder griffen unreine Hände in alle isentlichen Depots. Das war der Ansang jener Tendenz der Reswintin, die später unter dem Directorium die herrschende wurde. Sie im Kleinen der 14. Septbr. auf den 2., so folgte auch im Ersten auf die Mordperiode des Convents die Raubperiode des Virectoriums.

£ ,

E

ş

4

s:

J.

Z

Um auch in ben Provinzen die Wahlen zum Convent zu bekuschen, wurden 24 Deputirte mit unumschränkter Vollmacht ausgeschickt, überall gleichen Schrecken zu verbreiten, wie in! In Lyon warf man über 400 Personen in die Kerker und brachte mehrere Priestermorde. In Rheims ließ man am stage Priester und Beamte in einem großen Feuer lebendig brennen. Unter solchen Eindrücken erfolgten die Wahlen Convent. Schrecken hielt die Gemäßigten ferne. In großer wurden Jakobiner vom rohesten Schlage gewählt. Am 21. tember trat dieser neue Convent zum erstenmal in Paris zwen und proklamirte schon am folgenden Tage auf Callot i bois Antrag die Republik.

Der Preußenschrecken, ber zu allen Ungeheuerlichkeit Paris ben Vormand gegeben, verlor sich, wie von einem ? von Paris weggeweht. Nach Longwys Eroberung nahm ber jog von Braunschweig am 2. September auch noch bie F Verbun ein. Der König von Preußen, ber fein Geer begl wurde hier von weißgekleibeten Mabchen empfangen, die ihm men streuten. Der tapfere Commanbant Beaurepaire mar Feigheit und Verrath im Rriegerath überstimmt worben, gegen bie Capitulation protestirt und sich eine Rugel vor ben geschoffen. Man fette sein Berg später in's Pantheon. Die ! Lafapette's war damals noch ohne Führer, Dumouriez muß aus ben Nieberlanden herbeieilen und war auch bann viel zu sch um einen fräftigen Angriff ber Preußen auszuhalten, wenn rasch vorgebrungen wären. Aber ber Herzog von Braunsc hatte kein rechtes herz zu biesem Kriege und bie erstaunliche samkeit seiner Bewegungen, über bie felbst ber König oft in gerieth, schien gerechtfertigt burch die geringe Theilnahm Defterreicher. Diese hatten nur ein schwaches Corps unte Berzog von Sachsen-Teschen in ben Nieberlanden stehen und sie von Dumouriez geschlagen wurden, konnte berfelbe ben zu vorgerückten Preußen in ben Rücken kommen. Das waren ich Bormanbe, Dumouriez felbst hatte nicht halb so viel Streit als bie Preußen, und es galt bie böchste Eile, in Paris wenn

mehr ben König, doch, wie Friedrich Wilhelm II. sehr richtig sagte, bas Königthum zu retten und eher vor Paris zu stehen, bevor das Massenausgebot die schwachen französischen Regimenter ergänzte. Endlich rückten die Preußen durch den großen Wald der Argonne, welcher Lothringen von der Champagne trennt.

Dumouriez gab nun einstweilen bie von ihm so fehnlich gewünschte Eroberung der Niederlande auf und eilte sich an die Spize ber Truppen zu stellen, die unter Lafahette auf bem nächsten Wege zwischen Paris und ben Preußen ftanden. Er zog Westermann an pu und machte ihn zu seinem Abjutanten und zugleich zu seinem Bermittler mit Danton. Die Preußen ließen ihm Zeit, eine fehr feste Stellung bei St. Menehoulb zu nehmen und Verstärfungen unter Kellermann und Beurnonville an sich zu ziehen. Noch ein= mal wiederholte sich auch hier die feige ober verrätherische Flucht vor den ersten preußischen Husaren, die herankamen, und das Ge= forei sauve qui peut, aber Dumouriez stellte fraftigst bie Orbnung ber. Bei Balmy ftanben fich am 20. September die Beere gegenüber. Man kanonirte fich aus ber Ferne. Die Preußen griffen enblich an, hielten aber auf bes Berzogs Befehl inne und gingen wieber zurück, als die ganze Linie unter Kellermann burch ein lautes vive la Nation! ihren Muth beurkundete. Der König von Preußen gerieth in heftigen Zorn, wagte aber doch nicht, gegen ben Willen seines Feldherrn den Besehl zum Angriff zu geben. Man zog sich vom Schlachtfelbe zurück, man beschloß auch ben Rudzug aus bem Lanbe. Der Herzog magte nicht, mit 90,000 Mann ben nur 50,000 Mann farten Dumouriez anzugreifen. Die Franzosen verstärkten sich mit jedem Tage, mahrend er burch Raffe, hunger und Ruhr in ber unfruchtbaren Champagne jeben Tag viel Leute verlor. Das Landvolk mar keineswegs, wie die Emigranten vorgespiegelt hatten, der Reaction geneigt, sondern benahm sich feinblich. Den revolutionären Geist zu unterbrücken, Paris unb das ganze Land zu besetzen, fühlte sich ber Herzog zu schwach. Bubem ließ Dumouriez, mit bem man fleißig burch ben preußischen aebeimen Cabinetefecretair Lombarb, welcher zufällig gefangen morben war, unterhandelte, burchbliden, Ludwig XVI. werbe fogleich bingerichtet werben, wenn bie Preugen einruckten, sein Leben ließe fic bagegen retten, wenn fie zurudgingen. Wichtiger mar aber für ben König von Preugen bie Besorgniß, bag, wenn er etwa in nutlosen Anstrengungen in Frankreich sein schönes Geer aufopferte, es bann in ber Macht Auflands und Defterreichs allein !! ftehn wurde, über Polen zu verfügen. Rufland hatte Polen schon umgarnt, Desterreich die preußischen Waffen bisher schlecht unter-Alle diese Grunde zusammengenommen, hauptsächlich aber bie letteren bestimmten ben König von Preußen, im Lager feinem vorsichtigen Velbherrn nachzugeben, um feine Armee zu retten. Der Rudzug begann, von Dumouriez, wie geheim verabrebet mar, unbehindert. Damals schon ließ Dumouriez in die Besprechungen einfließen, es murbe einer flugen Politik Preugens mehr entsprechen, 3 sich mit Frankreich zu verbinden ober wenigstens neutral zu verhalten, als sich von Rugland und Defterreich brauchen, vorschieben & und abnüten zu laffen. Die Preußen gaben auch Berbun unb Longmy wieder zurud, Diefe Umtehr gereichte Preugen zu unberechenbarem Nachtheil in ber öffentlichen Meinung. Es erregte Staunen, bag bie unüberwindlichen Preugen gurudgingen, man 3 ahnte, welche Rache bas gabrenbe Franfreich nehmen murbe, und Schreden bemächtigte fich aller Fürsten, Städte und Bevölferungen am Rhein.

Die Desterreicher ersochten in ben Niederlanden nach Dumouriez Entsernung einige Ersolge über die wenigen bort zurückgebliebenen französischen Truppen. Am 13. September nahm der österreichische General Clersant den Paß Croix aux Bois, wo die Franzosen wieder unter dem Ruse sauve qui peut! davonliesen.
Dagegen belagerte Herzog Albert die Stadt Lille vergebens. Auf der andern Seite benützte der französische General Eustine den Rückzug der Preußen, um im Süden derselben vorzudringen. In
Trier verlor alles den Kopf, der Kurfürst sich von Coblenz weg

und befahl, den Franzosen die preußischen Magazine und sogar den Chrenbreitstein auszuliefern, wenn sie kamen. Kurpfalz ließ an die Grenze große Tafeln stellen mit französischer Inschrift "kurpfälzisch neutrales Gebiet" und gab französischen Spionen Pässe als pfalzische Offiziere. Custine aber nahm erst Speier und zog bann nach Mainz. Friedrich Rarl von Erthal, ber üppige Rurfürft von Mainz, ben wir im vorigen Banbe icon kennen gelernt haben, floh mit seinem ganzen Gofe und allen Rathen eilig bavon und nahm fogar bie Waisengelber mit. Die aufgeklärten Universtatelehrer aber, z. B. Georg Forster, blieben zurud, zettelten mit einem großen illuminatistischen Anhang in ber Stadt eine Verschwörung zu Gunften ber französischen Republik an und brachten ben iomachen Commandanten von Gymnich babin, bie Festung zu überzehen, nur ber tapfere Sauptmann Anbujar mit 800 Defterreichern idlug fich burch und entfam. Cuftine wurde am 21. October in Rainz mit Jubel aufgenommen und besetzte hierauf auch Frankjurt a. DR., wagte fich aber nicht weiter in's beutsche Reich. Die Rainzer bildeten sogleich einen Jakobinerklub, organisirten bas Aurfürstenthum republikanisch und fraternisirten mit den Franzosen. Die Altburger ber Stadt und bas Landvolf faben betrübt zu und widersetten sich, so weit es anging, ben neuen französischen Eintichtungen. Nur die unteren Klaffen bewahrten noch Nationalge= fühl. Die f. g. Gebilbeten waren im Banne ber Beitibeen, beren Impuls von Frankreich fam. Württemberg und Baben erklärten ich neutral, wie die Pfalz. In Bonn und Kassel floh man schon. In Burgburg, Bamberg, Nürnberg zitterte alles. In Regens= burg miethete ber Reichstag bereits Schiffe, um bie Donau hinabpfliehen.

Dumouriez eilte wieder von Paris herbei, um die Desterreicher prückzuschlagen und seinen früheren Plan gegen die Niederlande undzusühren. In seiner Umgebung befanden sich Orleans beibi Söhne, der Herzog von Chartres, Ludwig Philipp Egalité (der Jahre 1830 König der Franzosen wurde) und sein jüngere

. 'n

2

1

K

12

7

į

Bruber, ber Bergog von Montpensier. Er griff Clerfant am 6. November bei Jemappes an, mar anfangs im Nachtheil, flegte aber burch ein neues muthiges Vorbringen unter bem Gefang ber Marseillaise, wobei sich ber junge Lubwig Philipp rühmlich hervorthat. Schon am 14. zog Dumouriez in Bruffel ein und nahm nach bem völligen Rudzug ber Defterreicher Winterquartier in ben Nieberlanden. Auch Danton kam bahin und organistrie bas eroberte Land jakobinisch. Die vormaligen Insurgenten gegen Joseph II. begrüßten anfangs bie Frangofen als Befreier, faßten aber balb eine andere Meinung von ihnen, als ihr ungluckliches Land nur ausgeplündert, die einheimischen Sitten verhöhnt, bie uralten Privilegien ber Stäbte unb Stände mit Füßen getreten und die Rirchen geplündert wurden. Dieselbe klerikale Bartei, welche früher gegen Josephs II. Reformen fich in Waffen erhoben hatte, fab jest mit Schaubern ihre Altare beraubt, ihre Priefter mißhanbelt und profcribirt. Die Schäpe bes gesegneten und in ·langem Frieden reich geworbenen Landes kamen Danton trefflich gu ftatten, um bie Rüftungen in Frankreich zu bezahlen, bie mit ben entwertheten Affignaten nicht bestritten werben konnten. Aber wie die Beamten der Republik, so stahlen auch die hungernden Golbaten, namentlich bie neuen Freiwilligen. Bergebens flagten bie Einwohner, vergebens wehrte sich Dumouriez selbst gegen ben Unfug ber Commissäre. Die Jakobiner mißtrauten Dumouriez und ließen sein Beer absichtlich ohne Belb, Rleiber und Lebensmittel, um ihm die Siege zu erschweren und die Disciplin ber Truppen aufzulösen. Unter bem Vorwand, nur Frangosen burften bie Lieferungen beforgen, murben Korn, Leber, Tucher aus Belgien nach Paris geführt, um von dort als Mehl ober Brod, als Uniformen, Souhe 2c. bem frangofischen Beere in Belgien zugeführt zu Aber mit Wiffen ber jakobinischen Beborben in Paris durften zwei mit ben Lieferungen ausschließlich beauftragte Juben Biebermann und hirsch Beer, bie Schuhe (bas Paar zu 8-12

mit Pappenbedel sohlen. Dumouriez gerieth in gerechte

Iemappes, hauptsächlich aber um Dantons Raubspftem inigen, setzte am 10. November ber Convent ein Decret welches allen Völkern Hülfe versprach, die sich gegen annen erheben würden. Jean Debry wollte sogar eine Schaar von Königsmördern errichten, um alle Tyrannen landes möglichst schnell durch Meuchelmord aus der Welt en. Man machte übrigens noch einen merkwürdigen Un-

Belgien und Mainz wurden noch nicht ber französischen i einverleibt, weil man die Deutschen noch fürchtete. Weschenken hatte man in Bezug auf ben schwachen italienischen

Seneral Montesquieu eroberte Savopen zur Strafe das in Turin Semonville, ber französische Gesandte, wegen ischer Wühlereien verhaftet worden war, und einverleibte reich als Departement Montblanc, 27. November. General eroberte Nizza als Departement ber Seealpen. — Ueberall, ie Franzosen kamen, pflanzten sie s. g. Freiheitsbäume, nan tanzte. Diese abgehauenen und bald welkenden Bäume en weder Früchte noch Dauer, wurden aber das Symbol blikanischen Eroberungen. Sie waren offenbar von den lais und Pfingsibäumen (Symbolen des wiederkehrenden is) entlehnt. Uebrigens war es nur der Gironde um eine g der Bölker zu deren eigenem Heil und mit deren Zus zu thun. Die Jakobiner haben überall nur zerstört und

mit schloß bas Jahr mit Siegen der Republik an allen. Desterreichs geringe Energie und Preußens Argwohn esterreich und Rußland erklären den erbärmlichen Ausgans litionsfeldzüge von 1792. Man verlor eine unersetzlich ährend die französische Republik erstarkte. Aber für bare Jahr bereitete die Coalition einen viel kräftigeren Ki

griff vor. Rufland nämlich bette Defterreich gegen Frankreich und ficerte ihm zum Lohne Bayern zu, beffen Rurfürft Rarl ; Theodor Belgien erhalten follte. Eben fo hette es Preußen gegen Frankreich und ficherte ihm eine Entschäbigung in Polen zu, aber :: nur trügerisch, benn es hoffte Preugen immer noch barum betrugen zu können. Friedrich Wilhelm II. nahm, aus ber Champagne gludlich entronnen, im October sein Hauptquartier in Cobleng ; und bebrobte von hier aus Cuftine, beffen Franzosen bennoch ungestört von Frankfurt aus kleine Raubzüge in die Wetterau unb an die Lahn machten, ohne daß die tapfern Seffen in der Rabe fich gerührt hatten. Erft am 2. Dez. nahmen Beffen und Preußen Frankfurt mit Sturm, wobei die Franzosen 200 Tobte und Berwundete und 1800 Gefangene verloren.

In Paris hatte inzwischen ber Convent die Alleinherrschaft. Die ausübende Gewalt blieb bei bem Ministerium, bas ber Convent wählte und von sich abhängig hielt und bem er je mehr und mehr burch Ausschüffe und Commissionen nachhalf. Wie in ber erften Nationalversammlung die Royalisten, Aristokraten und Priester burch die Constitutionellen und in ber zweiten gesetzgebenden Bersammlung biese Conftitutionellen burch bie Gironbe verbrangt morben, so wurde, es im Convent die Gironde felbst wieder burch ben Berg. In jeber biefer auf einander folgenden Versammlungen schlug eine neue Welle von ber linken Seite ber bie über Borb, bie rechts geseffen. Die Bewegung fturzte alle an Rang und Bilbung höher Stehenden zum Vortheil der niederen. In ben Convent wurden eine Menge Deputirte gewählt, deren man fich frühet geschämt hatte, bie aber jest ben mächtigen Berg verftarften, ber scheußliche Marat, ber Fleischer Legenbre, ber Comobiant Collot b'Berbois, ber Comotienverfertiger Fabre b'Eglantine, ber Rapuginer Chabot, ber freche Journalift Fréron, ber graufame Billaub-Barennes. Alle biefe murben von ber Stadt Paris in ben Convent geschickt. Mit ihnen Danton, Robespierre, ber Bergog von Orleans (jest unter bem Ramen Egalité), ber Maler David, ber

Ġ

\*

'n,

'n

15

Ì

Ä

Bemeinbeanwalt Manuel, Camille Desmoulins zc. Aehnliche Bablen kamen auch vielfach in ben Provinzen vor. Den honetten Leu-ten, ben wohlrebenden Abvocaten, die in der Gironde nur ben republikanischen Geift, wie fie ihn in Büchern gefunden, frei von allen Schladen ber gemeinen Wirflichkeit, athmeten, traten robe Edreier aus ben niebern Rlaffen und verborbene Subjecte gegenüber, welche Sprache und Sitten bes Pobels als Beweis ber Bleichheit in die Republik einführten. Doch behauptete die Bironde mit ber f. g. Chene ober bem Sumpfe, ben unten sitenben Reften ber Conflitutionellen und ben Indifferenten ber Bahl nach noch bas Uebergewicht über ten Berg. Petion murbe ber erfte Prafibent bes Convents, Roland blieb Minister. Die gange Gironte war wieder gewählt worben, hatte fich aber nicht in bem Maage neu verftarft, wie ber Berg, und verlor ihren Ginflug im Jakobinerklub, wo nach langem erbittertem Rampfe um ben Borrang ber Berebsamkeit Briffot von Robespierre verbrängt murbe. Der Sammelplat ber Gironbe wurde mehr als je bas haus ber Mabame Roland.

Danton folgte bamals wie der großartigsten, so der richtigsten Politik. Indem er Dumouriez unterstützte und die Aushebung neuer Streitmassen betrieb, schützte er die Republik nach außen. Im Innern aber wollte er jetzt Einigkeit und Ruhe haben, da ja die eigentlichen Feinde der Republik durch die Septembermorde massacrirt oder hinlänglich eingeschüchtert waren. Er hielt die Birondins und Montagnards für gleich gute Republikaner und erzürnte sich über ihren Haber. Mehr als einmal stiftete er eine vorübergehende Versöhnung und reichte der Gironde selbst dann immer noch die Hand, als sie ihn schon angriff.

Die Girondins, die bei der Verfolgung des Königs im graussamen Hohn und in der sophistischen Verdrehung aller constitutionellen Rechtsbegriffe mit dem Berge gewetteisert, die dessen Schuld in vollem Maaße getheilt und selbst bei ten Septembermorden sich mentschleben benommen hatten, rafften sich jest erst zusammen, um

eine Republik, die mit so viel unreinen Mitteln aufgerichtet worden war, wenigstens vom Augenblick ihres Bestandes an zu einem reinen Tempel der Freiheit zu machen. Aber es war zu spät, sie selbst waren schon zu sehr besteckt. Sie forderten Bestrasung der Septembermörder, Herstellung der gesetzlichen Ordnung, Beendigung der Anarchie; aber sie griffen Danton eben so hestig an, wie Nobespierre und Marat, und verloren badurch den mächtigen Bundesgenossen, mit dessen Hülse allein sie die Ordnung wirklich hätten handhaben können. Der frühere unvorsichtige Vorschlag, sich hinter die Loire zurückzuziehen, und ihre immer wiederholte, nur zu gerechte Klage über den Terrorismus, den der Gemeinderath von Paris und die Gallerien gegen die Deputirten aus den Provinzen übten, zogen ihnen die Verdächtigung zu, als wollten sie das Land gegen Paris aushehen und wassen Uepartements machen.

Ein erfter, von Danton eingeleiteter Guhneversuch miglang. Barbaroux rief ftolz "zwischen bem Berbrechen und ber Tugenb gibt es keinen Bund". Vergniaub sagte von ben Septembriseurs, "in Zeiten bes öffentlichen Unglude zeigen fich Menschen, wie bofes Gewürm nur bei Ungewitter aus ber Erbe hervorkriecht. 36r ganzes Trachten geht babin, bie schönfte Sache zu entehren. Die Erscheinung Marats auf ber Tribune erregte ben erften Sturm. 4 Der große häßliche Ropf mit bem fletschenden Maul, die giftigen Augen, bas ftruppige mit einem idmusigen Tuch umbunbene Baar, bie fleine conische Gestalt bazu zum erstenmal auf ber Rebnerbuhne b ju feben, machte ben Ginbruck, wie menn ein bofer Damon aus ber Liefe ber Erbe plöglich aufgetaucht mare. "Gerunter, berunter!" rief es von allen Seiten, aber er blieb, fab frech um fich und bielt eine bewunderungemurbige, mabrbaft biabolische Rebe, b morin er bem Convente auf eine unwiderlegliche Beise bewies, baß beffen Mitglieder fammilich boch eigentlich feines Geiftes Rinber fepen und nur in bummer Verblendung ober aus Feigheit es verneluten. Der Ginn mar; ihr babt bie Revolution mit ben Dit & teln gemacht, die ich immer gewollt, ihr könnt sie auch nur burch bieselben Mittel burchführen. Ich bin die Revolution, spiegelt euch nun in meiner Häßlichkeit, aber wagt es nicht, mich zu ver-leugnen!

Dumouriez kam im October nach Paris, um die Gironde noch einmal mit Danton und sich zu vereinigen. Aber die Gironde blieb spröde. Als Madame Roland geputzt in die Loge trat, in der Dumouriez dem Schauspiel anwohnte, erblickte sie Danton an seiner Seite und ging voll Unwillen zurück. Dumouriez gab die Girondins auf. Zu Westermann sagte er: "sie sind eine schlechte Uebersetzung der Römer, ihre Republik ist nur ein Frauenroman. Sie berauschen sich in Worten, die Jakobiner in Blut. Nur ein Mann ist hier — Danton." Er ging unzufrieden zur Armee zurück.

Die Stronde machte einen zweiten sehr ungeschickten Angriff auf Robespierre. Louvet klagte ihn an, als trachte er nach ber Dictatur. Diese Beschuldigung war übertrieben und wurde siegereich zurückgewiesen. Brissot, der heftige Gegner Robespierres im Jakobinerklub, wurde aus diesem förmlich ausgestoßen. Die Gieronde gewann keinen Fußbreit. Der Gemeinderath stellte sich anssangs, als wolle er dem Convent gehorchen, hintertrieb aber oder hemmte dessen Beschlüsse. Der Berg erwiderte die Beschuldigungen der Stronde mit Gegenbeschuldigungen und setzte durch, daß die Einheit und Untheilbarkeit der Republik decretirt wurde, um den Köderalismus niederzuschlagen und außerhalb Paris keinen Centralpinst zu dulden.

Hauptsächlich aber kam es bem Gemeinberath, bem Jakobinerklub und bem Berge barauf an, die ihnen lästige Gironde, die durch
ihre moralischen Bebenklichkeiten ben raschen Gang ber Revolution
hemmte, ter Contrerevolution verdächtigen zu können. Sie beeilten
sich baher, den unglücklichen König zu richten, in der Hossnung,
die Girondins würden aus Gesetlichkeit ober Mitleid nicht für
selnen Tob stimmen wollen, sich also als Königsfreunde, Reactio-

näre und mit dem Ausland Verschworene blosskellen. Thaten sie bies nicht, stimmten sie mit für den Tob des Königs, so luden auch sie eine schwere Blutschuld auf sich, so mordeten auch sie einen wehrlosen Gefangenen und hatten nicht mehr das Recht, sich über die Septembermorde zu beklagen.

Die königliche Familie befand sich im Temple unter ber ftrengen But bes unbarmherzigen Gemeinberaths. Eine Zeitlang wurde der König sogar von der Königin getrennt, nachher aber wieber mit ihr vereinigt. Die Aufsicht über ihre Personen mar höchft läftig. Der Schließer Rocher, ein großer, bartiger und schmutiger Gefelle, legte es barauf an, bie Majestäten zu beleibigen, blies ihnen feinen Tabaksqualm in's Gesicht, führte grobe Reben, lehrte ben kleinen Dauphin unflätige Spottverse auf seine Mutter 2c. Auch bie Beamten trugen ihren Sansculottismus zur Schau und liegen bie königlichen Personen fühlen, bag es jest keinen Rangunterschied mehr gebe. Die Schildwachen kratten mit bem Bajonet Karrifaturen auf ben biden Konig, Fluche und unzüchtige Verse in bie Banbe, in benen bie Königin immer namentlich bezeichnet war. Auch die Mitleidigen, die heimlich kleine Auftrage für die Gefangenen übernahmen, mußten fich rauh und unhöflich ftellen. Den treuen Rammerbiener Clery ließ man nur deßhalb beim König, weil er sich als guter Republikaner gezeigt hatte. Der König behauptete übrigens seinen Gleichmuth, unterrichtete ben Dauphin als väterlicher Lehrer, vertiefte fich zuweilen in die Geschichte Karls I. von England, ben sein Bolk hatte enthaupten laffen, und pflegte Abends mit feiner Gemahlin und Schwester Lhombre zu fpielen.

Die Jakobiner trugen im Convent auf Verurtheilung bes Königs an und forberten die Gironde lauernd heraus. Die lettere konnte sich dem Antrag nicht widersetzen, weil sie sonst als heimliche Freundin des Königthums selbst erschienen wäre; sie hätte aber den König gerne gerettet und wäre zugleich gerne der Schlinge entgangen, die ihr durch die Jakobiner gelegt wurde. Sie suchte allerlei Auskunftmittel. Zuerft eine Appellation an bas de Urversammlungen follten bie Frage entscheiden. Daburch Zeit gewonnen und mahrscheinlich sprächen fich bie Deparmilber aus, als bie Parifer. Aber bie Jakobiner vereitelje Bemühungen ber gemäßigten Partei, verbächtigten ihre und erhitten bie Bolksmaffen. Die Republik war in ben rochen, der republikanische Stolz litt nicht, daß man auf rson des Königs viel Werth legte; die Leiden, welche das urchgenracht, bis es so weit gekommen mar, erheischten Rache I "Tyrannen", ber die Freiheit so lange auf ihrem Wege burt aufgehalten hatte. St. Just, ein kaum zwanzigjäh= junger Robespierres und durchdrungen vom republikanischen p, rief bem Convent zu: "ein Volk, welches die Bestrafung Königs als etwas ansieht, worüber man sich bebenken musse, niemals eine Republik gründen." Robespierre selbst lar und scharf auseinander, daß es sich von keinem gericht= Prozesse, sondern von einer Maagregel des öffentlichen Wohvon einem Act nationaler Providenz handle. Ein Prozeß ie Möglichkeit ber Freisprechung voraus, bie Republik aber ben Ronig nicht freisprechen, weil fie Republit und weil er fen. Go gewiß bie Republif vernichtet fenn wurde, wenn nig wieber zur Gewalt gelangen konnte, fo gewiß muffe ber vernichtet werden, sobald die Republik fertig sen. Ein p muffe hier nothwendig bem andern zum Opfer fallen. intand, ber größte Rebner ber Gironbe, faßte mit viel idtheit biese Rüglichkeitstheorie Robespierres auf, um fie ibn felbst zu kehren, indem er nachwies, daß der König, er am Leben gelaffen werbe und gefangen bleibe, viel zu dtig und verachtet fen, um ber Republif Befahr zu broben, ier im Gegentheil sein Tob alle Feinde Frankreichs zu geten Rriegerüftungen veranlaffen und überdieß im Innern ben Bentee icon begonnenen Bürgerfrieg noch gefährlicher entflammen werbe. Es seh mithin klug, ben König zu schonen un als Geißel zu behalten.

So weit begegneten fich in ber Debatte Gebanke und Gebank in anftändiger Form. Aber die Erörterung murbe burch bie Lei benschaften getrübt und verwilbert. Minister Roland pflegte Corre spondenzen mit allen Departements und hielt baburch bie jakobini schen vom Mutterklub in Paris aus geleiteten Filialgesellschafter in ben Provinzen im Schach. Ein Schlosser hatte ben versteckter elsernen Wanbschrank in ben Tuilerien verrathen, in bem ber Ro. nig angeblich seine geheimsten Correspondenzen verborgen hatte Roland nahm fle in Beschlag und las fle zuerft allein. Naturlic beschulbigte man ihn nun, vieles unterschlagen zu haben. klagte ihn und seine Frau an, sie sepen vom Ausland bezahlt unt wollten die Republik verrathen. Madame Roland mußte felbft vor ben Schranken bes Convents erscheinen, vertheibigte fich aber ebel und siegreich. Chabots Angriff war fehlgeschlagen, wie ber frübere, ben bie Gironbe felbst auf Robespierre gemacht hatte. Go hielten sich die Parteien die Waage. Aber je weniger sie sich noch töbtliche Schläge verfetten, um fo giftiger murben ihre Reben. Die republikanische Gleichheit und ber Einfluß bes Sansculottis-mus verrieth sich bereits barin, daß man sich zu buzen anfing, baß man mit Affectation die schmuzige Kleidung und Sprache bes Pöbels nachahmte. Die Gironbins waren zum Theil zu jung und hitig, um bie groben Schimpfwörter bes Berges nicht gelegentlich zu erwiedern. Roch schamloser schweifte bie Preffe aus.

Der König wurde unter dem Namen Ludwig Capet (weil sein Geschlecht, obgleich nur in weiblicher Nachfolge, doch noch auf die alten Capetinger zurückging) am 11. Dezember vor die Schransten des Convents geladen und verhört. Er verzichtete auf alle göttlichen Rechte der Könige und vertheidigte sich nur als constitutioneller König, als welcher er dem Volke hinlänglich seine Liebe und Nachgiebigkeit bewiesen habe. Trop bieser Bescheidenheit beschauptete er im Unglück eine viel edlere Würde, als in den Beiten

seiner Ract. Aber bie Jakobiner hatten kein Mitleib und bie Chronde zagie, es zu äußern. Der aufgehetzte Pöbel belagerte Milly ben Sitzungssaal und fließ gräßliche Drohungen gegen bie Genifigien aus. Der Gemeinberath verfügte eine Menge neuer Berfastungen und 14,000 gemäßigt Gesinnte flohen heimlich aus Baris. Die Presse murbe immer muthender in Anklagen gegen ben "Tyrannen" und in Verbächtigungen bes Mitleibs. Der Convent bewilligte bem König, ber schon wieber von seiner Familie getrennt worden war, bis zur Verurtheilung die Wiedervereinigung mit berselben, aber ber Gemeinberath gehorchte nicht. hatte bie Frechheit, im Convent zu rufen: verordnet, mas ihr rellt, wenn ber Gemeinderath nicht will, so unterbleibt es! Trop eller Entrüftung konnte ber vom Pobel eingeschüchterte Convent nichts mehr burchsetzen, als baß bem Könige seine Rinder, nicht ble Königin zugeführt werben follten. Da ber König aber glaubte, die Mutter sen ihnen unentbehrlicher als der Vater, lehnte er es ab und blieb in feinem letten Rummer allein. Man hatte ihm zwei Berthelbiger bewilligt, Target, ber aus Angst ablehnte, Tronchet, ber bas schwere Amt übernahm. Für Target trat ber junge muthige Deséze ein und der greise Malesherbes, früher Mi= mifter, bat ben Convent in einem rubrenben Schreiben, feinem ferm, bem er im Blud gebient, auch im Unglud bienen gu burfen. Birflich ließ man ihn als britten Bertheibiger zu.

Nach den erbittertsten Kämpfen im Convent und nachdem um die schönen Vertheibigungsreden nur grollend angehört hatte, im man endlich am 14. Januar 1793 zur Abstimmung über drei kingen: ist Ludwig Capet des Verbrechens gegen die Freiheit des Volls und gegen die Sicherheit des Staates schuldig? soll das Urzteil des Convents erst den Urversammlungen zur Bestätigung vorzeligt werden? welche Strafe hat er verdient? Die erste Frage wurde mit 683 Stimmen bejaht. Die zweite mit 423 gegen 281 Einmen verneint, womit die Hossnung der Gironde vereitelt war. Die dritte Frage wurde in langer namentlicher und motivirter Abst. Nenzel, 120 Jahre. 11.

stimmung, die bis zum 16. dauerte, dahin entschieden, daß 361 Stimmen unbedingt den Tod des Königs, 46 den Tod mit Aufschub, 26 den Tod unter der Bedingung, daß noch über den Aufschub berathen werde, 286 nur Gefangenschaft, 2 Galeerenstraß verlangten. Der Aufschub der Strafe wurde am 19. berathen, aber mit 383 Stimmen verworfen.

Die Abstimmung erfolgte unter bem brohenden Andrange best Pobels, der den Convent Tag und Nacht umlagerte. Daher so viele Mitglieder selbst gegen alle Erwartung aus bloßer besinnungstoser Angst für Tod stimmten. Das that nicht nur der Herzog von Orleans, sondern sogar auch Vergniaud und die Häupter der Girondepartei. Man hatte von einem so sessen Charakter und großen Rednertalent, wie sie Vergniaud auszeichneten, etwas gang anderes erwartet. Als er aber an die Reihe kam, redete er confuses Zeug und stimmte für Tod. Nicht die Furcht vor dem Pöbel brachte ihn dazu, aber die Furcht, daß man seine republikanische Gesinnung verdächtigen könne, wenn er den König schonte. Am muthigsten blieb Manuel, der seine frühere Rolle tief bereute und gegen den Tod des Königs stimmte. "Ihr, wie ihr da send, rief er der Versammlung zu, könnt Frankreich nicht retten. Dem Rechtschaffenen bleibt nichts übrig, als sich in seine Toga zu hüllen."

Der König war also rettungslos verloren. Man erlaubte ihm noch einmal seine Familie zu umarmen, am 20. Als er sich von bieser herzerreißenden Scene losgerissen, betete er mit dem irischen Geistlichen Edgeworth de Firmont, den er sich als Beichtvater er beten hatte, schlief die Nacht ruhig wie gewöhnlich und verließ am 21. Januar den Temple zu Wagen, unter starker Wache und unter dem Juströmen der ganzen Bevölkerung von Paris. Der Geistliche begleitete ihn. Auf dem s. g. Revolutionsplatz war das Schasse mit dem Fallbeil errichtet, eine im Mittelalter nicht unbekannte, aber von dem Arzt Guillotin erst kürzlich wieder erfundene him richtungsmaschine. Die ganze Wassenmacht von Paris unter Samserves Besehl war um dieselbe versammelt, im Hintergrunde stand

Kopf an Kopf bas Bolk. Mit fester Ruhe bestieg ber König bas Gerüst, und legte ben Rock ab. \*) Als tie Henker ihm bie hande auf ben Rücken gebunden hatten, rief er mit starker Stimme zum Volk: "Franzosen, ich sterbe unschuldig. Ich wünsche, baß wein Blut nicht über Frankreich komme." Er wollte noch mehr reben, aber die Trommler wirbelten und übertönten seine Stimme. Die Henker rissen ihn hinweg und in wenig Augenblicken siel sein Kopf unter dem allgemeinen Ruse: vive la république!

Noch an bemselben Tage wurde Lepelletier, Mitglied des Constents, ein reicher Kausmann, der nur aus Feigheit für des Königs Is mitgestimmt hatte, von einem Soldaten der früheren königs lichen Sarbe aus Jorn erstochen. Man veranstaltete ihm ein prachtvolles Begräbniß und nannte die Straße des Mordes nach seinem Namen. Dagegen trat der bisher immer muthvolle Gistendist Kersaint und der plötzlich von tiefer Reue ergriffene Masuel aus dem Convent aus. Auch Roland gab jetzt sein Ministestum auf.

Der Seistliche Ebgeworth rühmte sich, noch auf dem Schaffot bem Kinig bamit geschmeichelt zu haben, daß er das Leiden deffelben mit dem bis heilandes verglich, worauf der König die edle Antwort gab: er fühle sin nur getröstet und gestärft durch das Beispiel des heilands. Zulest will der eitle Beichtvater dem Sterbenden noch nachgerusen haben: Enkel des heiligen Ludwig, steige zum himmel empor!

## Drittes Buch.

## Schreckenszeit des Convents.

Mit dem Königthum und König war das erste und lette Hinderniß der Freiheit weggeräumt. Die goldene Zeit der Republik, von der die Philosophen geträumt hatten, schien nun zu beginnen und für das frei gewordene, mit der Weisheit seiner philantropischen Rathgeber reichlich getränkte Volk der Himmel schon hier auf Erden sertig zu sehn. Aber die Freiheit wurde zur härtesten Sklaverei. Statt der Ruhe und des Glückes erwarteten das Volk nur neue Erschütterungen und namenloses Elend, statt des himmels die Hölle auf Erden.

lieber das frische Grab des Königs flog nicht die Taube mit dem Oelzweig, sondern der todkrächzende Rabe, eine immer sinsterer sich aufthürmende Wetterwolke. Die französische Republik konnte nicht, wie die nordamerikanische, zum Frieden und Genuß der durch die Freiheit bedingten Wohlthaten gelangen, weil sie mit der Monarchie zugleich auch die Kirche zertrümmerte und sich vom Christenthum lossagte, um in alle Ausschweifungen des Unglaubens zu fallen. Sie konnte es ferner nicht, weil sie, um ihr fanatisches Princip der Gleichheit durchzusühren, zuleht alle Bürger köpfen ober zum Pöbel erniedrigen mußte. Wo es keine religiöse Auto-xität mehr gibt und man die Menschen schwindeln macht durch den

Gleichheitsbunkel, der keinen an Rang und Amt, Geburt und Reichthum ober Geist und Sitte Göherstehenten mehr duldet, da ist nur noch Anarchie möglich, in der das Unterste fortwährend sich zu oberst kehrt, und Argwohn und Mord müssen alles verschlingen, was über dem Pöbel steht, dann noch einmal, zweimal, dreimal alles, was sich wieder über ihn erheben möchte, bis die unterirdische Feuerkraft des Vulkans erschöpft ist.

Dieser Typhon der Revolution hatte den Abel und Klerus schon vor der Monarchie verschlungen, es blieb ihm nur noch übrig, das gebildete und wohlhabende Bürgerthum, die Mittelclasse, zu verschlingen, und da diese viel zahlreicher mar, als Abel und Klezrus und Hof zusammengenommen, so war auch ihr Todeskampf und Mord noch viel großartiger und entsetzlicher.

Die geistreichen und muthigen Vertreter des Mittelstandes konnten lange und immer wieder nicht begreifen, daß der von den Philosophen dieses Standes vorbereitete, von den Rednern desselben eingeleitete, von den Staatsmännern desselben vollendete Freisstaat sich nicht sofort hatte consolidiren lassen, wie der nordameriskanische, sondern ein Tummelplatz der gräßlichsten Verbrechen und Laster, eine Beute des grausamsten und schmutzigsten Pöbels werden sollte. Die Constitutionellen waren schon aufs bitterste entstäuscht, als die Gironde immer noch hoffte, ihr werde, weil sie die Republik gewollt und die Republik der reine Vernunsissaat sen, das gelingen, was den Constitutionellen nicht habe gelingen könzuen, weil diese den Vernunsissaat noch mit der Tyrannei hätten in der constitutionellen Monarchie vermitteln wollen. Auch die Gistonde ließ sich noch nicht träumen, wie weit der republikanische Pöbel seine Frechheit treiben würde.

Sollte die Republik Bestand haben, so mußte sie allerdings vom Reden zum Handeln übergehn, der Convent mußte seine Regierungsgewalt in möglichst wenig Ausschüssen von wenigen Mitgliedern concentriren. Daß unter diesen Umständen die Gironde mit ihren ewigen Einwendungen und Bedenken, vor allem

aber Roland und der Cirkel seiner Frau, in welchem der Convent vornehm gehofmeistert wurde, den Männern der Praxis zum Aerger gereichte, ist begreislich. Madame Roland, "die Circe der Sizonde", hat ihrer Partei unendlich geschabet mit ihrer unproductiven Eitelkeit.

Sie verlor nach bem Proces bes Königs immer mehr Terrain. Um 14. Februar murbe Pache Maire von Baris, ein Schweiger aus Freiburg, anscheinenb ruhiger Geschäftsmann, aber voll Pfiffigkeit, der den Böbel gemähren ließ. Am 25. machten bie Weiber einen Auflauf, plunberten 1200 Läden und Magazine aus, ohne daß eine Behörde fie gehindert hatte, und erzwangen von ben Kaufleuten ein Minimum ber Preise. Alls man barüber flagte, äußerte Robespierre, bas Bolf habe nie Unrecht. Das Benehmen bes Berges wurde immer gemeiner und nieberträchtiger. Man beschulbigte Roland, ungeheure Summen gestohlen und nach England geschafft, ja bie insurgirten Weiber felbst bezahlt zu haben, damit sie Unruhen erregten. Nichts war so widerfinnig, was nicht geglaubt und vom Böbel beklatscht wurde. Als Isnard im bochften Born einmal über bie Tyrannei ber Gallerien flagte, rief man ihm spöttisch zu, er und bie Gironde könnten ja fortgeben, wenn es ihnen nicht länger gefiele. Um 10. März wurde fcon ein Complott gemacht, die Gironbins alle zu ermorben, mas ein beftiger Regen verhinderte. Gie maren in der Nacht bei Petion versammelt. Er öffnete bas Fenfter und schloß es wieber mit ben beruhigenden Worten: "Es regnet, ba thun die Pariser nichts, ihr könnt ficher fcblafen."

Unterdeß erwog Danton die Gefahr des Vaterlandes im Innern, wie von außen, und drang auf eine im Convent concentrirte Centralgewalt der Bergpartei, wogegen die ohnmächtige Gironde nichts mehr, wohl aber der Pariser Gemeinderath, der sich selbst die höchste Gewalt aneignen wollte, sehr viel
einwenden konnte. Um diesen Gemeinderath bei Seite zu schieden,
besprach sich Danton mit Robespierre, der ihm zustimmte, um in

ber Centralregierung felbft bie erfte Rolle fpielen zu können. Da ber Morbanichlag auf bie Gironbe von ben Anarchiften ausgegangen war, trat ihm Danton in ber Racht bes 10. entschieben entgegen und verhinderte ihn, ba er foust trop bes Regens boch vielleicht versucht worden mare. Aus ber Verabredung Dantons nit Robespierre ging nun eine Reihe von folgenreichen Convents= beschluffen hervor. Am 9. März wurden 82 Mitglieder des Con= vents als Commissare mit unumschränkter Vollmacht in bie Proringen und zu ben Armeen abgeschickt, um überall die Opposition ter Gironde niederzuschlagen und die Alleinherrschaft tes Berges ju handhaben. Um 10. becretirte ber Convent bie Errichtung eines Revolution stribunals von 9 Richtern, die auf ausschließ= liche Anklage bes Convents summarische Urtheile fallen follten. Che Danton aber die eigentliche Regierungsgewalt schuf, tractirte er schon wieder mit ber Gironde, beren Stimmen er gegen ben Pariser Stadtrath brauchte und burch bie er sich auch schon gegen Robespierre fougen wollte. Seine Schonung ber Bemäßigten bing mit ber Hoffnung auf bie eben erwarteten Siege Dumouriez's zusant= men. Co fette er im Convent am 25. Marz Die Wahl eines Alusfouffes von 25 Mitgliedern burch, welche die Minister übermachen, t. h. die eigentliche Regierung führen follten. In diesen Alusschuß tamen viele von der Gironde. Aber fie blieben nicht darin, benn gerade bamals wurde Dumouriez's Verrath bekannt.

Die äußeren Feinde Frankreichs hatten sich am Ende des vorigen Jahres wegen ihrer Lauigkeit und Uneinigkeit in schlechter Berfassung zurückgezogen und, anstatt dem Könige Hülfe zu bringen, seinen Tod herbeigeführt. Dieser Königsmord fachte nun aber ihren Eifer aufs neue an und verdreifachte ihre Streitkräfte. Denn alle Mächte in der Runde misbilligten den Frevel, den die Nation an ihrem König begangen hatte. Alle Monarchen hielten und erklärten sich für solidarisch verbunden, diesen Frevel zu rächen. Bisber hatten nur Desterreich und Preußen die Wassen ergriffen, jeh sagte auch England, Holland, die Schweiz, das beutsche Reich Schweben, Dänemark und Rußland, Sarbinien, Neapel und ber Papst, Spanien und Portugal, sogar ber türkische Sultan ber französischen Republik ben Frieden auf. Aber Preußen traute Desterreich nicht, bessen General Wurmser im Elsaß als Eroberer aufetrat, und auch Rußland nicht wegen Polens. Das preußische Heer verband sich baher nicht mit dem kaiserlichen zu einem raschen Marsch auf Paris, sondern socht getrennt und sing Mainz ganz langsam zu belagern an. Die Desterreicher verstärkten ihr Geer in ten Niederlanden und stellten es unter den Besehl des Herzogs Friedrich Iosias von Sachsen-Coburg, bessen Rathgeber Oberst Mack, ein eingebildeter Schwäher, war und unter dem der noch sehr junge Erzherzog Karl, Bruder des Kaisers, die ersten Lorbeern verdienen sollte.

Dumouriez griff icon am 17. Februar Holland an und nahm überraschend schnell bie Festungen Breba und Gertruppenburg, tenn wie überall, so war damals auch in Holland eine schlechte Rriegsverfassung. Aber er wurde schnell zur Umkehr gezwungen, benn Coburg war bereits über bie 15,000 unter General Miranda Maestricht belagernben Franzosen hergefallen und hatte sie in wilce Flucht geschlagen, bei Albenhoven am 1. März, wobei besonbers Erzherzog Rarl sich auszeichnete, ber auch schon bei Jemappes mitgefochten hatte. Dumouriez bot ihm am 18. bei Meerwinden bie Spige, allein bie Defterreicher hatten bie Uebermacht, und bie Freiwilligen = Bataillone im französischen Beere liefen beim erften Schuß bavon. Die Schlacht ging für Dumouriez verloren, unb ba er ber neuen Aushebung nicht mehr trauen konnte, besaß er feine Mittel mehr, die Desterreicher zu schlagen. Sein alter Plan, an ber Spite eines stegreichen Beeres bem Convent Befete vorzuschreiben, war also gescheitert. Aber bligschnell erfann er einen neuen, verftanbigte fich mit bem Oberften von Dack und schloß eine geheime enge Allianz mit Coburg. Er selbst wollte mit seinem Beere nach Paris und gegen ben Convent marschiren, Coburg follte ihm in einiger Entfernung folgen, um ihn zu unterftügen.

Aber auch dieser Plan mißlang. Die Festung Lille, die er Coburg in die Hände spielen wollte, hielt sich. Sein Benehmen erregte Verbacht. Vier Conventsbeputirte, Camus, Bancal, Quinette, Lamarque, und ber Rriegsminister Beurnonville, sein Freund, eil= ten in fein Lager, ftreng zu prufen und ihn nöthigenfalls zu verhaften. Camus befahl ihn wirklich zu verhaften, Dumouriez aber tam ihm zuvor und ließ alle funf von beutschen Sufaren feftneh= men und ben Desterreichern als Geißeln überliefern, 2. April. "Ich rette Ihnen baburch bas Leben," sagte er zu Beurnonville, "benn ich entreiße Sie dem Revolutionsgericht." Als er sich aber ber Feftung Conbé versichern wollte, meigerte sich die Besatzung, und sein Borhaben mar icon so weit bekannt worben, bag aus ben Freiwilligen=Bataillonen, bie gang bem Convent anhingen, auf ihn Feuer gegeben wurde. Gines berfelben mar von bem jungen Davouft befehligt, der später Marschall wurde. Dumouriez mußte num die Flucht ergreifen und ging mit einem einzigen ihm treu gebliebenen beutschen Regimente (in Sachsen geworben) am 4. Alpril zu Coburg über. Ihm folgte ber junge Herzog von Chartres, ber aber als ein Sohn bes Königsmörbers Orleans keinen Schut bei ber Coalition ber Monarchen finben konnte und seinen Weg nach ber Soweig nahm, wo er unter frembem Namen zu Reichenau in Graubundten eine Lehrerftelle ber Mathematif übernahm. seine Schwefter Abelaide, von ihres Baters Maitresse, ber berühm= ten Literatin Frau von Genlis, erzogen und mit biefer nach Dumouriez's Lager gerettet, fand jett nur in einem Kloster in ber Shweiz eine Zuflucht. Dumouriez selbst erhielt eine Pension, machte noch viele nutlose Projecte und ftarb in hohem Alter zu London, ganglich vergeffen. Mit Dumouriez stürzte auch Talley= rand, ber mit ihm intriguirt hatte und bamals nach Nordamerika entfloh, wo er ruhig bie Schreckenszeit überlebte, um im Jahre 1795 wieberaufzutauchen. — Coburg erließ, als er noch hoffte, Dumouriez werde an der Spize seines Heeres bleiben, eine den Abstaten besselben entsprechende Proclamation in friedlichem und constitutionellem Sinne an die Franzosen, um sie zu gewinnen, 5. April. Allein eine diplomatische Conferenz in Antwerpen zwang ihn, schon am 9. diese Proclamation durch eine andere vom Grassen Metternich (bem Vater) versaßte zu ersetzen, worin wieder nur mit Gewalt gedroht wurde. Denn Kaiser Franz wollte den Thron der Bourbons nicht schützen, sondern auf Kosten der Bourbons Ersoberungen machen. Vergebens rieth England, die Zerrüttung des französischen Geeres zu benutzen und in Eilmärschen gegen Paris vorzurücken.

Damals wurden eine Menge Umtriebe gemacht. Cuftine correspondirte heimlich mit dem Herzog von Braunschweig und beschwor ihn, sich an die Spitze der Franzosen zu stellen, um Frankreich zu pacificiren. Breußen, wenn es von der Coalition abfalle, solle Köln, Jülich, Berg und einen Theil von Trier bekommen. Preußen ließ sich nun zwar nicht darauf ein, brach aber auch nicht gänzlich die französische Unterhandlung ab und blieb gespannt mit Desterreich. In Schweden war Gustav III. ermordet worden. Herzog Karl, Bormund seines unmündigen Sohnes und Nachsolgers Gustavs IV. Abolf, ließ durch seinen Gesandten v. Staël (der Neckers Tochter geheirathet hatte) der französischen Republik Schwedens Anerkennung um Geld anbieten, und der Cirkel der Madame de Staël blieb seitdem in Paris ein Heerd von Intriguen.

Als Dumouriez's Verrath bekannt worden war, brach der Convent in gerechte Wuth aus. Der Ausschußt der 25 wurde sogleich aufgelöst und am 5. April ein neuer Wohlfahrts-ausschußt (comité de salut publique) von 9 Mitgliedern ernannt, in welchem Danton und der schönrednerische Barère die Häupter wurden, aber kein Girondin mehr saß. Daneben wählte man noch einen Sicherheitsausschuß (de surveillance). Zugleich wurde beschlossen, das Revolutionstribunal solle Minister, Feldherren und Beamte der Republik richten, sobald es der Convent haben wolle. An des gefangenen Beurnonville's Stelle wurde Bouchotte, eine gefällige Creatur des Berges, Kriegsminister. Auch Sohier,

Minister ber Justiz, und Garat, Minister bes Innern, gem Berge an.

erfte Opfer für Dumouriez wurde ber Berzog von Drn man fogleich in Verhaft nahm. Auch Talleprand, ber zeiten, um bem Sturme ber Revolution auszuweichen, bei öfifchen Gefandtichaft in London hatte anftellen laffen unb man einen Brief an ben Konig im eisernen Schranke hatte, wurde jest angeklagt und auf die Lifte ber Emijesett.\*) Richts hatte naber gelegen, als Danton zur ortung zu ziehen, der am meisten mit Dumouriez zu thun iber Danton war noch zu mächtig. Man richtete ben gan-bes Volks auf die Gironde und Madame Roland, e früher mit Dumouriez in Verbindung geftanden, weil ral eigentlich ein Geschöpf ber Gironbe gewesen mar, fofonné ihn zuerst gehoben und Roland mit ihm bas Migebilbet hatte. Robespierre entwickelte am 10. April in ntuctischen Rebe bie Unflage. Man erkannte barin beutihm Dumouriez nur zum Vorwand biente, um bie Gion beren Unschuld an Dumouriez's Verrath er überzeugt ite, aus einer ganz anbern Ursache bes Haffes zu verbere Gironde war ihm an Talent, Ruhm und Einfluß in inzen, bis babin felbft noch im Convent weit überlegen, fie aus Meib. Die Gironbe vertrat ferner bie reichen abte Frankreichs, ben gebilbeten Mittelftanb, also eine tie, die auf doppelte Weise burch ihre Anmagung und en Luxus eine Protestation gegen die von Robespierre eribeale Republik war, in ber es nur einfache, nüchterne, e, von ihrer Handarbeit lebende Bürger geben follte. Endsich beutlich gezeigt, baß bie Gironde mit dem König gehabt, daß sie bie volle Energie bes Schreckens weber s lag in feiner Ratur, mit allen Parteien zu intrigiren. De hn auch Bitt in England nicht und Talleprand entwich, wie sch inüber nach Nordamerita.

theile noch billige, daß sie nur ungerne und mit einer gemiffen Heuchelei ber Bewegung folge, in die sie nur fortgeriffen worben sen, daß sie burch ihre ewigen Reben am Handeln hindere und in ber Stunde ter Gefahr nicht geeignet sen, bie Republik vor ihren äußeren und inneren Feinden zu retten. In allen biesen Beziehungen hatte Robespierre auf seinem Standpunkt allerdings nicht Unrecht, ber Gironde bitter zu grollen, aber nach feiner Art fagte er nicht, mas er meinte, sondern log sich und ben Convent in eine falsche Anklage hinein, um bie Gironbins als vorgebliche Mitverschworene Dumouriez's bem Haffe bes nie überlegenden Bolfes besto gewiffer bloszustellen. Man bezeichnete die Gironbins als angebliche "Föberalisten", welche einen lockeren Bund unabhängiger Provingen und nicht die eine untheilbare Republik mit ber Sauptftabt Paris wollten; ferner als "Staatsmänner" und Intriganten, bie nur Ränke machten, wo man Kraft zeigen follte; als "Appellanten", bie ben König burch Appellation ans Bolf hatten retten wollen; als "Gemäßigte", die Gnabe wollten, mithin Contrerevolutionare fenen. Aber bas alles war Robespierre nicht genug, er machte fie noch zu "Conspiranten".

Bwei Tage lang wurde aufs muthenbste gestritten, man wurde beinahe handgemein, der Girondin Duperret zog den Degen. Da Dumouriez am meisten mit Danton verkehrt hatte, wiesen die unsschuldigen Girondins ihre Ankläger begreiflicher=, aber unkluger-weise an Danton. "Wie?" donnerte dieser, "ihr klagt mich an? ihr kennt meine Stärke nicht." Bon diesem Tage an schonte Danton die Gironde, mit der er sich lieber versöhnt hätte, nicht mehr. Marat forderte zum Morden berselben auf. Da war sie so unsklug, um Marats Bestrafung sordern zu können, ein Gesetz zu besantragen, wonach auch Conventsmitglieder sollten verhaftet werden dürsen (8. April). Der Berg stimmte zu, um später die Köpfe der Girondins selber sordern zu können. Diese setzen zwar durch, das Marat vor das neue Revolutionstribunal gesordert wurde, nicht aber, daß es ihn gerichtet hätte. Er wurde freigesprochen,

bie Corbeliers trugen ihn mit Blumen bekränzt burch bie jen von Paris mitten in ten Convent, 24. April. Paris rhallte von dem Wuthgeschrei: Tod den Girondins! Camille vulins schrieb ein monströses Libell, in dem er Brissot, Rospetion 2c. als an das Ausland verkauft, als Verschwörer Biederherstellung des Königthums, Frau Roland als eine lina verleumdete, eine Schrift, die in mehr als 100,000 Exemplerbreitet wurde.

Roch viel gefährlicher wurde die Lage ber Gironde, als ihr : Rebner Vergniaud bie von Robespierre empfohlene Tugenbit angriff. Robespierre hatte fich einen Freistaat ausgebacht, loem nur einfache, bescheibene, tugenbhafte Arbeiterfamilien sollten. Deswegen haßte er alles, mas sich burch Ehrgeiz, bum, Genufsucht ober Genie über biese republikanische Einit hinaussette. Deswegen waren ihm die gemeinen Arbeiter iris lieber, als die reichen Bürger. Aber der männliche und che Bobel, von dem sich Robespierre vergöttern ließ, war in Bluttrunkenheit und Unzucht gerabe am weitesten entfernt em Ibeal ber Tugenb, Rechtschaffenheit und Bescheibenheit, r Abgott beständig im Munde führte. Vergniaub wies auf Contrast hin, frug, wo benn die Tugend sep in diesem gräß= Schimpfen und Mordgeheul? "Ihr brandmarkt die alte spa= Inquisition," rief er, "die von der Religion ter Liebe redete Marterwerkzeugen und Scheiterhaufen; aber ihr thut nichts is, indem ihr von Freiheit redet unter Dolchen und unter enkerbeil." Am tiefsten verlette er Robespierre, indem er ibeale Republik lächerlich machte, "bie politischen Schäfereien m Penns", die wohl in die Urmälder Nordamerika's, aber rach Frankreich paßten. Vergniaub sagte bei demselben Ans 18 tief einschneibende Wort: "Die Gesetzgeber des Alters ließen dem Volke göttliche Gesetze geben. Wir haben keis ott mehr, uns bleibt nur die Vernunft, wohlan, so laßt uns ernünftig sepn, laßt uns nicht unsere heutigen Franzosen verwechseln mit den alten Spartanern, sucht Utopien auf einer ! her unbewohnten Insel, aber nicht in Frankreich." Durch so Reden murde Robespierre's Eitelseit eben so sehr als sein Fa tismus herausgefordert, und Robespierre war schon einflußrei und mächter als Danton. Er herrschte im Jakobinerklub, und eim Convent wurde damals schon jede seiner Reden wie ein heili Orakel mit der lautesten Bewunderung der Gallerien beschlos auf denen die sogenannten tricoteuses de Robespierre, ausdrück zu diesem Zwecke besoldete Weiber saßen, die nebendei strickten Kleider slickten.

Das mar für ben Convent bie Periobe ber außerften Fri heit, später folgte ihr bie Periobe ber Angft. Die gefallene I narchie war bereits moralisch gerächt burch ben Mangel an a Würde in ber Demokratie. Isnard beschulbigte bie Aufheter Gallerien und des Pobels geradezu, fie fenen vom englischen ! nifter Bitt und von Defterreich bezahlt, um die junge Repu herabzuwürdigen. Aber bas erbitterte nur noch mehr. Gue sette bie Wahl einer Zwölfercommission durch, welche für bie öffe liche Rube forgen und namentlich ben Gemeinberath von Bi beaufsichtigen sollte, und wirklich ben schmutigen Bebert, ber j Morben ber Gironbe aufgeforbert, verhaften ließ. Das war e nur bas Signal zur offenen Empörung. Isnard, bamals Pr bent bes Convents, tropte ber ganzen Bevölkerung von Paris : rief aus: wenn sie sich an ben Abgeordneten vergreife, werbe ganze Land aufstehen, sie zu rächen, und man werbe an ben U ber Seine suchen, wo einft Paris gestanben fen. Diese unvorf tigen Worte, die in Erfüllung zu bringen, nicht einmal in fel Macht stand, reizte die Pariser zum Aeußersten. Marat ford am 27. Mai bie Auflösung ber Zwölfercommission, von ben c rührerischen Sectionen ber Hauptstadt unterstützt. Isnard unb Gironde wehrten sich und zogen die Debatte in die Länge. erhob sich Danton und schrie: so viel Unverschämtheit beginnt : laftig zu werden. Man ließ ben Pobel, ber bie Verhaftung

22 Girondins forderte, tumultuarisch in den Saal eindringen und mitstimmen. Die Girondins wichen und Berg und Pöbel gemeinsschaftlich decretirten einstweilen die Auflösung der Zwölf. Zwar erklärte die Sironde am nächsten Tage diesen Beschluß für ungültig, allein das Toben gegen sie wurde nur um so ärger. Der Fleischer Legendre packte Lanjuinais, der nächst Isnard am meisten Energie zeigte, am Leibe. Die Girondins mußten sich des Nachts verbergen, um den Mördern zu entgehn, sanden sich aber Morsgens immer wieder auf ihren Plätzen im Convent.

Der lange Rampf ber Gironbe mit bem Berge mar einzig in ber Weltgeschichte, ein Ringen ber Tobesangst mit ber gräßlichsten Morbgier, und in Reben, alles mit Waffen bes Geistes burchgefochten, jebe Sitzung bes Convents eine Schlacht ber Beifter, bis bie Buth keine Rebe mehr bulbete und die Körper zermalmte, um die verhaßten unüberwindlichen Geifter auszutreiben. Gerne hatten selbst die Jakobiner die parlamentarische Form noch geachtet. Die Aufrührer zauberten, eine folche Menge berühmter Namen zu opfern, bie großes Ansehen im Lande genoffen. Die Unverletlichkeit ber Deputirten zu mißachten, war auch für die Sieger gefährlich, wenn einmal die Reihe an sie kommen follte. Aber ba die Girondins fic burd bloßen Schrecken nicht aus Paris verjagen ließen, mußte man endlich Gewalt brauchen, um zum Zwecke zu kommen. Freiwilligen, die unter Santerre gegen die empörte Bendée ziehen sollten, wollten nicht eber geben, bis die Gironbe vernichtet mare. henriot, ber an Santerres Stelle bie Nationalgarde von Paris besehligte, ein ehemaliger Bebienter, Polizeispion und wegen Berbrechen im Rerker, aus dem ihn erft bie Revolution befreit hatte, gab fic zu allem her. Nachdem bie Gironde auch bie Zumuthung, freiwillig auszutreten, abgewiesen hatte, umstellte Henriot die Tuilerien, in benen ber Convent sich seit bem Tobe bes Königs ver= sammelte, mit der bewaffneten Macht und ließ keinen Deputirten mehr heraus. Einzelne Girontins, die hinausgingen, wurden miß-hanbelt und kamen mit zerrissenen Kleidern wieder zurück. Lanjuinais, ber noch zulest unter bem Hohne ber Sieger die Rebnerbühne behauptete, endete mit dem stolzen Wort: Die Alten
schlachteten ihre Opfer bekränzt und verhöhnten sie nicht! Als ob
der Berg nicht mit Henriot einig gewesen wäre, wurde vorgeschlagen, der Convent solle sich in Masse hinausbegeben, um sich zu
überzeugen, ob die Berathung wirklich durch Wassengewalt in ihrer Freiheit gehemmt werde. Herault de Secheltes, damals Präsident, sührte die Mitglieder heraus und spielte eine Comödie mit Henriot, dem er sich zu entsernen gebot, der aber Kanonen und Flinten auf den Convent richten ließ und erklärte, er werde nicht eher gehen, dis die Gironde verhaftet sep. Der Convent kehrte nun zurück und decretirte die Verhaftung, 2. Juni.

Diese Berhaftung erfolgte aber nicht. Languinais, Bergniaub, Barbaroux und einige andre blieben auf ihren Gigen, um bie Bensbarmen zu erwarten, aber niemanb fam unb fo gingen fie ruhig heim. Man hatte fie nur los fenn wollen und munichte, fie möchten braußen noch irgend eine Thorheit begeben, bamit man fie als Verschmörer und Aufrührer, nicht als Conventsglieber richten könne. Die Parifer thaten fich außerorbentlich viel barauf zu Gute, baß bei biesem Staatsstreich kein Tropfen Blut vergoffen worben fen. \*) Sie nannten benfelben nur eine "moralische Infurrection". Inzwischen wurde Mabame Roland icon am 2. Juni und biejenigen Gironbins, die burchaus Paris nicht verlaffen wollten, spater verhaftet, namentlich Vergniaub, Gensonné, Valazé. Barbaroux, Guabet entwichen erft, nachbem fie fich hatten- gefangen seten laffen. Wabricheinlich verbankten fie biefe Schonung Danton, ber ihr Berberben nicht wollte, ihre Unwesenheit aber nicht gang mit Unrecht für einen hemmschuh ber revolutionaren

Die Amazone Theroigne vertheibigte die Gironde und wurde dafür von der Weibergesellschaft do la fraternité, einem unter Heberts Einfluß stehenden Klub, überfallen, entkleidet und gepeitscht. Unter schrecklichen Wishandlungen sollte sie ersäuft werden, wurde zwar gerettet, siel aber in Wahnsinn und ftarb im Irrenhause.

Kraft hielt. Ihre stitliche Bebenklichkeit schien nicht für eine Zeit ber Gesahr zu taugen, in der rasches und rücksichtsloses Handeln besser zum Ziele führte. Indem sie aber die Septembermörder anstlagten und über das Vergangene keinen Schleier decken, keine Amsnestie gewähren wollten, gefährdeten sie Danton selbst, der also mit Robespierre einverstanden war, sie zu beseitigen.

Aber Danton verhehlte sich bie mahre Bebeutung bes Rant= pfes mit der Gronde. Es galt nicht, in einer großen Zeit ber Thaten einige unnütze Schwätzer auf die Seite zu schieben. hanbelte fich vielmehr um einen Rampf auf Leben unb Tob zwischen bem britten und bem vierten Stanbe, bem Bourgeois und bem Sansculotten. Das Maximum und bie gezwungen en Anleihen, hingen genau bamit zusammen. Soon am 3. Mai mar ein Maximum bes Getreibepreises fest= gesetzt worden; man behnte bas Gesetz nach und nach auch auf andere Artikel aus, und zwang ben Raufmann und Krämer, setne Waaren um Spottpreise herzugeben. Wer sie verhehlen wollte, war verdächtig, wurde eingekerkert und sein ganzes Hab und Sut confiscirt. Dieser legalen Beraubung im Einzelnen ge= sellte sich bie Erhebung eines gezwungenen Anleihens von einer Miliarbe, die hauptsächlich ben Kaufleuten und wohlbabenben Burgern abgepreßt wurde, am 20. Mat. Der négociantisme wurde berbächtigt, wie ber royalisme, und die aristocratie bourgeoise et mercantile trat an die Stelle bes alten Abels und Klerus, um gleich biefen verfolgt zu werben. Jeber, ber noch höher ftanb, als bas gemeine Bolt, galt als Feind bes Bolts.

Um heftigsten wüthete Marat gegen die rechtlichen und wohlhabenden Bürger. Schon im April hatte er für eine Section in Baris eine Bittschrift verfaßt, worin sich der Haß und die Habgier des Pöbels gegen die "Wucherer" Luft machte. Im Mai bezeichnete er alle "Herren Gewürzkrämer und Ladendiener" als Contrerevolutionäre. In den Sturmtagen vor dem 2. Juni bewilligte ber Gemeinberath von Paris bereits bem bewaffneten Pöbel täglichen Solb von 2 Francs auf Kosten ber reichen Bürger.

In ben Provinzen war weber bie Philosophie noch bie ruption so tief eingebrungen, wie in der hauptstadt. Der Bu fanb hatte hier etwas vorzugsweise Honettes. In einigen vinzen, wo es wenig und nur kleine Städte gab, war biesek nette Wesen bei bem wohlhäbigen und patriarchalischen Bai e ftanbe zu finden und hier noch gepaart mit Gefer Frommi Bahlreiche Bevölkerungen biefer Gatrung waren nun nicht ei von ben Abscheulichkeiten im Convent, und nicht gemeint, fic nen Räuber- und Mörberbecreten zu unterwerfen. Bauer, wie ber mahre Bürger erzurnte fich gleich heftig gegen von einer falschen Philosophie inspirirte und vom niedrigsten bel einer Hauptstadt geübte, bisher nie erhörte Tyrannei. ! Stimmung hatte sich schon in zahlreichen Abressen ausgespre bie man ben Gironbins und Roland, so lange er noch Mis gewesen war, aus ben Departements zuschickte. Sie wurde zu maffnetem Wiberftanbe, als bie vom Convent ausgestoßenen aus Paris geflüchteten Deputirten fich überall im Lanbe gerftre Der Rampf bes britten mit bem vierten Staube in Baris r zu einem Rampfe ber Provinzen gegen bie Hauptfl

Gleichzeitig wüthete ber Arieg an den Grenzen gegesich mehrenden Heere der Coalition fort, indem jest auch land und Spanien baran Theil nahmen. Man muß gestehen Convent entwickelte eine erstaunliche Kühnheit, indem er ei so vielen Feinden innerhalb und außerhalb Frankreichs zu aufnahm. Die ersteren, die ihm am nächsten waren, machten anch so viel zu schaffen, daß er erst am 20. August das Braufgebot in Masse einleiten konnte. Danton selbst verla es solle nur progressiv stattsinden, damit nicht unendliche Verrung entstehe und damit man Zeit habe, die ungeübten Streinzuüben und aus den Provinzen, in denen die Contrerevolierst bestegt werden müsse, nach und nach neue Streitkräfte zu

pfen. Am 22. entwickelte Barrère ben großartigen Plan biefer allgemeinen Wolksbewaffnung, wonach ganz Frankreich in Kriegszustand erklärt war, alle Arbeit für Friebens- und Privatzwecke aufhören und sich allein bem Kriegszwecke zuwenden, wonach alle Junglinge ins heer eintreten, alle Manner Waffen ichmieben, Mu= nition und Proviant herbeischaffen, alle Weiber Uniformen und Belte machen und Verwundete pflegen, alle Kinder Charpie zupfen sollten. "Frankreich muß ein unermeßliches Lager, alle öffentlichen Sebaube muffen Kasernen, alle öffentlichen Plate Werkstätten senn 2c." Das alles murbe sofort ausgeführt und Paris gab bas Beifpiel. Der freie Raum rings um bie Tuilerien fullte fich mit 250 Schmieben und bie Stabt schwärmte wie ein Bienenftod. Am 5. September hielt ber Maire von Paris an ber Spige einer grojen Deputation ber Stadt eine Rebe an ben Convent, morin er sagte: "Unsterblicher Berg, sen ber Sinai ber Franzosen! schleubere unter Blig und Donner bie ewigen Decrete bes Wolkswillens aus! merbe ein Bulkan, beffen Lava alles zerftört, mas noch Königthum athmet!" An bemselben Tage verlangte eine große Deputation der Jakobiner: "Es ift Zeit, daß die Gleichheit ihre Sense über alle Baupter schwinge. Gefetgeber, macht ben Schrecken zur Lageborbnung!"

So erhob sich alles Wolf in Wassen, wurden alle Pferde für den Dienst der Armee requirirt, und die Kirchenglocken, um Kanonen daraus zu gießen und um Sous zu prägen, die als haares Seld, trot ihrer unbequemen Schwere immer noch viel lieber geziehen wurden, als Assignaten. Viele tausend Centner Glockengut wanderten auf diese Weise aus den Kirchen in die Gießereien. Maschematiker und Chemiker wurden aufgefordert, durch neue Ersinstengen der Republik zu nützen. Da erfand Chappe den ersten Telegraphen, und man machte einen Versuch, die Luftballons zum Armeedienst anzuwenden, sofern sich von ihnen herab die Stellung des Feindes übersehen ließ. Die Seele der ganzen ungeheueren Wassenrüftung wurde im Lause des Jahres der geniale Ingenieux

Carnot im Wohlfahrtsausschuß. Derfelbe anderte und befferte viel, was der Convent und der Kriegsminister Bouchotte in ihrer dummen Uebertreibung verdorben hatten. Er behielt, den Schreiern zum Trop, abelige Offiziere bei, wenn sie sich als tüchtig bewährt hatten, und verwarf die Anzahl unfähiger Offiziere, die aus bemo-Fratischen Wahlen hervorgegangen maren. Man hatte nämlich bie aus bem Bolk ausgehobene Mannschaft bie Bahl ber Chargen felbst bestimmen und die Chargirten selbst mahlen lassen, fo baß Frankreich auf einmal mit 250,000 Unter- und Oberoffizieren überschwemmt war. Dieser Unvernunft steuerte ber Convent burch ein praktisches Geset vom 22. November, welches alle bisherigen Ernennungen annullirte, die Armee nur in f. g. Halbbrigaben (je von 3 Bataillons) organisirte und somit bie Ernennung tuchtiger Offiziere möglich machte. Da man nur auf Tüchtigkeit fah, ftiegen viele gemeine Solbaten ober ganz junge Leute rasch zu Generalen auf. Um aber bie Generale anzutreiben und zu überwachen, bamit sie nicht wie Dumouriez und Lafahette ber Republik gefährlich würben, schickte ber Convent zu jeder Armee Deputirte aus seiner Mitte mit unumschränkter Gewalt und jebe Nieberlage galt als Verrath; wer nicht siegte, war unrettbar ber Guillotine verfallen. Der Sieg wurde becretirt. Gleichzeitig wühlten bie französischen Gesandten in ben Länbern, wo fle noch gebulbet murben, theils um bemofratische Parteien zu unterftugen, wie in ber Schweiz und Italien, theils um ben Defterreichern Feinde zu erwecken, wie in Constantinopel. Später klagte St. Just, baß für Bestechungen im Ausland 200 Mill. vergeubet worden sepen.

Dieser ungeheueren Energie bes Convents gegenüber zeigte die Coalition nur Schwäche, Uneinigkeit, seiges Zaubern. Sie stand mit beträchtlichen Armeen hart an den Grenzen und that nichts. Frankreich war in Parteien zerspalten und im Frühjahre hatten die Provinzen noch überall die Oberhand über die Conventspartei. Aber die Coalition sandte ihnen keine Hülse. Im Frühjahre war die französische Nordarmee nach Dumpuriez's Flucht im übeisten

Instande, geschlagen und nur durch Jakobiner-Bataillone verstärkt, die bisher nur Meuterei getrieben hatten und vor dem Feinde sast immer davon gelausen waren. Die Volksheere, welche der Convent später ins Feuer schickte, waren noch nicht gesammelt, noch nicht gerüstet. Die Truppen, welche Oesterreich und Preußen bereits am Rhein hatten, und die bald durch Engländer, Hollander und hessen bedeutend vermehrt wurden, bildeten eine Uebermacht, der nichts hätte widerstehen können, aber sie hielten sich mit der mesthodischen Belagerung von Grenzsestungen auf, anstatt diese nur zu bloksen schonte seine Kräste, weil es für Polen fürchtete und weil es sich ärgerte, daß Desterreich durch Coburg das Bisthum Lüttich und durch Wurmser das Elsaß förmlich erobern und sich huldigen ließ, um diese Landschaften sur sich zu behalten.

In Mainz eröffneten die deutschen Klubisten am 17. März 1793 einen rheinisch=beutschen Nationalconvent und schickten Depusitte, Georg Forster\*) an der Spize, nach Paris, um Vereinigung mit Frankreich zu verlangen. Im April jedoch legte sich die Hauptsmacht der Preußen, vom Könige und dem General Kalkreuth bessehligt, nebst 10,000 Hessen unter General Schönfeld vor die Stadt, in der Custine 20,000 Franzosen unter Aubert=Dubayet und Kleber ließ, da er selbst vor der Uebermacht zurückwich. Meusmier, einer der gelehrtesten Ofsiziere Frankreichs, hatte die Stadt mit neuen Werken versehen und leitete die Vertheidigung meistershast. Neben ihm beseuerten die Conventsdeputirten Rewbel, Haussmann und Merlin von Thionville den Muth der Aruppen. Wie beschämend war diese tapsere Gegenwehr für die Deutschen, die furz vonher dieselbe Stadt so seig übergeben hatten! Den Preußen sehlte Belagerungsgeschütz, es mußte erst aus Holland geholt werden,

<sup>\*)</sup> Dieser berühmte Weltumsegler und Gelehrte wurde bald in Paris, als er die dort im Namen der Freiheit begangenen Greuel sah, von tieser Rene ergriffen, verlor allen Glauben an die Menschheit und tödtete sich mit Scheibewasser.

weil die Desterreicher das ihrige zwar bei Mainz vorbeiführten, aber nicht hergaben, sondern gegen Valenciennes verwandten, in der Abssicht, diese Stadt im Frieden zu behalten. Auf gleiche Ersoberungen gingen auch die Engländer aus, indem sie das seitab liegende Dünkirchen belagerten. Wie sehr den König von Preusen dieses Versahren kränkte, war doch die Eroberung von Mainz Schrensache für ihn geworden, und er vollendete sie am 22. Juli, nachdem Meunier gefallen\*) und die Besahung ausgehungert war. Sie erhielt freien Abzug. Mit ihr dursten viele Klubisten undesstraft entstiehen, die zurückgebliebenen bekamen Prügel oder wurden eingesperrt. Eustine, so wie auch sein Nachfolger Beauharnais, der sich gleichfalls zu schwach gefühlt, Mainz zu entsehen, verloren ihr Commando und balb darauf ihre Köpfe.

Der zweite Haupttheil der Preußen stand unter dem Herzog von Braunschweig an den berühmten Weißendurger Linien, um den öfterreichischen General Wurmser zu unterstützen, dessen Eiser er aber durchaus nicht theilte. Wurmser war ein noch sehr hitziger Greis, der im Elsaß geboren, dieses schöne deutsche Land der Revolution aus dem Rachen zu reißen glühlte, aber ohne die Preußen nichts thun konnte. Der König von Preußen, welcher sich noch bei der Armee befand, kam hinter eine unglaublich schmähliche Intrigue Thuguts,\*\*) sah sich von Desterreich verrathen und empfing zugleich die schlimmsten Nachrichten von ähnlichem Verrath, den Rußland an ihm übte, und beschloß nun, nur noch das Noth-

<sup>\*)</sup> Er wurde in dem von ihm erbauten Werke begraben. Der Konig von Preußen ließ während seiner Beerdigung Waffenruhe eintreten und ihm zu Ehren eine Salve geben.

<sup>\*\*)</sup> Dem König wurde aus England gemeldet, dort habe Thugut erstlärt, Desterreich gebe das bahrische Project auf, während derselbe Thugut Preußen dahin zu bringen suchte, in die Vereinigung Baherns mit Desters reich zu willigen, eine bloße Vorspiegelung, um Preußen darüber zu täusschen, daß Desterreich mit Rußland vereinigt in Polen Preußen verkürzen wollte.

ifte im franzöfischen Kriege zu leisten und seine Truppen zu 1, um fie balb gang zurudzuziehen. Erft am 12. September ahmen bie Franzosen unter mehreren Generalen, Desaix, ub sc. einen allgemeinen Angriff, brängten Wurmser zurück, 1 aber am 14. und 15. von ben Preußen bei Pirmasens gen und verloren 4000 Mann mit 22 Ranonen. Sierauf rachen bie Preußen mit Wurmser verbunden endlich am ctober bie Weißenburger Linien und belagerten Lanbau. Da ber Convent, Landau um jeben Preis zu entsetzen und neue jeere unter Pichegru und Hoche walzten sich heran mit bem örlichen Geschrei: Landau ou la mort! Ihrem muthenben nge trotten bie Preußen in einer breitägigen Schlacht bei Mautern, 26.—28. Nov., aber die Weißenburger Linien gin= rloren, indem hoche sie burch einen Sieg über Wurmser bei und Freschweiler am 22. Decbr. burchbrach, worauf auch teußen fich zurudzogen. Die Republik hatte hier am Schluß bres gestegt, ber tapfere Soche murbe jedoch verhaftet, weil : Conventsbeputirten St. Just ben Angriffsplan nicht mitgehatte. Bum Gluck überlebte er im Rerker feinen Ankläger, effen Sturz er wieber frei murbe.

damals kam auch über Straßburg große Noth. Hier hatte us Schneiber, ein enfarteter katholischer Priester, das Klubzeingeleitet und die Guillotine arbeiten lassen. Als aber ein ott entbeckt oder vorgegeben wurde, durch welches die Stadt irmser hätte verrathen werden sollen, erschienen die Conventszber St. Just und Lebas, ließen 70 der angesehensten Bürzich den ebeln Maire Dietrich köpfen und Schneiber selbst als verdächtigen Pfassen, der die Revolution durch Schwelgerei e, verhaften, nach Paris bringen und bort köpfen. Am Ende ihres 1793 lagen 2000 Verdächtige in den Kerkern von iurg und waren den reichen Bürgern schon 15 Mill. Francs t worden. Ein britter Conventsbeputirter, Baudot, war ib, das die Elsäßer Franzosen sehn wollten und nicht einma

französisch sprächen. Sie sind alle Desterreicher ober Preußen, schrie er. Einmal verlangte er, sie sollten alle binnen drei Tagen französisch reden. Ein andermal trug er alles Ernstes darauf an, sämmtliche Elsäßer nach der entvölkerten Vendée zu verpstanzen und dagegen das Elsaß mit Franzosen zu bevölkern. Aus der Pfalz berichtete er an den Convent: "unsere Beute ist unermestlich und die Auswanderung von zwei Drittheilen der Einwohner vermehrt um vieles unser Glück. Es ist unmöglich, euch den Grad von Fanatismus und deutschem Vorurtheil zu schilkern, welche dieses Land bestecken."

Die für Frankreich furchtbarfte Macht bilbete sich und zwar fehr nahe bei Paris in ben Nieberlanden, indem zu ben Defterreidern unter Coburg noch bie Engländer und Hollander unter bem Berzog von Dork stießen, zusammen 170,000 Mann. Aber sie ruckten nicht vor. Nachbem Dampierre, ber an Dumourtez's Stelle getreten war, am 8. Mai bei Ramies ben Sieg und bas Leben verloren hatte, war die französische Nordarmee noch viel mehr geschwächt und burchaus nicht im Stande, ben Marsch ber Sieger nach Paris aufzuhalten; aber bie Desterreicher belagerten jest Condé und Balenciennes, die Engländer Dünkirchen und warteten ruhig ab, bis die Jakobiner durch das Aufgebot in Masse neue und immer neue Heere schufen, benen sie bann nicht mehr wiberstehen konnten. Condé stel erft am 10., Valenciennes am 28. Juli. Unterbessen führte ber martialische, große und mit einem fürchterlichen hiebe im Gesicht entstellte Souchard (wie Westermann ein Emporkömmling ber Revolution) bas Aufgebot in Masse, mit bem Rest der alten Truppen vermischt herbei. Diese Masse stoh jett nicht mehr, sie trotte auf ihre große Zahl, mar im höchsten Grabe fanatisirt, bediente sich ber neuen Kampfart bes Tiraillirens (bie zuerft bie Nordamerikaner im Kampfe mit ben Engländern angenommen hatten), wobei bas Leben bes Einzelnen sicherer war, und folgte Offizieren, denen die Guillotine gewiß war, wenn sie nicht siegten. Mit diesem neuen Volksbeer entsetze Houchard Dünkir den, bas von Soche tapfer vertheibigt worben mar, und schlug ben herzog von Dork bei honbscoten (8. Sept.), erlitt aber am 15. eine Schlappe bei Courtrai, und wurde bafür unbarmherzig abgefest und guillotinirt. (Jebe tleinfte Berfaumniß, jeber ungludlice Zufall wurde bamals ben Generalen als absichtlicher Verrath ausgelegt, nicht sowohl aus Verblenbung, als aus Politik; inbem Robespierre dem armen Houchard vorwarf, er habe bas Heer absichtlich ins Werberben führen wollen, so geschah es nur, um burch seine Bestrafung andere Generale vorsichtiger zu machen.) Für ihn trat Jourban ein, ber in wüthenbem Andrang ben Berzog von Coburg bei Wattignies (16. October) schlug. Er hatte von bem Convent gemeffenen Befehl, vor bem 20. zu flegen, fonst hatte es ihm ben Ropf gekoftet, wie Houcharb. Nach biefen Mieberlagen zogen fich Englander und Defterreicher zurud. Gin französisches Streifkorps brang bis Aachen vor und setzte ber Bilbfäule Karls bes Großen die rothe Mütze auf. Allso triumphirte die Republik auch hier gegen alle Erwartung.

Bon ben Heeren bes Auslandes nicht unterstützt mißlangen mm auch alle Aufstände der Provinzen, weil jeder vereinzelt und mit zu schwacher Kraft unternommen wurde. Nach dem Sturze der Gironde flohen 27 Mitglieder dieser Partet nach Caen und organisirten hier in einer Provinzialversammlung der gesammten Kormandie den Wiberstand gegen Paris. Diese Deputirten waren Guadet, Buzot, Petion, Lanjuinais, Louvet 2c., der seurigste mier allen aber Barbaroux. Gleichzeitig erhob sich die ganze Bretagne und hielt eine ähnliche Provinzialversammlung in Kennes. Eine britte rüstete sich zu Bourges, alle in gleichem Sinne. Zu Caen aber bildete sich ein girondistisches Heer unter Vellx Wimpsen, hisherigen Commandanten in Cherbourg. Dieser heimliche Royalist stellte einen royalistischen Herrn von Puysage als General an und erklärte den Girondins, an einen Sieg sey nur zu denken, wenn sie sich mit der royalistischen Bender und Bretagne und mit den Engländern in Berbindung setzen, welche

lettere ganz nahe in Flanbern standen. Allein das wollten die Girondins, als aufrichtige Republikaner, nicht, und so mußten sie in ihrer Vereinzelung untergehen. Der Convent schickte Truppen, bei deren Anblick die entmuthigte Schaar Wimpsens bei Vernon auseinanderlief, 14. Juli. Caen und die ganze Normandie unterwarf sich. Buzot, der hier einheimisch war, mußte aus seinem Hause sliehen, das hinter ihm der Erde gleich gemacht swurde zur Strafe des Vaterlandsverraths. Mit ihm slohen Vetion, Barbaroux, Louvet, Guadet, Salles, die nach unfäglichen Mühen und Gefahren über Meer nach Bordeaux entkamen.

In bem Gebiete zwischen ber Normandie und Flandern schien bem Convent besondere Strenge nöthig, um jeden Anschluß an die naben Engländer zu verhüten. Lebon war nach Arras geschickt, wo er, geschreckt durch die Befehle des Convents, aus einem fanften Menschen ein wahrer Teufel wurde. Er füllte bie Kerker mit Berbachtigen und raubte ihnen ihr Sab und Gut. Er mohnte ben Hinrichtungen bei und zog ben Henker zur Tafel. Als er ein= mal zwei junge Engländerinnen köpfen ließ, hielt er bas Fallbeil so lange auf, bis er ihnen noch bie neuesten Siegesnachrichten von ber Armee vorgelesen hatte, und ließ es bann erft fallen. Als ein Mabchen beim Anblick ihrer Freundin, die mit 15 andern jungen Mäbchen geköpft wurde, in Ohnmacht fiel, ließ er sie gleich packen und ebenfalls köpfen. Nichts sah er lieber, als die Tobesangst und das letzte Zucken schöner Mädchen und Frauen und er ver-längerte deßhalb ihre Qual. Einem schönen Weibe, die ihm ihre Ehre Preis gegeben, um ihren Gatten zu retten, ließ er nachher ein Affignat von 5 Francs (wie einer gemeinen Dirne) geben unb als sie wie rasend mit einem Meffer auf ihn losging, sie mit ihrem Gatten zugleich köpfen. Ein junges Mädchen, welches am Sonntag gegen sein Verbot in bessern Kleibern erschien, ließ er nackt ausziehen und in diesem Zustand durch die Straßen peitschen. Jede Spur von Religion und Kirchlichkeit strafte er mit dem Tode. Einen armen fremben Handwerksburschen, den er zufällig beobachtete, wie er mährend eines schweren Gewitters ein Kreuz schlug, ließ er köpfen.

Eben fo vereinzelt blieb ber große Aufstand in ber Benbee. hier waren ce bie Bauern, bie fich jum Schut ihrer alten Religion und ihrer patriarcalischen Rechte und Sitten erhoben und in fast immer siegreichen Schlachten die glänzenbsten Erfolge hatten, bie aber von ben Engländern, mas so leicht gewesen mare, zur See nicht unterflützt wurben, ja von benen man weber in England, noch Spanien, noch Deutschland etwas Bestimmtes erfuhr. Die Bendée war schon früher burch ben Priestereib beunruhigt, aber burd Sensonnés und Dumouriez's weise Milbe beschwichtigt worben. Jest kamen Schlag auf Schlag die schrecklichen Decrete bes Convents, und beren brutale Vollzieher. Da fuhren die Bauern auf, schüttelten ben Ropf und jagten bie jakobinischen Plagegeister jum ganbe hinaus. Jene fraftigen Bauern am weftlichen Ufer Frankreichs, mit bem lanbfäßigen, burch bie Sauptstadt nicht verborbenen Abel und ben einfachen und sittenreinen Dorfgeistlichen seit Jahrhunderten in Eintracht lebend, glücklich und zufrieben, konnten den Lärm in den östlichen Provinzen nicht begreifen und verlangten nichts weiter, als daß man sie in Ruhe lasse. Ihr Land ist fast ganz ohne Städte, selbst ohne Dörfer, indem die Häuser einzeln liegen. In bem f. g. Bocage ist es hüglich und von unzähligen Becken burchschnitten, die jedes Feld einfassen, in bem s. g. Marais läuft es in Sumpfen zum Meeresufer aus. Durch diese Becken und Sumpfe führten bamals nur sehr wenige und ihlechte Wege. Das Land war burch seine Natur, aber mehr noch burch seine kernhaften Bewohner vertheibigt, bie von Jugend auf im Springen über die zahllosen Gräben geübt und treffliche Schützen waren.

Ihr Aufstand begann am 8. März, als Recruten ausgehoben werden sollten, in der Gemeinde Chauve und verbreitete sich in wenigen Tagen durch den ganzen Bocage. Der erste Führer war ein einfacher Bauer, Cathelineau, der schon lange wegen sein

ner Frömmigkeit "ber Seilige von Anjou" hieß und neben bem größten Gelbenmuth eine hinreißenbe Gabe ber Rebe befaß. Neben ihm wählte bas Wolf einen riesenhaften Elfäßer, Stofflet, ber unter ben Schweizern gebient hatte, zum Anführer. Inbem fich aber ber populare Abel ber Bewegung anschloß, ließ man ben abeligen Führern, vormaligen Offizieren, ben Berren von Bonchamp, Elbée, Laroche-Jacquelin und Lescure bie Vorhand. Im Marais gab fic bas Wolf ben fühnen Schiffslieutenant Charette zum Führer. Alle nahmen die weiße Kokarde ber Bourbonen an und schwuren Lubwig XVII. (bem eingesperrten Dauphin) Treue. Priester mit bem Crucifix begaben sich in ihre Reihen und bie Gottesleugneret und Rirchenschändung, beren fich bie Jakobiner überall befliffen, bienten natürlich ben Bag jener frommen Bauern gegen bie "Blauen" zu entflammen. Wegen ihrer Uniform hieß man bie Truppen bes Convents die Blauen. In der ersten Ueberraschung wurden alle Blauen verjagt ober erschlagen. Der Convent, der überall Gehorsam erzwang, tauschte sich, indem er anfangs glaubte, ein Aufgebot von ungeübten jatobinischen Maffen werbe hinreichen, bie bummen Bauern zu Paaren zu treiben, und beging noch bazu ben Fehler, bas Commando ichlechten Sanben anzuvertrauen, bem Bierbrauer Santerre, bem Ronfin, bem Golbarbeitergesellen Roffignol, dem Buchdrucker Momoro 2c., die von raubgierigen Armeekommis fären begleitet maren. Erft bie fürchterlichen Rieberlagen, bie fie erlitten, machte die Absendung tüchtigerer Truppen unter Weftermann, später ber Mainzer Garnison unter Rleber und Marcean nöthig. Die Bauern blieben ruhig bei ihrer Felbarbeit, fo wie aber ein neues Geer von Blauen anruckte, fammelten fie fich plotslich, schlugen es und kehrten zu ihrer Arbeit gurud. Die Schlachten waren mörderisch, benn man wetteiferte an Wuth und Grausamkeit und töbtete bie Gefangenen. Diefer Bauernfrieg koftete viel mehr Blut als ber Grengfrieg mit Preußen, Desterreichern und Engländern. Ihre erften glänzenden Siege erfochten bie Benbeer bei Bizins (15. April), Beaupréau (22. April), Thouars (5. Mai).

enap (16. Mai), Tremont (7. Juni), Saumur (10. Juni). sie aber burch ihr Glück zu kühn geworden, die große Stadt tes ohne Belagerungsgeschütz angriffen, wurden sie abgeschlaumb Cathelineau siel (11. Juli). Seit dieser Zeit machte der ient viel größere Anstrengungen, aber vergebens. Nachbem ermann am 3. Juli Chatillon, ben Hauptsitz ber Insurrection rt, ward er bennoch zurückgeschlagen. Am 15. Juli erlitten Blauen unter bem General Labarolière bei Vihiers eine neue tbare Nieberlage, bagegen siegten sie unter Tung am 14. Aug. lucon, unterlagen aber nochmals am 5. September bei Cha-19. Der Convent erließ ein gräßliches Decret, welches Ausng aller Manner in ber Benbee und Wegschaffung aller seiner ier und Kinder, ja sogar die spstematische Vertilgung aller ber und Gebusche kefahl, weil sie den Bauern zum Schlupf= el bienten. Die tapfere Mainzer Besatzung kam im Septem= in und sollte das Vernichtungswerk ausführen. Allein mäh= bie Mainzer unter Mord und Brand vorrückten, wurde terre mit dem zweiten Hauptheer bei Coron überfallen und ilbe Flucht gejagt (18. Sept.). Das nämliche Schicksal erlitt dorhut der Mainzer am folgenden Tag bei Torfou, und andere e ber Blauen am 21. und 23. September. Erst am 16. October :lagen die Bendeer bei Cholet einem unwiderstehlichen Angriff Rainzer, unter benen ber junge Marceau ben meisten Ruhm Dier fiel Bouchamp, ber fterbend noch die bestegten Ben= geloben ließ, die 6000 gefangenen Blauen, die sie zur Rache en wollten, zu schonen, eine um so edlere Großmuth, als die un nichts schonten, auch bie Weiber morbeten und bie Rinder ihre Bajonette fpiegten.

Jett erst gab ein großer Theil der Bendéer die Hoffnung sich im eigenen Lande halten zu können und beschloß sich in Bretagne zu werfen, deren Einwohner eben so feindlich gegen Convent gesinnt waren, wie sie selbst, wenn auch bisher nur

wenige Chonans ) offenen Aufftant gewagt batt-18. October gingen fie über tie Loire, 30,000 Ranner -70,000 Greife, Beiber und Rinber; aber bie Bretagne CI nicht, bagegen murben fie von ben Blauen verfolgt. Di Jahreszeit, hunger und Obbachlofigkeit erzeugten Krankheite ben Weibern und Rindern, mabrend bie Manner fich a ihnen fremben Boben mit bemfelben Duthe folugen, wie a eigenen. Sieger bei Laval und Entrames fucten fie fich t fens von Granville zu bemächtigen, um nach England gu e men, vermochten aber biefen festen Blat fo wenig zu erober Rantes und saben fic zur Umkehr gezwungen. Sie schluger die Blauen, die fich unter Rossignol ihnen entgegenwarfe 22. November bei Dol und Antrain blutig zurud, aber fie ten Angers nicht einnehmen und erlagen in einem letzten baren Rampfe bei Le Mans ben Mainzern am 12. December fielen 15,000 Bauern, auch die Gefangenen wurden auf Bes Conventsbeputirten Turreau, Prieux von der Marne und Bi trot Marceau's Mitleid erschoffen. Auch eine große Meng ber und Kinder wurden gefangen und dem Revolutionsgi Nantes zugewiesen. Nur der junge Laroche-Jacquelin mi kleinen Rest entkam in die Benbée, die immer noch Ber hatte und sich nicht so schnell rasiren ließ, obgleich Bar Convent pathetisch ausrief: "la Vendée n'existe plus."

In Nantes gab es eine starke girondistische Partei zu bestrasen das Conventsmitglied Carrier mit unums Vollmacht, begleitet von jakobinischen Horden abgeschick Da sehr viele Gefangene aus der Vendée nach Nantes wurden, richtete er auch über diese. Carrier war von b gezeichnet. Seine Augen standen sich auffallend nahe, einem Vogel. Auch seine Seele hatte den Leichtsinn und d

er an der bretagnischen Küste, weil sie sich in der Nacht dur ahmtes Eulengeschrei Signale gaben.

samkeit eines Wogels. Da war von lleberzeugung, Fanatismus, bufterer Racegluth feine Rebe; ein gang gemeiner, oberflächlicher Menfc, bem außer finnlichen Vergnügungen alles gleichgiltig mar, ertheilte hier lachend zwischen Tafel und Bett bie fabelhafteften Blutbefehle. Außer bem aus bem schlechteften Gefindel zusammengesetzen Revolutionsgericht, bas wenigstens noch ben Schein ber Prozekform mahrte, führte er eine f. g. Compagnie Marat als Leibmade und zum henkerbienft bestimmt mit sich, von ber jeder Rann täglich 10 Francs empfing. Da bie Guillotine für so viele Sefangene bei weitem nicht ausreichte, obgleich täglich 150-200 Ropfe fielen, ließ er 4000 Menschen erschießen, und ba auch biese Tobesart noch zu umständlich war, ersann er bie s. g. Noyaben (Erfaufungen). Er ließ nämlich Schiffe auf ber Loire verfertigen, die fich unten öffneten, so daß die Opfer spurlos im Waffer veriomanben. Den Anfang machten 90 Priefter, bei ber zweiten Royabe ertranken 129, bei ber britten 800, bei ber vierten 3-400 Personen und so fort bis zur 23. Nopabe. Unter ben Opfern befanben sich eine Menge Weiber und über 600 Kinder, benn es galt, bie ganze Race ber Benbeer auszurotten." Carrier besaß ein eigenes geputtes Luftschiff, auf bem er zwischen seinen Maitreffen (zu welcher Rolle er auch bie schönften Weiber unter ben Befangenen zwang) und vollen Flaschen ben Ertränkungen zusah. Um bas Schauspiel noch ergöglicher zu machen, ließ er nactte Baare zusammenbinben, insbesondere je einen Mond und eine Ronne, an Stricken eine Beile unter lautem Gelächter auf- unb obziehen und endlich ertränken, was er eine "republikanische Hoch= zit" nannte. Wie in ben Septembertagen in Paris nahm man fich nicht mehr die Dube, die ohnehin zum Tobe bestimmten Gefangenen zu beköstigen und so lagen in einem Kerker 1500 Weiber und Kinder zwei Tage lang ohne Speise und Trank, ohne Stroh, ohne frische Luft. Bei all bem Jammer blieb Carrier stets luftig und machte schlechte Wipe, z. B. meinte er von ben verdurstenden Gefangenen, ste würben balb aus ber "großen Schale" trinken.

Beider kopfen ober ertränken ließ, sagte er, Liten ben Bauch aufschneiben und neugeborne Rinber . ........ Marat als Fangball brauchen von Sand zu .... Bajonet zu Bajonet. Das Ertranken ber Priefter ettikaler Richtung beportiren" ic. Man konnte so Samuerier nicht mehr beerbigen und bie Loire warf ihre .. der tud, moron die Luft weit umber verpestet murbe. Wie ich ber Widerstand ber Bauern gegen bas Sansculotten-Bemgeriffe in Enon. Diese Stadt von damals 200,000 .... aus gar Panbels- und Fabrikftabt, hatte an ber Er-...... Die Britten Standes gegen bie beiben erften eifrig Theil anden var aber nicht gemeint, ihre Reichthumer bem Bobel Butten. Gin gewisser Chalier, Piemontese von Geburt unb Barale Uffe, marf fich in ber prächtigen Stabt Lyon als Dictator fammeire alles Gefindel in einen Klub um fich, ahmte bie combermorde burch eigenmächtiges Abschlachten von elf Offiziein inem Gefängniß nach, zog, ben reichen Bürgern brobenb, : ::: Guillotine durch die Straffen und zertrümmerte ein Chribie mie ben Worten: "es ift nicht genug, ben Thrannen ber 😘 🗠 König) zu töbten, man muß auch ben Thrannen ber ... : bion ftoken." Der Convent schickte bie Deputirten ...... Mauthier und Mtoche, die ihn unterftütten, ein ....... ein Revolutionsheer errichteten und 6 Mil-...... Sohon follten 900 Gefangene ermorbet werben, ... . ... Burger unter bem Maire Niviere, fcutten . Ju. Buld barauf erfuhren fie bie Bersprengung ber .... ... uahmen sich mit Wärme ihrer Sache an. .. .... Perften von Prech ein Heer, bas von ber .. Danepen wiedererobert hatte und gang nabein die meine auserflützt werben follte, aber nicht wurde. Alle alten Royalisten schloßen sich hier eifrig ben Constitutionellen en. Lyon fah 4000 geflüchtete Priefter und 6000 Ebelleute, bie man nicht vertrieb, obgleich fie nichts nütten. Chalier wurde unter seiner eigenen Buillotine als beren erstes Opfer geköpft (16. Juli). Dafür fowur ber Convent ber Stadt Verberben. Rellermann begann fie im August zu belagern, zog aber balb hinweg, um bis Sarbinier zu vertreiben. Nun leitete Dubois Crancé, als Conventsmitglieb, der aus Lyon hatte fliehen müssen, die Belagerung, du er zufällig ein guter Ingenieur war. Auch die Bauern der Ardennen holte man herbei, indem man ihnen reiche Beute in Lyon versprach. Grausam richtete man bie Bomben auf die Hospitäler. Die Stadt wehrte sich mit verzweifeltem Muth, fiel aber burch hunger. Prech schlug fich mit 2000 Mann burch, aber auf ber fluct nach bem Gebirge von allen Seiten verfolgt verlor er alle seine Leute bis auf 80, mit benen er nach Piemont entkam. 9. October zog bas heer bes Convents in bie Stabt ein. Unter ben Conventsmitgliebern, die es befehligten, hatte ber lahme Couthon, als ber nächste Freund Robespierre's, bas meiste Ansehen. Er fagte zwar zu ben Lyoner Kaufleuten: "Die Sittenverberbniß fommt vom Reichthum, ber Reichthum vom Hanbel, wir wollen also keinen Sandel mehr," aber er war menschlich, zügelte bie Buth feiner Collegen Dubois Crancés und Collot b'Herbois unb ließ 20,000 Lyonesen Zett zu entfliehen. Auch als Collot, ber früher als Schauspieler einmal in Lyon ausgepfiffen worben war, fic bitter über die Schonung beschwerte und der Convent den 12 Rov. ben schrecklichen Befehl gab, Lyon ber Erbe gleich zu magen und eine Inschrift hinzusetzen: "Lyon hat die Freiheit bekämpft, Lyon ist nicht mehr," behielt Couthon zwölf Tage lang biesen Befehl zurud. Enblich mußte er Folge leiften, that es aber noch immer mit Mäßigung. So lange er in Lyon war, erfolgten bie hinrichtungen noch nicht in Masse und ging auch bie Berstrung nur langsam vor sich, indem er selbst sich von Haus zu baus tragen ließ und eines nach dem andern, sobald es niederge-D. Mengel, 120 Jahre. II.

riffen werben follte, mit einem filbernen hammer berührte. Dat hielt bie andern Ungebulbigen zu lange auf. Er mußte ihnen bai Feld räumen, und sobald er fort war, übte Collot, zu bem sic noch Fouché gesellte, Greuel aus, die benen Carriers wenig nach: gaben. Sie besolbeten 20,000 Mann, bie ununterbrochen bie Bäuser nieberreißen mußten; bamit es schneller ginge, sprengte man viele Sauser mit Pulver. In ben übrigen trieb man jeben Unfug. In ben Kirchen wurde alles entweiht. Man ließ einen Esel aus bem Relch saufen und band ihm bas Crucifix an ben Schwanz 2c. Alle Reichen wurben geplünbert, ben Angebern verborgenen Gutes Belohnungen ausgesett. Die Guillotine war unaufhörlich im Gange, und ba ber Boben zu feucht von Blut wurde, stellte man sie auf die Brude Morand und ließ die Köpfe in's Waffer springen. Als auch bas noch zu langsam ging, erfanben Collot und Fouché die Mitraillaben (Erschießungen in Maffe burch Rartatichen). Die Gefangenen wurden in bichte Saufen gufammengebunden, in die man fo lange mit Ranonen feuerte, bis alle lagen. Die Bahl ber Opfer ift nicht genau ermittelt worben, Fouché wurde spater von einem seiner Belfer beschulbigt, allein in und um Lyon 7000 hinrichtungen vollzogen zu haben. Sie bauerten ben Winter burch bis zum Frühjahre. Das Conventsmitglieb Reverchon machte ihnen und bem Berftoren ber Saufer ein Enbe, indem er dem Convent bewies, es sey boch unvernünftig, eine so gewerbsame Stadt ganglich zu vertilgen.

In Frankreichs zweitgrößter Handelsstadt Borbeaux hatte sich nach dem Sturz der Gironde gleichfalls eine mächtige Partei für sie gebildet, denn dort waren ihre Häupter zu Hause, wenn sie gleich von Paris aus in die nähere Normandie gestohen waren. Der Girondin Grangeneuve kam nach Bordeaux und brachte es dahin, daß von dier aus ein Bürgerheer gegen Paris marschirte; es kehrte aber unterwegs wieder um, da es die Uebermacht des Convents inne wurde, und unterwarf sich demselben. In seinem Namen erschien Tallien mit Jakobinerhorden in der Stadt, richtete

die Guillotine auf und ließ auch hier 750 Köpfe fallen. Aber ber junge und schöne Tallien wurde burch ben Reichthum und bie Elegang ber Stabt bestochen. Eine gefangene Dame von feltener Schönheit, Therese, Frau von Fontenay, geborene Gräfin Cabarrus aus Spanien, rührte sein Berg und stimmte ihn für die Gnabe. Indem er im Triumph mit ihr im eleganten Wagen durch die Stadt fuhr, jauchzte man ihm zu wie einem Prinzen. Therese aber fomeichelte ben Jakobinern, inbem fie in febr bunnem grie= difden Coftume, eine Lange in ber Sanb, im Rlub Freiheitsreben hielt. Uebrigens soll sie Gnabengesuche für Gelb ertheilt und Tal-Uen fich fehr bereichert haben. So rächte fich Borbeaux burch Verführung. Bon Tallien und feiner iconen Geliebten ging später bie neue Macht aus, die den Sansculotismus zugleich mit Robespierre's republikanischer Tugend fturzen sollte. — Die unglücklichen Gironbins, die aus ber Normandie entflohen waren, famen bei Borbeaux an und hielten fich lange bei einer Schwägerin Guabets versteckt, bis fie nicht mehr sicher waren und weiter flohen. Guabet und Salles wurden erfannt und in Borbeaux guillotinirt. Barbaroux erschoß sich aus Verzweiflung. Petion und Buzot wurden halb von Wölfen ober Hunden gefreffen in einem Acker gefunden. Louvet allein entkam unter taufend Gefahren verkleidet nach Paris und endlich in die Schweiz. Er hat seine sehr intereffanten Aben= tener beschrieben.

Auch die dritte große Handelsstadt Marseille hatte sich für Me Gironde, hauptsächlich für Barbaroux erhoben, dessen Freund Rebequi sie anseuerte; 6000 Marseiller waren schon die Avignon vergerückt. Aber auch sie wurden durch ein Revolutionsheer unter dem Maler Carteaux zurückgedrängt, das am 25. August in Marsseille einzog, worauf die Conventsdeputirten Barras und Fréron eine Menge Hinrichtungen vornahmen. Rebequi stürzte sich ins Meer. Aehnliches geschah in Toulouse. In Moulins, wohin sich Brisst gerettet, zeigte sich das Volk diesem ungünstig, verhaftete ihn und schleppte ihn unter Verwünschungen und Mishandlunger

nach Paris. In Orange bei Avignon ließ Maignet, ein Anhänger Robespierre's, 500 Köpfe fallen.

Als die gleichfalls gironbistische Stadt Toulon die Greuel von Marfeille erfuhr, nahm fie, um fich zu retten, bie englische Flotte unter Abmiral Hood und bie spanische unter Admiral Langara mit Landungstruppen auf, 28. August. Die Engländer gaben awar vor, im Namen Lubwigs XVII. zu handeln, es war ihnen aber nur barum zu thun, bie im hafen von Toulon liegende französtsche Flotte zu nehmen. So von ausländischen Truppen besett, vertheibigte sich Toulon lange mit Glud gegen bie Beere bes Convents, die zuerst von Carteaux, bann von Doppet, endlich von Dugommier befehligt wurden. Da die roben Angriffe auf die Stadt nichts fruchteten, gab ber junge Artilleriemajor Bonaparte ben Rath, sich um die Stadt gar nicht zu bekummern, sondern nur bas Fort Mulgrave am Meeresufer wegzunehmen, von wo aus man bie englische Flotte beschießen, fie mithin zum Rudzug zwingen könne. Dieser fluge Rath wurde angenommen und nicht ohne große Mühe ausgeführt. Bei einem Ausfalle wurde ber englische General D'Heara gefangen, aber auch Bonaparte's Batterie von ben Engländern überfallen und erobert, ein andermal ganz zusammengeschoffen. Er mußte eine neue errichten mit ber Inschrift: "Batterie ber furchtlosen Männer", und selbst Hand anlegen, um ben erschrockenen Kanonieren wieber Muth zu machen. Gier bictirte er einmal bem Unteroffizier Junot einen Brief, als eine englische Rugel in den Wall fuhr und das Papier mit Erde bedeckte. "But," sagte Junot, "bas erspart mir ben Streusand." Noch zwei anbere Manner fanden sich hier bei Bonaparte, Victor und Duroc, benen großer Ruhm an seiner Seite bevorftand. Enblich wurde bas englische Fort in einer windigen Regennacht mit Sturm erobert, ben 16. Dezember, und sogleich die Flotte beschoffen, die Foin Beil mehr fah, als in ber Flucht. Zuvor aber stedte ber ver-Sidney Smith 9 französische Linienschiffe und 1 Fregatte,

ticht fortbringen konnte, in Brand und ließ das herrliche

Arfenal und die Magazine in Feuer aufgehen. Trop ber flehent= lichen Bitten ber Einwohner, sie mitzunehmen, kummerte er sich in echt englischem Egoismus nicht weiter um fie und überließ fie ber Race bes Convents, nur bie Spanier waren so menschlich, alle thre Schiffe und Rahne mit Flüchtlingen zu füllen, bie fie am Ufer Toscana's aussetzen, wo heute noch viele ihrer Nachkommen leben. Die englischen Schiffe nahmen geraubtes Geschüt, \*) aber keinen Menschen mit, ja fie schossen sogar wetteifernd mit ben franzöftschen Batterien in die bicht gebrängte Flüchtlingsmaffe, um fie von sich abzuhalten. Die Conventsarmee brang nun in die Stabt und ließ die Guillotine spielen. Da nicht genug Royalisten und Girondins aufzutreiben waren, lub man die Schreiber und Arbeister des verbrannten Arsenals ein, sich zu melben, um ihnen Arbeit zu geben, und ließ fle bann höhnisch köpfen, weil ste bem Feinde gedient hatten. Als eine große Bahl Touloner auf freiem Plat erschoffen worben waren, rief ein Conventsbeputirter: "Wer noch nicht tobt ift, bem verzeiht die Republik." Als sich aber Berwundete aufrichteten, wurden sie sogleich erschoffen. Im Ganzen wurden 400 Arbeiter, bann 800 Menschen aus ben begüter-ten Ständen erschossen. Später verfügten Barras und Fréron, bie aus Marseille ankamen, noch 1800 Hinrichtungen burch bie Buillotine.

Auch die zu Frankreich gehörende Insel Corsica trotte dem Convent und ließ die Engländer zu. In dieser Angelegenheit war derselbe Bonaparte, dessen Gente Toulon wiedergewonnen hatte, als geborener Corse so betheiligt, daß wir einen Blick in seine

Das englische Linienschiff Leviathan nahm 38 schwere französische Kanonen aus dem Arsenal von Toulon mit. Diese waren geladen, aber nicht blos mit Pulver, sondern auch mit harten Thalern, die von einem reichen Franzosen dahin versteckt worden waren. Die Engländer merkten es erft, als sie später das französische Schiff Amerika bei Brest eroberten und den Bauch bestelben voll von den Thalern sanden, die sie hineingeschossen hatten.

Ingend und Ramille thun muffen. Corfica mar nicht lange por ber Revolution unter frangofifde Berricaft gefommen, Paoli, ber Freiheitshelb ber Infel, nach England verbannt morben. Carlo Buonaparte, ein Chelmann in Ajaccio, hatte fich als Paolis Freund in ben Freiheitofampfen ber Infel ausgezeichnet, feine Frau Latitia, geborene Ramolini, ibn oft ju Bferbe im Rampfe begleitet. Er bielt nun aber gur frangofifden Partet und lieg feinen amelten Gobn Maroleon, geboren 15. August 1769, in ber Rriegefoule ju Brienne, ble fonberbarer Belfe von Benebictinermonden geleitet murbe, flubiren. Bidegru mar fein Lebrer. galt bamale icon ale tuchtiger Dathematiter und icharfbentenber Ropf. Nachbem er fich in ber Militaricule gu Paris meiter ausgebilbet batte, murbe er Artillerfelleutengnt, 1785. 3mei Jahre porber mar fein Bater geftorben. In verschlebenen Garnifonen bes füblichen Franfreichs idrieb er einige politifde Abbanblungen und zeigte fich ben Beltumftanben gemäß ale warmer Unbanger ber Revolution. Capitain geworben, begleitete er feine Schmefter Elife aus bem Erziehungeinftitut St. Gpr in bie Beimat, 1792. hier mar Paoli, burd Dirabeau's Bermenbung 1788 gurudgefebrt. wieber in großem Unfeben und mibmete bem jungen Daboleon viel Aufmerkfamteit. "Dn bift wie Giner ans bem Plutard," fagte er ibm, "bu wirft empor fommen." In ber That hatte Dapoleons gange Phofiognomie etwas Antifes. An Geftalt nur flein, aber gebrungen, befag er einen iconen und energifden Rorf, abnlich bem ber Cafaren. Bon einem alten Teinbe feiner Familie als Unrubftifter verleumbet, follte er fich in Baris rechtfertigen, als gerade ber 10. August bie Monardie fturgte. Dapoleon fab bem Sturm auf bie Tuilerien ju und judte bie Achfein über beren folechte Beribeibigung. Dach Corfica gurudgefehrt, begleitete er eine Expedition bes Abmirals Touquet nach Garbinien, bie aber mifilang. Ale Unbanger bet neuen frangofifden Republit überwarf er fich mit Paoli, ber bem Ronig treu blieb, und fief, als es jum Rampfe fam, feine Lanboleute mit Rartatichen nieberichmetvon der Insel verbannt. Napoleon rettete sie zu Schiffe, sie sahen vom Meer aus ihr Haus brennen, Mutter Lätitia aber blieb ruhig und rief: "Wir werden uns ein anderes bauen." Sie zogen einstweilen nach Marseille. Auch der Lätitia Halbbruder Fesch, ein Seistlicher, Sohn eines Schweizeroffiziers aus Basel, war mit ihnen gestohen, im Mai 1793. Zwei Monate später rückte das Conventsheer vor Toulon, in welches Napoleon als Major einstrat. Wegen seines Verdienstes um die Eroberung dieser Stadt erhob ihn der Convent zum Brigadegeneral im Alter von 24 Jahren.

Die übrigen Kriegsereignisse bieses Jahres waren die Besetzung bes Basler Bisthums (Pruntruts) und bessen Vereinbarung mit krantreich unter dem Namen Departement du Mont terrible,\*) shon im März. Ferner ein im Ganzen erfolgloser Kampf mit den Spaniern, hauptsächlich bei Perpignan und an der Bidasso, an beiden Endpunkten der Phrenäen. Die Spanier unter Ricars dos blieben den Franzosen unter Dagobert überlegen, drangen aber nicht vor.

In Rom wurde der französische Gesandte Basseville, als er das königliche Wappen vor seinem Hotel abnehmen ließ und das der Republik auspflanzte und das Volk durch jakobinische Auszüge im Corso ärgerte, ermordet, 12. Januar. Im Veltlin, das damals wich zu Graubündten gehörte, wurden zwei französische Gesandte, Semonville, der nach Constantinopel, Maret, der nach Neapel bestimmt war, verhaftet, 25. Juli.

In demselben Schreckensjahre brach auch in Folge der unklusen und widersprechenden Befehle aus Paris die große Negersempörung auf der Insel St. Domingo aus. Diese Insel (auch hapti genannt), nächst Cuba die größte und fruchtbarste unter den

<sup>&</sup>quot;) Ein solcher Berg existirt nicht, nur ein Hügel bei Pruntrut Namens Terri, woraus Unwissenheit und Prahlerei bes Convents einen Mont terrible nachten.

Antillen, gehörte nur noch zum kleinen Theil ben Spaniern, die fic ju Columbus Beiten bier ihre erften Rieberlaffungen gegrunbet hatten, zum größten Theil aber ben Franzosen, bie hier auf ausgebehnten und zahlreichen Pflanzungen burch aus Afrika berübergeschaffte Negersflaven kostbare Colonialpflanzen anbauen ließen und fich baburch ungemein bereichert hatten. Die Colonie war von ber größten Wichtigkeit für Frankreich. Aber im erften Freiheitseifer und Freubenrausch ber Revolution hatte man bie Aufbebung ber Sklaverei und die Aufnahme ber Mulatten (Söhne schwarzer Mütter und weißer Bäter) und ber Reger felbst ins frangösische Bürgerrecht verlangt. Die Debatten barüber wurben fehr heftig, weil bie Manner ber Erfahrung bie unwiberlegliche Thatsache geltenb machten, daß bie Weißen in bem heißen Clima ber Infel nicht felbst bas Felb bebauen können und nothwendig ber an bie glübenbe Sonne gewöhnten Reger babei beburfen, bas aber bie Meger, wenn fie frei wurben, nicht nur aus angeborner Faulheit selbst gegen Lohn nicht mehr arbeiten, sonbern auch in bie ganze Wilbheit ihres Stammcharakters zurückfallen und alle Weißen auf ber Insel ausrotten wurden. Die Männer ber Theorie bonnerten bagegen, bie Regel ber Freiheit bulbe feine Ausnahme, die Humanität keine Sklaverei. Man hörte Robespierre ausrufen: "Mögen bie Colonien verloren geben, wenn nur bie Grunbfate feststehen." Im Anfang vertrug man sich babin, bag nur bie Mulatten reif für die Freiheit geachtet wurben (Decret vom 15. Mai 1790). Als aber in Folge beffen bie größten Unruhen in ber Colonie ausbrachen und bie Neger sich an vielen Orten emporten, um gleiche Rechte mit ben Mulatten zu erfämpfen, brangen die Klagen ber Weißen burch, und die Nationalversammlung, bamals von Barnave geleitet, widerrief jenes Decret (24. Sept. 1791). Inzwischen wurde baburch nur Del ins Feuer ber Empörung gegoffen, benn die einmal befreiten Farbigen wollten sich nicht wieber unter bas Joch beugen. Zubem kam bie Gironbe in Paris and Ruber, Roland ins Ministerium, und Briffot feste burch, baß

der Wiberruf wiberrufen und bas Decret vom 15. Mai aufs neue bestätigt, ja sogar ben Negern selbst bas Bürgerrecht bewilligt wurde. Endlich gewannen bie Jakobiner bie Oberhand und schickten im Herbste 1792 die Deputirten Polverel und Santhonax mit Aruppen nach St. Domingo, um bie reactionaren Weißen zu betampfen. Allein biese Zwietracht unter ben Weißen selbst machten bie Farbigen fich ju Ruge, um am Enbe alle Weißen zu erschlagen und unter bem begabten Reger Touffaint Louverture einen Freiftaat von Regern als f. g. fcwarze Republik von Hauti u grunben. Das Mahere biefer Rampfe wollen wir erft fpater, renn wir Amerika in besondere Betrachtung ziehen, erörtern. — Der Convent in Paris, bamals in ber Extase ber Freiheit unb Gleichheit, fah im Morbe ber Weißen auf ber Insel nur einen Act ber Gerechtigfeit, ber von Unterbrudten gegen bie Unterbruder geubt worden sen, bestätigte am 4. Februar 1794 feierlich die Frei= beit aller Neger und nahm einen Neger und einen Mulatten als Leputirte in feine Mitte auf.

Wir kehren nun nach Paris als bem Mittelpunkt zurück, von dem alle die mörderischen Schläge ausgingen, die wir der Reihe nach verfolgt haben.

Seit bem Sturze ber Gironde hatte ber Convent eine durch=
us andere Physiognomie. An die Stelle des ungeheuren Lärmens
nat jest die Ruhe der Furcht und des Gehorsams. Die Führer
ter Bergpartei, die im Wohlfahrtsausschuß und im Jakobinerklub
berrschten, waren almächtig, Meinungsverschiedenheit und Neid
imm leise angedeutet. Im Wohlfahrtsausschuß war Robespierre
sit dem 10. Juli herr geworden, und wurde Dantons Einfluß
idmächer. Die in Todesangst versetzte Ebene stimmte allem zu,
man nannte sie nur noch verächtlich den Sumpf und die, welche
sich bei wichtigen Abstimmungen gerne davon schlichen, Kröten des
Tumpfs. Unter ihnen saß auch der berühnte Siedes, immer ruhig
unt stumm, so unbedeutend, daß ihn weder Neid noch Argwohn
nreichte. "Was haben Sie in der Schredenszeit gethan?" frus

man ihn später einmal. "Ich habe," antwortete er, "gelebt." Nur heimlich unterzeichneten 73 Conventsmitglieber als Anhänger ber gestürzten Gironbe eine Protestation gegen beren Verjagung. Es wurde bekannt, noch aber wurden die Unterzeichner geschont.

Marat erfrankte. Ein ebles normannisches Mabchen hohem Wuchs und seltener Schönheit, Charlotte Corban b'Armond, mutterlos, getrennt von ihrem Bater, ber burch bie Revolution alles verloren hatte, wurde mit Barbaroux und ben andern Bironbins, als fie nach Caen gefloben waren, bekannt, theilte ihre fittliche Entruftung gegen ben Berg und entschloß fich, bie Freiheit zu rächen an bem Manne, burch ben sie am meisten entehrt wurbe. Sie reiste mit einer Empfehlung an Barbarour's Freund Duperret angeblich in Familienangelegenheiten nach Paris, ließ fich bei Marat melben, fand ihn in einer Babewanne figen und töbtete ihn auf ber Stelle burch einen einzigen Mefferstich ins Berz (13. Juli). Sogleich verhaftet, benahm fie fich im Verhör ruhig und wurbevoll, wurde aber schon nach wenigen Tagen in einem rothen hembe zum Richtplat geführt und guillotinirt. Der Benter hielt ihren Kopf hin und gab ihm eine Ohrfeige, was selbst bei bem roben Pobel Murren erregte. Abam Lux aus Mainz, ber mit Forfter nach Paris gekommen war, wurde von ihrem Beroismus und von ihrer Schönheit so tief ergriffen, daß er laut seine Bewunderung und ben Wunsch, für sie zu sterben, außerte. Diefer Bunsch wurde ihm erfüllt, auch sein Kopf fiel unter bemfelben Beil. Marat aber wurde mit so großem Pomp bestattet, wie Mirabean. ganze Convent und alle Sectionen von Paris wandelten in feierlichem Buge um ben hohen mit Blumen geschmückten Katafalk in ber Kirche ber Corbeliers, auf bem seine Leiche lag, und von jeber Abtheilung trat ein Rebner auf und brachte ihm Opfer ber Bewunderung. Das war von vielen Seuchelei. Weber Danton noch Robespierre hatten Marat je geachtet, fie hielten ihn nur, wie Garat sagte, bem Volk als Mebusenhaupt vor. Als es bamals Rour, ein vormaliger Priester, bei ben Corbeliers wagte, die eben

in Ende gebrachte bemokratische Verfassung noch lange nicht bemostratisch, d. h. anarchisch genug zu sinden, beschuldigte ihn Robesspierre, das Ausland habe ihn bestochen, um die Republik zu entsehren, und ließ ihn fortjagen. Die Einigkeit des Berges wurde proklamirt: "Wir bilden hier nur noch einen ungeheuren und schrecklichen Berg (une enorme et terrible montagne), der seine glühende Lava über alle Rohalisten ergießen wird."

Je heftiger die Aufregung und offene Empörung gegen ben Convent in den Provinzen entstammt war, um so mehr Werth legte biefer auf ben Schein einer Uebereinftimmung ber hauptstabt mit bem gangen Lande, verschrieb baber zur Feier bes 10. August (ber an bie Stelle bes schon nicht mehr populären 14. Juli getreten war) Vertreter aller Departements, wobei fich naturlich nur Jakobiner betheiligten. Maler David ordnete bas Fest. Baftilleplat ftand eine coloffale Bilbfaule ber Natur, aus beren Bruften Waffer floß. Inbem ber Convent und bie Deputationen ber Departements in langem Zuge vor berfelben ankamen, schöpfte ber Prafibent herault be Sechelles Wasser aus einer Schale, trank und reichte fie bem alteften Burger, welcher babei sprechen mußte, er fühle fich trot seiner Jahre wieber jung in ber allgemeinen Biebergeburt bes Menschengeschlechts. Vor bem Invalidenhause fand eine coloffale Bilbfaule bes Volks als Hercules, ber ben Föteralismus mit der Keule erschlägt. Auf dem Revolutionsplatz fand eine verhüllte Bildfäule ber Freiheit. Indem der Präsident fie entschleierte, donnerten bie Kanonen und ließ man 3000 Vögel niegen. Der Bug bewegte fich fobann auf bas Marsfelb. Es befunden fich babei besondere Abtheilungen von Greisen und von Rin= tern, bie Amazonen auf Ranonen reitenb, eine Arche mit ber Berfaffung, ein mit Delzweigen umwundenes Bundel ber Ginigkeit, Urnen mit ber Asche ber für bie Freiheit Gefallenen, ein Pflug, Lafeln mit ben Menschenrechten zc., bahinter Karren mit ben Einnbildern bes gestürzten Königthums, ber gestürzten Kirche und Ariftotratie. Die Conventsbeputirten famen zulett, alle mit einem Strauß von Blumen, Früchten und Aehren geschmückt. Als sie zum Altar bes Vaterlandes gelangt waren, wurde die neue republikanische Verfassung verkündigt, der alles jubelnd den Eid leistete.

Diese Verfassung von 1793 war von Berault be Sechelles entworfen worben und trat an die Stelle bes bei Seite gelegten Entwurfes von Condorcet. Sie war so übertrieben bemokratisch, baß fie gar nicht zur Ausführung kommen konnte, sonbern unmittelbar nach ihrer Verfündigung ichon wieder bis zum Frieden suspendirt wurde, damit ber Wohlfahrtsausschuß die unter so gro-Ben Gefahren bet Republik nothwendige Dictatur behalten konne. Der Grundsat bieser Verfaffung war: "Nicht nur alles fur bas Wolk, sondern auch alles burch bas Volk." Jebes Amt ging aus ber Volkswahl hervor und bauerte nur kurze Zeit, war nur ein Auftrag bes Volks zur Vollziehung seines Willens und bestänbig von ihm beaufsichtigt. Die bochfte Bollziehungsgewalt ober Regierung sollte aus 24 Mitgliebern bestehen, bie jahrlich zur Galfte erneuert werben mußten und burch bie aus unmittelbaren Boltswahlen auf breitefter Grundlage hervorgegangene gesetzebenbe Berfammlung unter einer größeren Bahl von gleichfalls aus Urwahlen bes Wolks hervorgegangenen Canbibaten herausgesucht wurden. Die Urversammlungen bes Volks burften nicht nur einzelne Gesetze verwerfen, sondern auch die ganze Verfaffung und die Gewählten burch Reugewählte verbrängen. Vom 21. Jahre an konnte jeber wählen und gewählt werben. Es gab keinerlei Unterschieb mehr unter ben Bürgern, selbst ber freiwillig bienenbe Stanb wurbe nicht mehr anerkannt. Es follte in Frankreich keinen Bebienten, keine Magb mehr geben.

Während man bem Volke dieses Traumbild der Freiheit und Gleichheit vorhielt, übte in der Wirklichkeit der Wohlfahrtsaussschuß die unerhörteste Tyrannei, die je auf Erden vorgekommen ist. Wenn ihm unstreitig der Ruhm gebührt, durch die schrecklichen Wittel, die er anwandte, die Republik im Jahre 1793 und noch

für einige folgende Jahre gerettet zu haben, so mußte boch wieder die ungeheure Blutschuld, die er auf sich lub, seine alles göttliche und menschliche Recht höhnende Willfür und die Unnatur, in die er rersiel, nothwendig die Reaction hervorrusen, in der alles Sewonnene wieder verloren ging. Aus dem Gesichtspunkt des Ruzens lassen sich so surchtbare Uebertreibungen nicht wohl bezurtheilen. Sie sinden ihre richtige Erklärung und verhältnißzmäßige Entschuldigung nur in der vulkanischen Natur des französsischen Volkes.

3m August, in benfelben Tagen, in welchen bas Aufgebot in Raffe organistrt wurde, bas wir icon in seinen glanzenben Erfolgen auf bem Kriegsschauplat kennen gelernt haben, beschloß ber Convent zur Bermalmung aller innern und heimlichen Feinbe bas Decret gegen bie Berbächtigen, am 12. August. Jeber Berbächtige follte eingekerkert und bem Revolutionsgericht überliefert werben. Berbächtig aber war jeber, beffen Stand, Bilbung und Reichthum nicht zum Sansculottismus paßte, wenn er auch sonft nichts gegen bie Republik verbrochen hatte. Berbächtig jeber, ber fich fürchtete; jeber, ber Mitleib mit ben Opfern ber Revolution blicken ließ, ber seine hingerichteten Verwandten beweinte; jeber, ber einen Feind ober Neiber hatte, ber ihn angab; jeber, ber trgend einem der herrschenden Demagogen nicht gefiel. Couthon sagte einige Zeit nachher (15. März 4794) einmal im Convent: "In Revolutionszeiten muffen alle guten Bürger Physiognomen jen. An ber Physiognomie schon mussen sie die Verschwörer ertennen. Diese Menschen haben einen finftern Blick, ein verlegenes Aussehen, wibrige galgenmäßige Mienen. Gute Bürger, pact folche Berräther und verhaftet sie!" — In Folge bieser Maßregel waren balb alle Gefängnisse überfüllt. Um sie wieber zu leeren, mußte bem Revolutionstribunal ein summarisches Verfahren vorgeschrieben werben, welches schnellere und zahlreichere Hinrichtungen ermög-uchte. Da in den Provinzen das Blut noch immer gescheut wurde, errichtete man ein eigenes f. g. Revolutionsheer unter bem Besehl

Ronfins, eines unbarmberzigen Dantoniften, mit bem Auftrage, ambulante Guillotinen von Ort zu Ort zu führen und überall bie hinrichtungen zu beschleunigen. — Gegen bie Verbächtigung unb Einkerkerung schützte nichts mehr, als ein f. g. Certificat bes Civis-Un jeber Hausthure mußten bei Tobesftrafe bie Namen fammtlicher Bewohner bes Saufes angeschrieben fteben. Berbeimlicher Anderer wurden bestraft, Angeber belohnt. Wer kein Certificat bei fich hatte, konnte nicht zum nächften Dorfe gelangen, ohne verhaftet zu werben. Diese Zeugnisse ber Bürgertugend waren aber ichwer zu bekommen, wenn man im geringften verbachtig war. Nie ist eine grausamere Polizei gehandhabt worben.

Die höchste Gewalt concentrirte sich im Wohlfahrtsausschuß, bem auch ber Sicherheitsausschuß untergeben war und beffen Borschläge ber gehorsame Convent immer sogleich zu Decreten erhob. Danton hatte eine reiche und schöne Frau geheirathet, war bes Blutes fatt, fühlte fein Ansehen abnehmen, fand es baber annehmlicher, sich nach seiner Heimat Arcis fur Aube zurückzuziehen und hier im Genuß bes ehelichen Glud's und bes Reichthums auszuruben. Er räumte also Robespierre bas Felb, ber, obgleich er rerft nach einiger Zeit in ben Ausschuß eintrat, boch burch feine Freunde schon von Anfang an die Seele beffelben mar. Neben ihm befanden sich im Wohlfahrtsausschusse seine intimsten Freunde Couthon und St. Just. Der erstere, an beiben Beinen lahm, benahm fich in Lyon menschlich, war aber im Ausschuß febr fanatisch. St. Just, noch kaum zwanzig Jahre alt, hatte fest im Sinne, Robespierre's Tugenbrepublik mit Gewalt einzuführen. In biesem Jüngling mit ernftem Gesicht und langen, schlichten haaren lag etwas Puritanisches. Von weniger Tugend, aber noch größerer Graufamkeit waren Billaub = Barennes, ber Septembermann, Collot d'Herbois, ber Schauspieler, ber Lyon zerftört und durch seine Declamationen großen Einfluß im Jakobiner-Hub hatte. Der Schönredner bes Ausschusses, ber bie meisten Decrete und Berichte abfaßte, war ein vormaliger Cbelmann, Barrère, ben Burke ben Anakreon ber Guillotine nannte, weil er bie gräßlichken Blutbesehle und Blutberichte wie Ibyllen vortrug und ben Mordgeruch mit Rebeblumenbuft verbessern wollte, ein sössling der Revolution, wie früher des Königs. Den Ausschuß zierte noch ein anderer vormaliger Ebelmann, her ault de Seschelles, der sich durch seine Jugend und Schönheit namentlich als Conventspräsident für die Repräsentation eignete und sich zu allem brauchen ließ. Außer Carnot, den wir schon kennen, saßen im Ausschuß noch Thuriot, Prieur von der Cote d'or, Robert Lindet und Jean Bon St. André, welche weniger hervorragten. Der Ausschuß war ohne Präsidium. Alle Mitglieder des Convents standen zu seiner Verfügung als Vollziehungsbeamte. Das waren die berüchtigten Conventsbeputirten, die mit proconsularischer Gewalt in die Provinzen und zu den Armeen geschickt wurden.

Ein Bersuch ber noch gemäßigten und unabhängigen Conventsmitglieber, die Almacht bes Wohlsahrtsausschusses einzuschränken
und den Convent nicht gänzlich zu bessen Stlaven werden zu lassen,
mißlang im September. Aber nicht geringe Noth machte dem
Ausschuß die Armuth und der Hunger in der Hauptstadt. Die
Assignaten wurden immer tieser entwerthet, je mehr man ihrer versertigte. Auch beschulbigte man Pitt, das Land mit salschen Assignaten zu überschwemmen. Es sehlte immer wieder an Lebensmittein, weil Krieg, Aufruhr, Kerker und das müßige Klubleben dem
Ackerdau die nöthigen Arme entzog. Das früher aus der Vendée
in die Hauptstadt gelieserte Schlachtvieh blieb aus. Man half sich
nun, die Armen so viel möglich auf Kosten der Reichen zu unterhalten. Zeder gemeine Sansculotte erhielt als anwesendes Witglied einer Pariser Sectionsversammlung täglich 40 Sous. So
konnten sie leben und waren zugleich veranlaßt, immer beisammen
zu bleiben und jedes Winkes vom Convent aus zu gewärtigen.
Den Reichen wurde die besser Andrung entzogen durch den Besehl, nur sur alle Würger einerlei Brod zu backen. Das bisherige
Maximum genügte nicht, man verstärkte es (29. Sept.). Da aber

bie Berkäufer die besseren Waaren zurückbehielten, um sie heimlich ben reicheren Räufern um höhern Preis zuzustellen, mußte auch dagegen wieder aus härteste eingeschritten werden. Mehr als durch diese Seses verloren die reicheren Klassen durch Consiscationen all ihres Habes und Gutes, so wie sie ausgewandert ober verurtheilt waren. Kein Recht, kein Anstand wurde mehr geachtet. Der Postmeister Drouet von Varennes, der, seitdem er den König angehalten, große Popularität genoß, that im Convent die rohe Aeußerung nsehen wir Banditen zur Beglückung des Volks."\*) Am 14. Sept. befahl der Convent, die Semeinde müßte für die Aussaat und Erndte hasten, und am 17., alle Erndteerzeugnisse müßten zur Verfügung stehen um ein Minimum des Preises, bei Todesstrase. Diese Besehle wurden ertheilt, weil viele Bauern lieber ihr Feld gar nicht mehr bebauten, da sie keinen Werth mehr daraus lösten.

Die Bekämpfung ober Vernichtung ber inneren Feinbe wurde vom Wohlfahrtsausschuß mit viel Spstem betrieben. Jeber Gesaft, die von dieser Seite brohte, hielt man den Schrecken entgegen durch charakteristisch ausgewählte Opfer. Am gefährlichsten waren unstreitig die Generale, die als heimliche Feinde der Revolution Berrath sannen oder aus Mangel an Eiser und Fähigkeit den Feind Vortheile erringen ließen. Um dieser Classe einen tödtlichen Schrecken einzujagen, wurde vom neuen Revolution stribunal gestissentlich der unglückliche General Custine zum ersten Opfer aus ersehen und guillotinirt (28. August). Ihm folgte später Dillon, Luckner, Beauharnais, Houchard, Westermann, Biron, Lamarque, Pruet 1c. Um den Desterreichern zu trohen, machte man der Reind nigin den Prozeß. Man sagte "als Hannibal vor Rom lag, verstaufte der römische Senat den Acker, auf dem Hannibals Best

<sup>\*)</sup> Im herbst als Conventsbeputirter zur Nordarmee geschickt, siel den Desterreichern in die Hande, wurde auf den Spielberg bei Brünn geschaften gesetzt, wollte sich am Felsen hinablassen und piehen, stürzte aber ind brach beibe Beine.

stand, wie im tiefsten Frieden. So laßt uns die Desterreicherin hinrichten, mährend die Desterreicher innerhalb unserer Grenzen stehen."

Marie Antoinette wurde nach dem Tobe des Königs immer mehr im Kerker vernachläßigt, schon am 11. Juli von ihrem Sohn, ben fie lange mit mutterlicher Wuth und Angst, wie eine Löwin ihr Junges vertheibigte, am 2. Aug. auch von ihrer Schwägerin Elisabeth getrennt, in ihrem einsamen Kerker aufs ärmlichste bekleibet und betoftigt, auf die niedrigste und höhnischeste Weise bewacht und endlich vor bas Revolutionstribunal geführt. Hier stand sie mit verweinten Augen und früh ergrautem Haar, immer noch eine königliche Gestalt, aber eingehüllt in ihr einziges altes schwarzes, von ihr felbst geflicktes Rleib und bas Haupt, bas Diabeme getragen, mit einer schlechten weißen Haube bebeckt, vor den rohen und fühllosen Richtern, benen ichon befohlen war, sie unter allen Umftanten zum Tobe zu verurtheilen. Hebert, ber in seinem Schmugblatt pere Duchesne schon jebe erbenkbare Schmähung auf die unglückliche Fürstin gehäuft hatte, trat jest noch mit Beschulbigungen gegen fle auf, fle habe ihren eigenen Sohn zu unnatürlichen Laftern verführt. Die Königin antwortete nicht. Erft als man in sie brang, rief sie im ebelsten Unmuth: "bie Natur sträubt sich, auf eine solche Anklage einer Mutter zu antworten. Ich berufe mich auf die Mutter, bie hier zugegen find." Die Weiber auf ben Gallerien gaben ihre Buftimmung zu erkennen. Als es Robespierre erfuhr, gerieth er in heftigen Born über bie "Dummheit" Heberts. Aber bas Urtheil wurde gefällt. Man ließ die Königin nicht wie ben König einen eigenen Wagen, sonbern ben gemeinen Senkerkarren besteigen. Ihr altes schwarzes Kleid schien noch zu gut, sie mußte einen weißen zerriffenen Bettkittel anziehen und man band ihr die Sanbe auf ben Rücken. Der Schauspieler Grammont haranguirte ben Bobel mit bem Sabel, ihr unterwegs zu fluchen. Ihre letzten Worte waren ein Lebewohl an ihre geliebten Kinder. Ihr Kopf B. Mengel, 120 Jahre. II. 10

siel am 16. October. \*) Dieser Morb galt ausschließlich bem Ausstand. So auch die am 9. October erfolgte Verhaftung aller in Frankreich befindlichen englischen Unterthanen.

Auf die Feinde der Revolution im Innern wurden eben so schreckliche Schläge geführt. Es war nicht genug am König, man hatte mit dem Königthum gebrochen und die ganze alte Dynastie sollte ausgetilgt werden. Nicht einmal ihre Gräber wurden verschont. Am 12. October wurden die berühmten alten Königsgräsber zu St. Denis, in denen die Könige von den Merovinger Zeiten her bestattet lagen, zerstört, die Leichen herausgeworfen, verhöhnt und in Kalfgruben versenst, die bleiernen Särge zu Kugeln umgegossen. Am 6. November mußte der Herzog von Orleans sein Haupt auf den Block legen. Er zeigte nur Gleichgültigkeit und Lebenseckel. Als ihm der Henser die Stiefel ausziehen wollte, sagte er: "das kannst du bequemer haben, wenn ich todt bin, mach ein Ende."

Alle Personen bes alten Hoses, alle früheren Minister, bie nicht ausgemandert maren, wurden zur Guillotine geschickt. Eben so alle Mitglieder ber älteren Parlamente, Intendanten, Regierungsbeamte aller Art, aller alter Abel, alle constitutionellen Deputirten und Feuillants, die Gironde und ihre Anhänger. Bon Custine's Hinrichtung an arbeitete bas Revolutionstribunal unsunterbrochen und übergab täglich ganze Schaaren ber vornehmsten Herren und Frauen dem Blutgerüst, während die entleerten Ge-

Dyfer der Revolution wurden. Joseph II. starb frühe and Gram über die mißlungene Revolution, beren Urheber er selbst war. Leopold II. wurde gleichfalls frühzeitig von den Stürmen der Zeit gebeugt, denen seine zartz und friedliche Natur nicht gewachsen war. Maximilian, Kurfürst von Köln, wurde durch die Revolution von da vertrieben; Ferdinand später eben so aus Toscana; Amalie eben so aus Parma; endlich Karoline, die ganz die unternehmende Natur der Mutter hatte, eben so aus Reapel.

immer wieber gefüllt wurden. An einem Tage wurden ibern alle Schauspieler und Schauspielerinnen ber vorstöniglichen Theater als bes Royalismus verdächtig ein-

alten Sofe mar bie größte Berühmtheit bie Gräfin bu bie weiland allmächtige Maitresse Lubwigs XV. Sie hatte g, wie fie war, bem König zur Beit ber Notabeln alle ate angeboten, weil es bem Staat so fehr an Gelb fehlte, Ronig hatte ihr Anerbieten zweimal abgewiesen. Nach ibruch ber Revolution hatte man ihr Juwelen gestohlen England gebracht. Sie reiste borthin und erhielt ihre wieder. Um aber nicht zu ben Emigrirten gerechnet zu was ben Verluft ihrer liegenden Guter in Frankreich nach gen hatte, fehrte fie babin zurud, murbe ergriffen und ie verbammt. Tobesverachtung war bamals icon zur Ge-: geworben, bie meisten Opfer ftarben muthig, falt, quiter Scherzen. Aber die von Jugend auf an alle Wolluft bes emobnte Dame zeigte bie ganze Feigheit ihrer Seele unb isend Tobe vor Angst. Im Kerker und auf bem Karren lich schreiend, um Gulfe flehend, bat sie noch auf bem ben henker fußfällig um Gnade und schrie noch unter bem 5. Dez.). — Unter ben Ministern war bas ebelste Opfer e Malesherbes, ber seinen König vertheibigt hatte. Als Bang aus bem Kerker ftolperte, fagte er heiter: "ein jätte bas für ein boses Omen gehalten und ware umge-Er farb gleichsam im Schoof seiner Familie, bie ihn so te und liebte, daß fle ihn nicht überleben wollte und feinen seilte. Am Tage vorher war sein Eidam hingerichtet wor-t ihm selbst starben seine Tochter, seine Enkelin und beren Ich freue mich, sagte er, mit den Meinigen zu sterben. nifter Clavièce kam ber hinrichtung burch einen Dolchstoß Auch ber Minister Brienne sollte hingerichtet werben, nahm ther Gift, bagegen wurde seine ganze Familie zur Schlachtbank geführt. Das gleiche Loos traf andere berühmte Manner ber ersten und zweiten Nationalversammlung, die alle mit großer Fasfung starben, d'Espremenil, Chapelier, Thouret, Duport, Kersaint, Rabaut St. Etienne, bagegen farb ganz entmuthigt ber berühmte Barnave. Des greisen Bailly Tob war eben so graufam, als sein Benehmen dabei ebel. Der Pobel wollte nicht leiben, baß er auf bem Marsfelbe, wo die Guillotine stand, hingerichtet werbe, weil er einst als Maire von Paris hier auf ben Bobel hatte schießen laffen. Da mußte ber arme alte Mann mit auf ben Raden gebunbenen Banden vier Stunden lang in kaltem Regen fteben, bis bie Guillotine anderswo aufgeschlagen mar. Weil er bei jener Vollziehung des Martialgesetzes die rothe Fahne hatte entfalten laffen, schleifte man eine solche Fahne burch ben Roth und schlug sie ihm in's Gesicht. Als man ihn zum Tob bereitete, rief ihm ein Solbat zu: bu zitterft, Bailly! Ja, vor Ralte, erwiberte ber Greis ruhig. Der Ropf biefes berühmten Präfidenten im Ballhause fiel am 12. November.

Die Gironde sollte um so weniger geschont werben, als sie bie lette und verhaßteste Gegnerin bes Berges gewesen war und große Parteiung im Lande verursacht hatte. Am 3. October wurden die 73 Conventsmitglieder verhaftet, die eine Protestation gegen bie Verjagung ber Gironbe unterzeichnet hatten. Die vornehmen Baupter biefer Partei aber gehörten ben früher Betjagten Briffot, Bergniaub, Gensonné, Balazé, Carra, Duchatel, Fonfrebe, Ducos, Garbien, Lasource, Lehardi, Mainville, Antiboul, Biqué, Sillery, Duperret, Fauchet, Lacase, Duprat, Boileau wurben aus allen gefangenen Girondins als Opfer ausgewählt, mahrend man die übrigen noch zurückehielt. Sie vertheidigten fich vor bem Revolutionsgericht mit einem nuplosen Aufwand von Berebfamkeit. Die Richter hatten schon ihre Befehle vom Wohlfahrtsausschuß und erkannten auf Tob. Balazé erstach sich augenblick-Пф. Lasource rief den Richtern zu: nich sterbe an bem Tage, an bem bas Volk ben Verstand verloren hat, ihr werbet an dem Lage

fterben, an bem es ihn wieberfinbet." Camille Desmoulins hatte zugehört, beim Anblick ber eblen Opfer wurde sein Gewissen tief erschüttert. Er bereute, burch seine bosartigen Zeitungsartikel und Brochuren zu ihrem Untergange mitgemirkt zu haben, schlug sich vor die Stirne und ging trostlos hinweg. Die Verurtheilten brachten noch eine Nacht gemeinsam bei einer Dahlzeit unter philosophischen Gesprächen mit ber Beiterkeit zu, die in jener Beit ber Exaltation so oft ben Schrecken bestegte. Nur Briffot, beffen Tugend nicht fo rein gewesen war, wie die ber Gironde, und ber ron feinen großen Renntniffen und Fähigkeiten ein befferes Loos erwartet hatte, blieb ftumm und in fich gekehrt. Bergniaub mar ber festeste. Er hatte auf bie Wand seines Kerkers geschrieben: potius mori quam foedari. Zum lettenmal überftrömte feine Berebfamkett vor seinen Freunden im Leben und Tobe. "Wir haben uns, schloß er, nicht getäuscht in ber Freiheit, nur in ber Beit. Wir glaub= ten uns in Rom und wir waren in Paris. Aber unfer Blut ift beiß genug, um ben Boben ber Freiheit fruchtbar zu machen. Das Volk gibt uns den Tob, wir lassen ihm — die Hoffnung." Am antern Morgen wurden alle zum Richtplatz geführt, auch Balazé, ter noch als Leiche gefopft werben follte. Gie fangen bie Mar= stillaise mit Veranderung eines einzigen Verses (contre nous de la tyrannie l'étendard sanglant est levé). Sie sangen sie fort unter ben hinrichtungen, immer um eine Stimme weniger, bis die lette Stimme im Blut erftickte (31. October). Wenige Tage später theilte Madame Johanne Roland bas Gefdick ihrer Freunde. Sie hatte im Gefängniß ihre Memoiren geschrieben. Eine Zeitlang batte man ste mit ben verworfensten Dirnen von Paris zusammen= gesperrt, bann aber wieder abgesondert. Sowohl vor Gericht als auf dem letten Gange benahm sie sich voll Muth und Würde, thren überlegenen Beift nicht einen Augenblick verleugnend, ben sie nur vielleicht etwas zu fehr zur Schau trug. Sie hatte ein weißes Rleib angelegt und ihre schönen schwarzen Haare aufgelöst, die bis p ihren Anieen hinabwallten. Mit ihr murbe ber alte Lamarche, Director ber Assignatenfabrif, zur Guillotine geführt und weinte, fie tröftete ihn und brachte ihn fogar zum lächeln. Vor der großen Statue ber Freiheit rief fie aus. "o Freiheit, wie viele Berbrechen begeht man in beinem Namen." Ihr gebankenreicher Ropf fiel am 9. November. Ihr alter Gatte hatte sich auf bem Lande versteckt gehalten, als er ihren Tob erfuhr, verschwand er. Man fand ihn an ber Straße nach Paris tobt an einen Baum gelehnt, er hatte sich seinen Stockbegen burchs Herz gestoßen. — Auch Manuel, ber neben Petion als Gemeindeanwalt von Paris einft eine große Rolle gespielt hatte, bann aus Entseten vor ben Septembermorben ge= flohen, vom Böbel mighanbelt und wieder eingeliefert worben mar, mußte fterben. Eines ber letten berühmten Opfer mar Lavoisier, ber große Chemiker, ber bas Revolutionstribunal nur noch um vierzehn Tage Frist bat, um eine wissenschaftliche Entbeckung, mit der er gerade beschäftigt war, zu vollenden. Aber man spottete seiner und schlug ihm ben Kopf ab. — Condorcet, ber berühmte Freund ber Gironde, hielt sich lange versteckt, ging erft im fol= genden Frühling heraus, weil er die Einsperrung nicht länger ertragen fonnte, verirrte, murbe gefangen und Morgens tobt auf seinem Lager gefunden, mahrscheinlich aus Erschöpfung, man glaubte aber, er habe fich vergiftet.

Der Bolkszorn gegen alte Mißbräuche wurde zu einem bis zum Wahnsinn gesteigerten Haß gegen alles Alte überhaupt. Die wenigen Gebildeten oder Halbgebildeten, welche damals noch die Geschicke Frankreichs lenkten, waren mit einer Philosophie angesfüllt, die außer einigen classischen Reminiscenzen von der Geschichte weder etwas wußte, noch wissen wollte, und die Menschen nicht nahm, wie sie sind, sondern wie sie ihrem Dafürhalten nach senn sollten. Ihnen war es schon seit Rousseau ein geläusiger Gedanke, die gesammte Menschheit nach einem gewissen Ideal zu reconstruiren. Der damals sehr allgemein herrschende Glaube, es sen ganz leicht, die Menschen anders zu machen, wurde ohne Zweisel genährt durch bie Erfahrung, die man schon lange, und zwar gerade in Paris

in Bezug auf die plötlich und unwiderstehlich, alles menigstens äußerlich umgestaltende Mode gemacht hatte. Auch die Philosophie war im Grunde nur eine Mode. Endlich war mit dem Könige, mit dem ersten, zweiten und dritten Stande alles Geschichtliche gleichsam zerschmolzen, und man behielt nur eine nivellirte Volks-masse übrig, wie eine tabula rasa, die von selbst eine frästige hand mit dem Griffel aufforderte, sie neu zu beschreiben.

Man begnügte sich baher nicht mit einer neuen Staatsform und gänzlich veränderten bürgerlichen Rechten und Sitten, sondern man glaubte viel sieser greifen und überhaupt für die Menschheit eine neue Aera beginnen zu müssen, daher der neue Kalender, die neue Zeitrechnung nichts Zufälliges und kein Auswuchs, sondern eine nothwendige Folge der Revolution waren. Eben so unvermeiblich mußten die Beziehungen zum Jenseits anders gefaßt, wie alle irdischen, so auch die göttlichen Dinge unter einen neuen Gesichtspunkt gestellt werden.

Auf Rommes Antrag wurde am 3. October die neue Zeitzechnung und der neue Kalender becretirt. Die neue Aen zählte nach Jahren der Republif und begann mit dem 22. September. Der 21. war der lette Tag der Monarchie, der 22. der erste der Republif. An demselben Tage trat die Sonne in das Zeichen der Baage und in die Tag= und Nachtgleiche. Der himmel wollte duch diese aftronomische Gleichheit die Einführung der bürgerslichen Gleichheit einweihen. Die Sonne beleuchtete zugleich die beiden Pole an demselben Tage, an welchem die Fackel der Freiheit zum erstenmal über ganz Frankreich strahlte. Die Zeit rollte ein weies Buch der Geschichte auf. In ihrem neuen Gange, majestästisch und einsach, will sie, daß auch ein neuer reiner Grabstichel die Annalen des wiedergebornen Frankreichs auszeichne. Große Bölter haben nur ihre eigenen Annalen. Die Römer zählten von der Gründung der Greicheit und Gleichheit." So lauteten die Einleitungsworte der Breiheit und Gleichheit." So lauteten die Einleitungsworte der Breiheit und Gleichheit."

für ein schlimmes Omen, daß die neue Zeitrechnung im Gerbst begann, um in immer tiefere Racht bes Winters hineinzuführen. Die zwölf Monate wurden beibehalten, aber anders benannt, nach ben Jahreszeiten, die Herbstmonate vom October an gerechnet: Vendemiaire, Brumaire, Frimaire; bie Wintermonate: Nivose, Ventose, Pluviose; bie Frühlingsmonate: Germinal, Floreal, Prairial; bie Sommermonate: Messidor, Thermidor, Fructidor. Jeber hatte nur 30 Tage, die fünf Schalttage hießen Sansculottides und maren bem Genie, ber Arbeit, ben schönen Handlungen, ben Belohnungen und ber öffentlichen Meinung geweiht. Wochen gab es nicht mehr, flatt ihrer Decaben von je 10 Tagen. Jeber Tag hatte wieder feinen befonderen Namen, wobei man bie driftlichen Beiligen beseitigte, ben Cultus ber Natur allein noch gelten ließ und insbesondere nach ber Nütlichkeitstheorie auf die Naturgaben Rudficht nahm, indem man die Tage mit ben Namen ber wichtigsten zum Aderbau, zur Biehzucht, zur Ruche 2c. gehörigen Dingen benannte. Go hieß im Benbemigire, mit dem ber republikanische Ralenber begann, ber erfte Tag raisin (Weintraube), vielleicht ironisch, um die Trunkenheit der Beit zu bezeichnen, der zweite safran, ber britte Raftanie, ber fünfte Pferd, ber 11te Kartoffel, ber 15te Esel, ber 25te Ochse. Im Frimaire kam Honig und Wachs vor; im Nivose Granit, Marmor, Eisen, Blei; im Floreal Rose, Nachtigall, Spacinthe, Baldrian und Senf; im Messidor Rosmarin, Absynth, Coriander, Lavendel und Tabak; im Fructidor bie Pflaume, Dug, Citrone 2c. Geht man biefen Ralenber ein wenig genauer burch, fo entbedt man eine absichtliche und ruchlose Blasphemie. Der heiligste Tag ber Christenheit, Christi Geburt, ber 25. December, ift als ber fünfte Nivose mit chien (Hunb) bezeichnet; Maria Verkundigung (25. März) als der fünfte Germinal mit poule (henne); ber Tag aller Heiligen (1. November) als 11ter Brumatre mit salsisis (Bocksbart) 2c. Dieses Ralenders haben sich die Franzosen offiziell bedient bis zum Jahre 1802.

Rur einen Tag vor der Decretirung des neuen Kalenders (2. October) bewilligte der Convent dem berühmten Philosophen Descartes die Ehre des Pantheons. Descartes mar der erste Besgründer der modernen, dem Christenthume direct entgegengesetzen Philosophie gewesen. Sechs Wochen später wurden auch Marats Reste unter großem Pomp in's Pantheon getragen, einem früheren Beschluß zum Trot, nach welchem vor einem Jahrzehnt nach seinem Tode keiner in's Pantheon kommen sollte. Das waren die Heiligen des neuen Cultus der Republik. Aber noch war der christiche nicht ganz abgeschafft.

Die bem Chriftenthum feinbselige Philosophie hatte in ber Revolution triumphirt. Alle Priester, die ben Civileid verweigerten, waren gemorbet ober geachtet, alle geiftlichen Belübbe aufge= hoben. Die wenigen Gläubigen, welche in Paris noch Muth gehabt, sich in der Theatinerkirche unter einem unbeeldigten Priefter zur Andacht zu versammeln (was im Jahre 1792 bas Gesetz noch gestattete), waren boch bamals schon beim Herausgehen aus ber Rirde vom Bobel überfallen und mighanbelt, eben fo bie Monnen, bie ihr Kloster nicht verlaffen wollten, von einbringendem Beiber= pobel ausgepeitscht worden. Paris mar überschwemmt mit athei= ftischen Schriften und Karikaturen auf bie driftlichen Beiligthümer. In ben Beitungen, in ben öffentlichen Reben wieberhallte nur hohn und Spott gegen die Religion. Eben so in ben Provinzen. Viele Conventsbeputirte machten es sich zur Aufgabe, bie Rirchen zu plündern und die Geistlichen bamals noch zu verfolgen. allebem aber bestand noch bie Kirche zu Recht. Tallegrand weihte ble conftitutionellen Bischöfe ein; Pfarrer, welche sich bazu bergaben, ben Eib zu leiften, traten an die Stelle ber eibweigernben, bie nur ihre Pfründen verloren. Als 1792 ber Parifer Gemeinderath bie Prozessionen verbot, widersetzte sich bie Nationalgarde und begleitete eine Prozession in großem Pomp. Camille Desmoulins schrieb bamals: "ber Gemeinberath hat eine Thorheit begangen, die irblichen Könige find reif zum Falle, aber ber alte im himmel

noch nicht " Indem aber bie Revolution immer heißer wurde, die Frechheit hier, die Furcht dort wuchs, konnte sich auch die conftitutionelle Kirche nicht halten. Ihre Priefter waren Abtrunnige, bie keinerlei Begeisterung erweckten, bas ganze Inflitut eine Halbheit, verachtet von den Ungläubigen wie von ben Gläubigen. Rach bem Tobe bes Königs rief Dupont: "wie? ber Thron ift gestürzt und ber Altar steht noch?" Bernard nannte die Taufe neine Befleckung, gegen welche fich bie armen Rinber nicht einmal wehren können." Der Pfarrer Parens schrieb: .,ich mar Briefter, b. h. ein Charlatan." Man nannte bie Evangelien "Sottisen, Die bem menschlichen Geschlecht Jahrtaufende lang in's Gesicht gesagt morben sepen." Man staht ben mit Juwelen bebeckten Reliquienkaften ber h. Genoveva (Schutpatronin von Paris) und spottete, baß sie kein Wunder gethan habe, ihn zu retten. Durch ein Decret bes Convents wurde jest auch ben vereibigten Prieftern bie Staatsbefolbung abgesprochen. Wer noch einen Priefter brauche, bieg es. folle ihn selber bezahlen.

Nach bem Sturze ber Gironbe ging es schnell aus mit bem constitutionellen Rest ber Kirche. Am 12. August erlaubte ber Convent die Priesterehe; am 22. besselben Monats erschien eine Deputation von Lehrern vor dem Convent und verlangte durch den Mund eines dazu abgerichteten Kindes Abschaffung des "Gebets zu einem sogenannten Gott". Auch andere Deputationen verlangten die Abschaffung des christlichen Cultus und abtrünnige Priester schickten offene Briese ein, worin sie dem Christenthum als einer Lüge entsagten und laut bedauerten, daß sie durch ihre Stellung so lange gezwungen gewesen sehen, das Bolf zu belügen. Endlich am 7. November that die fanatisch antichristliche Partel der Corbeliers im Pariser Gemeinderath einen entscheidenden Schritt. Der zu allem dienende Maire Pache, der Gemeinderath Chaumette, mehr verrückt als böswillig, der über alle Begriffe niederträchtige, im gemeinsten Schmuz der Gedanken und Sprache sich wälzende Gebert, der eitle Buchbrucker Momoro, der steche Bourdon von der

Dise, ber preußische Baron Cloots, s. g. Rebner bes Menschengesschlechts, ber ben Namen Anarcharsts angenommen hatte, traten mit Gobel, Erzbischof von Paris, und bessen gesammter Rerisei vor ben Convent-und erklärten, sie entsagten bem Christenthum. Sobel, früher Pfarrer in Pruntrut, war ein schwacher alter Thor, ben man überrebet hatte, biese elenbe Rolle zu spielen. Er sette bie rothe Müge auf und warf Bischossmüße, Stab und Ring von sich, indem er sagte, es gebe jetz nur noch einen Cult, den der Freiheit und Gleichheit. Alle seine untergebenen Priester solgten seinem Beispiele, eben so die im Convent sitzenden Priester. Nur Grezgoire nicht, der die Religionsfreiheit für sich in Anspruch nahm. Der Convent aber klatschte dem Erzbischof Beisall und der Prästedent umarmte ihn seierlich. Der sonst kalte Abbé Sièves gerieth bei diesem Anlaß außer sich vor Entzücken, segnete diesen Tag und erklärte die Abschassung des Christenthums für "die größte Bohlthat der Republik". Im neuen Kalender erhielt dieser Tag den Namen "Tag der Vernunst".

Drei Tage später führte ber Gemeinberath ben Cultus ber Bernunft ein. Chaumette zog abermals mit einem feierlichen Juge in den Convent. Diesmal stellte er demselben "die Göttin der Natur" vor, die schöne Frau Momoro's. In weißem Kleibe mit himmelblauem Mantel, auf den wallenden Locken die rothe Rüge und mit einer Pike in der Hand wurde sie von Männern getragen und von weißgekleideten Mädchen mit Kränzen und kackeln begleitet. Chaumette entschleierte die Göttin und führte sie, als das Meisterstück der Natur, allein würdig, deren Gottheit darzustellen, dem Präsidenten zu, der sie küßte. Alles jauchzte Beisall und der Convent folgte der Göttin nach der ehrwürdigen Kirche Notre Dame, um die Gottheit der Natur im "Tempel der Bernunft" anzubeten und Hymnen zu singen. Robespierre war nicht dabei, sondern hatte sich unwillig aus dem Convent mit St. Just entsernt. — Seitdem wurde an jedem Decadentage statt des ehemaligen Sonntagsgottesbienstes der Cultus der Natur und Bereimaligen Sonntagsgottesbienstes der Cultus der Natur und Bereimaligen Sonntagsgottesbienstes der Cultus der Natur und Bereimaligen Sonntagsgottesbienstes der Cultus der Natur und Bereich ward wie der Katur und Bereimaligen Sonntagsgottesbienstesbienstesbienste der Cultus der Natur und Bereim

nunft mit Shaustellung einer halbnackten Göttin, Beräucherung berselben und Absingung von patriotischen Symnen begangen. Die Vernunftgöttinnen waren in der Regel schöne Freudenmädchen, man zwang aber auch ehrbare Jungfrauen zu dieser Rolle. Eine wunderschöne Buchbinderstochter, Mademoiselle Loiselet, die gewaltssam requirirt wurde, starb vor Scham. Cloots hätte übrigens lieber statt der Vernunft das Volk anbeten lassen, denn er erklärte im Convent (bessen Mitglied er war) das Volk für den einzigen Gott in der Welt (Peuple-Dieu).

Die meisten Sectionen ber Parifer Gemeinde stimmten in den Wahnstinn ein und plünderten alle Kirchen. In der Kirche zu St. Roche forderte ein Schauspieler auf der Kanzel Gott heraus, wenn er existire, so solle er sich wehren. Um 21. November zog der Pöbel geschmückt mit den geistlichen Ornaten und dem Kirchengezräth in einem Spottauszug mitten durch den Convent, unter unermeßlichem Judel. In Bischossmüßen, mit dem goldgestickten Chorzrock angethan, tanzten Weiber mit den die heiligen Kelche bacchantisch schwingenden Sansculotten die Carmagnole\*) mitten im Convent. Der Sprecher dieses ruchlosen Zuges redete den Präsidenten an: "So erkämpst die Vernunft ihren großen Sieg über den Fanatismus. Eine Religion voll Irrthum und Blut ist vernichtet. Sie verschwindet von der Oberstäche der Erde. Muse der Geschichte, zerbrich beinen Griffel! dis jetzt hattest du nur Verbrechen zu beschreiben, von diesem Tage an wirst du nur Tugen=

<sup>\*)</sup> Carmagnola ist ein Ort in Piemont, von wo arme Savojardens knaben nach Paris zu kommen psiegten, um Murmelthiere tanzen zu lassen und sich auf andere Art etwas Geld zu verdienen. Das nach ihrer Heis math genannte und von ihnen gesungene Lieblingslied war eine Verhöhs nung der hingerichteten Königin und sing an: Madame Veto avoit promis. Der Schluß war: dansons la Carmagnole, vive le son du canon!

ben schilbern." Der Prafibent antwortete mit warmfter Anerkennung und rühmte von den Parisern: "in einem Augenblicke macht ihr achtzebn Jahrhunderte bes Irrthums in's Michts verschwinden." Aebnliches geschah faft überall in Frankreich. Bu Rheims gerbrach ber Deputirte Ruhl bas heil. Delgefäß, aus dem seit Chlodwigs Beit alle Ronige gefalbt worben waren. Gin anderer, Dumont, ließ alle Kreuze vertilgen und Jeden verhaften, der noch auf driftliche Weise den Sonntag feiern wollte. In Nantes wurden alle driftlichen Bilber und Schriften auf einem großen Scheiterhaufen verbrannt. Bis zum Jahresschluß erhielt ber Convent aus allen Departements zahllose Buschriften, in benen Behörben, Bolf und Briefter mettelfernd ihren Sag gegen bas Chriftenthum, ihren Gifer, baffelbe auszurotten und ihre Begeifterung für ben Gultus der Bernunft betheuerten. Die Mobe hatte bei dem Leichtsinn, bem bie Franzosen so gerne verfallen, und bei vielen, wohl bei ben meiften auch die Furcht ben größten Antheil an biesen Erscheinungen. Man mußte für sein Leben bangen, wenn man nicht mitmachte.

Frankreich hatte bamals die Zerstörung einer Menge unschäßbarer Alterthümer und Kunstwerke zu beklagen. Gregoire rettete
mit vieler Mühe, was übrig blieb, indem er der Eitelkeit der
Ration schmeichelte und die Aufbewahrung werthvoller Denkmäler
in ein großes Museum vorschlug. Hebert war so weit gegangen,
ein Riederreißen aller Thürme zu verlangen, weil jeder Thurm
eine Protestation gegen die Gleichheit sep. Das sollte auf unsern
berklichen Münster in Straßburg angewandt werden, aber er wiberkland durch seine Festigkeit und Größe. Die Jakobiner konnten
nur seine unteren Zierden wegschlagen. Jedoch wurde aus dem
Rünster ein "Tempel der Vernunft" gemacht und vor Marats
Büste ein großes Feuer mitten in der Kirche angezündet, in welhes Bischof Brendel selbst die Insignien seiner bischöslichen Würde
warf, dessen Beispiel viele andere Geistlichen folgten.

Der Gottesbienst hörte im ganzen Lande auf, es gab keine Taufe und keine Trauung mehr. Nur die Begräbnisse wurden noch seierlich, aber nicht mehr christlich begangen. Ueber die Kirchhöfe schrieb man "ewiger Schlaf", weil es kein Auferstehen mehr geben sollte.

## Viertes Buch.

## Nobespierres Sturz.

Weiter als bis zur Abschaffung Gottes konnte bie Revolution nicht gehen. Als sie bei biesem Aeußersten angelangt war, mußte bie Bewegung rückläusig werben.

Robespierre mar ein Schwärmer für bie Tugenb, er hatte bie Monarchie und Aristokratie weniger um ber Freiheit, als um ber Tugend willen bekampft. Er hielt fie für Institute, die bas Laster begunftigten. Die Republit, die er ihnen entgegensette, sollte ein Freistaat einfacher, sittlicher, reiner Bürger seyn. wollte nicht, daß fie, kaum gegründet, schon wieder die Beute luberlicher und charakterloser Menschen wurde. Er fah in benen, bie teinen Gott, keine Unfterblichkeit, keine ewige Gerechtigkeit und teine Moral mehr anerkannten, die schlimmften Feinde feiner Tugendrepublit und glaubte, ober machte glauben, fie fegen vom Ausland beahlt, um bie junge Freiheit zu schänden und baburch zu untergraben. Bufällig gehörten zu Chaumettes und Heberts Partei wirklich auffallend viele Fremde, wie Cloots, Proli (ein natürlicher Sohn bes öfterreichischen Ministers Raunit), ber hollanbische Banfier Roch, ein judisch-beutscher Bankier Frey, ber Dane Diebrich= son, ber Bankier Bay, bie Spanier Guzmann und Peregra. Robedpierre empfand ben tiefsten Eckel bei ben irreligiösen Rundgebungen biefer Partei, magte aber bie Religion noch nicht gleich zu vertheibigen, weil sich ber Convent und bas Volk allzu maffenhaft bei ber atheistischen Bewegung betheiligt hatten. Dagegen vertheibigte er bie Moral, unabhängig von ber Religion, mit großem Ernft. Er und feine naberen Freunde bewirkten ichon am 5. Geptember bie Entfernung aller Freudenmabchen aus Paris, als einer Claffe, beren Verberbniß vom alten Gofe ftamme und bie Burger= tugenb nicht länger entweihen und gefährben burfe. Ferner sette er am 30. October burch, bag alle Weiberklubs geschloffen wurden, weil nur Männer sich mit Politik, die Weiber aber mit ben hauslichen und Mutterpflichten zu beschäftigen hatten. Dies war fein erster indirecter Angriff gegen Hebert, ber biese Weibergesellschaften burch die überaus freche Rosa Lacombe hatte organisiren laffen und bem fie überall Beifall zujauchzten und Anhänger warben. Bebert war ein Theaterbilletabnehmer gewesen und wegen Betrugereien in biesem niebrigen Amt fortgejagt worben. Immer hatte er fich in ben tiefften Regionen ber Hauptstabt, unter ben Damen ber Halle und ben feilen Dirnen bewegt und beren Sprache in bie Preffe, in ben Gemeinberath, felbst in ben Convent gebracht. Camille Desmoulins warnte vor ihm und fagte, er verhalte fich ju ben guten Pariser Bürgern, wie ein Rloaf zur Seine. Gleichwohl zahlte ihm ber Kriegsminifter Bouchotte 120,000 Fr. für fein Schmugblatt (père Duchesne), um es überall zu verbreiten.

Die sittliche Partei, Robespierre und St. Just an der Spize, bereitete einen Kampf auf Leben und Tod mit der unsittlichen vor, ansangs nur in ernstmahnenden Reden. Robespierre hielt am Tage nach der Verhöhnung des Kirchenschmuckes eine Rede im Jakobinerstlub, worin er den irreligiösen Fanatismus ein wildes Thier nannte, das nicht den Namen der Vernunft verdiene, sondern der größte Feind der Vernunft sep. Namenlosen Neulingen solle es nicht gelingen, die bewährten Patrioten zu Uebertreibungen zu verssihren, die Würde der Nation und die Huldigungen, die sie der reinen Wahrheit bringen, durch Possenspiele zu entweihen und die

Shelle ber Narrheit an bas Scepter ber Philosophie zu hängen. "Es gibt Leute, die unter ber Maske, als zerstörten sie ben Aberglauben, aus dem Atheismus eine Art Religion machen wollen. Aber der Atheismus war Sache ber verderbten Aristofratie, mäherend die Idee eines höchsten Wesens, welches über die Unschuld wacht und das triumphirende Verdrechen straft, Sache des Volkesist. Das Volk, die Armen werden mir beistimmen. Wenn es keisnen Gott gäbe, so müßte man ihn ersinden."

Balb barauf feste Robespierre eine merkwürdige Maagregel burd, eine sittliche und politische Reinigung bes Jakobinerflubs. Sie begann ben 29. November und bauerte bis ins neue Jahr. Die Baupter bes Convents mie bes Gemeinderathe geborten bem Klub an; man kann baraus ermeffen, wie wichtig bie öffentliche Beichte und Absolution ober Verbammung so vieler bebeutenber Manner war, benn jeber mußte seinen reinen Patriotismus nachweisen und sich bie ftrenge Kritik ber Gesellschaft und vor allen Robespierres gefallen laffen, ber bei biefer Revue ber unbescholtenfte war und bem man bie Rolle bes Beichtvaters ftillschweigend zugeftand. Sein Ansehen muchs noch mehr burch bie Schonung, bie er vielen angebeiben ließ, inbem er selbst ihre Entschulbigung übernahm. Mit überlegener Klugheit begnügte er sich, ben Crebit berer, bie er später verberben wollte, einstweilen nur zu erschüttern. So behandelte er namentlich Dauton und Camille Desmoulins. Danton war vor furzem wieder zurückgekehrt, von sei= nen beunruhigten Freunden gerufen. Er war nicht vorwurfsfrei. Seine Werbindungen mit Orleans und Dumouriez waren nicht vergeffen, sein Reichthum, seine Ueppigkeit und Trägheit beleidigte bie armeren Sansculotten. Aber Robespierre felbst nahm ihn in Sout und gab ihm ben Bruberfuß. Desmoulins gab im Gegensatz gegen die neuen von Hebert gelenkten Cordeliers, die ihn aus bem Alub ausgestoßen hatten, ein Journal, le vieux Cordelier, heraus, worin er überaus geistreich und kühn die Unholde angriff. die ter Abgrund der Revolution ausgespieen hatte, aber auch das B. Mengel, 120 Jahre. 11.

## Biertes Buch.

Deer von Blut, bas vergossen murbe, zuruckMilde mahnte. Das brachte ihn in ten Veraults. Aber auch ihn beschützte Robespierre,
Seberriften streng versuhr und zunächt Cloots\*)

Lived Renten, ber bei ben reichen Bankiers

Leuiskrat seyn? kann ein Mann, ber uns unaufLiciung tes ganzen Menschengeschlechts antreibt und

triege verwickelt, es wohl meinen mit Frankreich?"

meete sich auch bei anbern Anlässen immer unzufrie
triege, weil er von ben Generalen entweber Verrath

triege, weil er von ben Generalen fünftigen Ronk

triege, weil er von jeden für einen künftigen Ronk

mit, der die Republik im Innern vernichten werbe,

Letzen nicht unmächtig. Sie herrschen im Gemeinbe-

eine Zeitlang im Jakobinerklub präsibirte und Constituen war, betrieb vornehmlich ben Krieg gegen alle abei mit seinem Gelbe, indem er einen Preis auf gewähren Landesherrn, des Königs von Preußen, sette.

Reduer des Menschengeschlechts und verlangte, der nationalen Namen ablegen und sich Universel neus ille Wölker in der einen, gleichen und untheilbaren mußten. Diese Menschheit als das Urvolk galt dr safte im Convent: ich kämpste mein Leben er Erde und des Himmels. Es gibt nur einen ver Erde und des Himmels. Es gibt nur einen Vernunst zur allgemeinen Republik als göttliches genro humain est Dieu, le Peuple-Dieu. Mozulie ich zu unterschreiben: persönlicher Feind

ith, ber bisher in allen Krisen obgesiegt und ben Convent einschüchtert hatte. Sie waren die Schwächeren im Jakobinerklub, iten aber burch ben Klub ber Corbeliers ben größten Einfluß auf e Sectionen und ben Pobel. Gebert machte bei ben Corbeliers n 12. Febr. Robespierre als einen "schwülstigen Rebner" lächer-h. Die Hebertisten hatten eine bewaffnete Macht in ber vom den Ronfin befehligten Revolutionsarmee, ben fogenannten Epauttiers, bie mit ihren Schleppfabeln großen garm in Paris machn und fich als Eisenfreffer gebarbeten. Ihnen hingen auch alle e Wollziehungsbeamten an, Die fich bei ben Confiecationen bereiert hatten, vor allen ber einflufreiche Bincent im Rriegsminiftes um. Ihre hauptflüge aber mar Collot b'herbois, ber von Lyon rudtehrend bas außerfte Schreckenssyftem vertheibigte. Robeserre hielt an sich, um die hebertisten burch bie Dantonisten ib umgekehrt, eine Partei burch bie anbre sich selber fturgen zu ffen. Dantons Freunde begannen die Anklage gegen die Heberften, Philippeaux erhob sich gegen Rossignol, Fabre b'Eglantine gen Ronfin und Bincent, beren unmenschliche Graufamteit, Raurei und Veruntreuung bie Republik schänden. Collot aber rette fle und Robespierre, indem er ben Bebertiften nur feine Berhtung ausbrudte, benutte beren Wuth gegen bie Dantonisten, n auch biese zu verbächtigen. Die Ueberspannten (Gebertiften) nb nicht gefährlicher, wie die Gemäßigten (Dantonisten), beutete : bamale foon an. Jene wollen burch Uebertreibungen bie Freieit verächtlich machen, biefe wollen burch Mitleib zur Contrerevotion und Monarchie zurudführen, beibe aber, meinte Robespierre, nb von Bitt bestochen. Die Hebertisten verwarf er im Namen er Tugend, weil sie die Republif burch habgier, Sittenlosigkeit m Atheismus entweihten, bie Dantonisten verwarf er im Namen es Schreckens, meil fie die Republik burch Mitleid entnerven wollm. Collot zog fich sofort von ben Gebertiften zurud und entging aburd Robespierres Streichen.

Die Bebertisten aber, als bie zunächst bebrohten, blieben nicht

Schredenssystem bes Convents tabelte, die vielen unschuldige bedauerte, vor bem Meer von Blut, bas vergoffen wurde schauberte und zur Milbe mahnte. Das brachte ihn in i bacht eines Reactionars. Aber auch ihn beschütte Rol ber nur gegen bie Bebertiften ftreng verfuhr und gunachft als Auslander angriff, indem er ausrief: "fann ein deutf ron mit 100,000 Livres Renten, ber bei ben reichen fpeist, ein guter Demofrat fenn? fann ein Mann, ber un borlich jur Befreiung bes gangen Menschengeschlechts anti in gefährliche Kriege verwickelt, es mohl meinen mit Fra Robespierre außerte fich auch bei anbern Unläffen immer ben mit bem Rriege, weil er von ben Generalen entweber ober Militarbictatur fürchtete und jeden für einen fünftig ober Crommell hielt, ber bie Republik im Innern vernicht menn fie nicht burch bie Geere bes Auslands übermaltig fonne.

Die Hebertisten wurden besorgt und sannen au stand. Sie waren nicht unmächtig. Sie herrschten im C

į.

<sup>\*)</sup> Cloots, ber eine Zeitlang im Jakobinerklub prasibirte ventsmitglied geworden war, betrieb vornehmlich den Arieg zanige und prahlte dabei mit seinem Gelde, indem er einen den Kopf seines ehemasigen Landesherrn, des Königs von Prenger nannte sich den Redner des Menschengeschlechts und verk. Franzose sollte seinen nationalen Namen ablegen und sich Uni. nen, weil von nun an alle Bölker in der einen, gleichen und r. Renscheit verschwinden müßten. Diese Menschheit als das ist ihm zugleich als Gott. Er sagte im Convent: ich kämpste lang gegen die Herren der Erde und des himmels. Es gif is Gott, das ist die Ratur, und nur einen Herrn, das ist das ist die Ratur, und nur einen Herrn, das ist das ist die Natur, und nur einen Herrn, das ist das ist die Nott. Jo lo repète, lo genre humain est Dieu, le Peuplemiceur 1793, Nr. 120. Er pflegte sich zu unterschreiben: perschaft Index Jesus von Razureth.

f. ber bilber in allen Rrifen obgestegt und ben Convent einbitien bane. Sie maren bie Schmächeren im Jakobinerklub. m wie rrid ben Riub ber Corbeliers ben größten Ginfluß auf Bemoner und ten Bobel. Bebert machte bei ben Correllers 12 Fet. Siefestierre als einen "schwülftigen Rebner" lader-Die Sebernfien batten eine bemaffnete Dacht in ber vom konfin befehligten Revolutionsarmee, ben fogenannten Graunte mit ibren Schleppfäbeln großen garm in Paris mach-Akiebungebeamten an, bie fich bei ben Conficcationen bereitimen, per allen ter einflugreiche Bincent im Rriegsminiftes In: heurinipe aber mar Collot d'herbois, ber von Lyon dem tak äußerfte Schreckenssuftem vertheibigte. Robedbel: er. fich, um bie Bebertiften burch bie Dantoniften wichen, eine Partei burch bie andre sich felber stürzen zu Lamone Freunte begannen bie Anklage gegen bie Heber-Miliereaux erbeb fich gegen Roffignol, Fabre b'Eglantine mir unt Vincent, beren unmenschliche Graufamfeit, Rau-Leuntreuung tie Republik icanten. Collot aber ret-Bu Infegierre, indem er ben Bebertiften nur feine Vermitte, benutte teren Wuth gegen bie Dantonisten, tui: qu mertactigen. Die lleberspannten (Bebertiften) Mabriider, wie bie Gemäßigten (Dantonisten), beutete im an. Jene wollen burch llebertreibungen bie Freidie maden, tiefe wollen burch Mitleid gur Contrerevo-Emarcie guradführen, beibe aber, meinte Robespierre, E befioden. Die Hebertiften verwarf er im Damen rei. se tie Republik burd Habgier, Sittenlosigkeit mireibien, bie Dantonisten verwarf er im Ramen wei. fie Die Republik burd Mitleit entnerven wollis it irfort von ben Hebertiften gurud und entging mie Erreichen.

bet als ble zunächst bedrohten, blieben nicht

Schreckenssystem bes Convents tabelte, bie vielen unschulbigen Opfer bebauerte, vor bem Meer von Blut, bas vergoffen wurde, zuruckschauberte und zur Milbe mahnte. Das brachte ihn in ben Ber= bacht eines Reactionars. Aber auch ihn beschütte Robespierre, ber nur gegen bie Bebertiften ftreng verfuhr und zunächst Cloots\*) als Ausländer angriff, indem er ausrief: "kann ein beutscher Baron mit 100,000 Livres Renten, ber bei ben reichen Bankiers fpeist, ein guter Demokrat fenn? kann ein Mann, ber uns unaufborlich zur Befreiung bes ganzen Menschengeschlechts antreibt und in gefährliche Rriege verwickelt, es mohl meinen mit Frankreich?" Robespierre außerte fich auch bei anbern Unläffen immer unzufrieben mit bem Rriege, weil er von ben Generalen entweder Berrath ober Militärdictatur fürchtete und jeden für einen kunftigen Monk ober Cromwell hielt, ber bie Republik im Innern vernichten werbe, wenn sie nicht burch die Heere des Auslands überwältigt werben fönne.

Die Hebertisten wurden besorgt und sannen\_auf Wiberstand. Sie waren nicht unmächtig. Sie herrschten im Gemeinde-

<sup>\*)</sup> Cloots, ber eine Zeitlang im Jasobinerklub prasidirte und Conspentsmitglied geworden war, betrieb vornehmlich den Krieg gegen alle Könige und prahlte dabei mit seinem Gelde, indem er einen Preis auf den Kopf seines ehematigen Landesherrn, des Königs von Preußen, sette. Er nannte sich den Redner des Menschengeschlechts und verlangte, der Franzose sollte seinen nationalen Namen ablegen und sich Universel neus nen, weil von nun an alle Bölfer in der einen, gleichen und untheilbaren Menschheit verschwinden müßten. Diese Menschheit als das Urvolf galt ihm zugleich als Gott. Er sagte im Convent: ich kämpste mein Leben lang gegen die Herren der Erde und des Himmels. Es gibt nur einen Gott, das ist die Natur, und nur einen Herrn, das ist das Menschengesschlecht, geeinigt durch Bernunft zur allgemeinen Republik als göttliches Bolk. Is lo répète, lo genre humain est Dieu, le Peuple-Dieu. Mewiedur 1793, Nr. 120. Er psiegte sich zu unterschreiben: versönlicher Feind Sesus von Nazareth.

rath, ber bisher in allen Rrifen obgestegt und ben Convent eingeschüchtert hatte. Sie maren bie Schmächeren im Jakobinerklub, übten aber burch ben Klub ber Corbeliers ben größten Einfluß auf bie Sectionen und ben Pobel. Sebert machte bei ben Corbeliers an 12. Febr. Robespierre als einen "schwülftigen Rebner" lächerlio. Die Bebertiften hatten eine bewaffnete Macht in ber vom teden Ronfin befehligten Revolutionsarmee, ben fogenannten Cpaulettiers, bie mit ihren Schleppfabeln großen garm in Paris machten und fich als Eisenfreffer gebarbeten. Ihnen hingen auch alle tie Wollziehungsbeamten an, bie fich bei ben Confiecationen bereidert hatten, vor allen ber einflugreiche Bincent im Kriegeminifterium. Ihre hauptftuge aber mar Collot b'herbois, ber von Lyon mudtehrend bas außerfte Schreckenssyftem vertheibigte. Robesrierre hielt an fic, um bie Bebertiften burch bie Dantoniften und umgefehrt, eine Partei burch bie anbre fich felber flurgen gu laffen. Dantons Freunde begannen die Anklage gegen bie Bebertiften, Philippeaux erhob fich gegen Rossignol, Fabre b'Eglantine gegen Ronfin und Vincent, beren unmenschliche Graufamfeit, Rauberei und Veruntreuung bie Republik schänden. Collot aber ret= tete fie und Robespierre, indem er ben Debertiften nur feine Berachtung ausbrudte, benutte beren Buth gegen bie Dantoniften, um auch biefe zu verbachtigen. Die leberfpannten (Gebertiften) find nicht gefährlicher, wie bie Bemäßigten (Dantoniften), beutete er bamals schon an. Jene wollen burch llebertreibungen bie Freibeit verächtlich machen, biefe wollen burch Mitleib zur Contrerevolution und Monarchie zurudführen, beibe aber, meinte Robespierre, find von Bitt bestochen. Die Bebertiften verwarf er im Namen ber Tugent, weil fie bie Republit burch Sabgier, Sittenlosigkeit und Atheismus entweihten, bie Dantonisten verwarf er im Ramen bes Schreckens, meil fie bie Republik burch Mitleib entnerven mollten. Collot zog fich sofort von ben Bebertiften zurück und entging baburd Robespierres Streichen.

Die Bebertiften aber, als bie zunächft bedrohten, blieben nicht

passiv, sonbern rüfteten sich und bereiteten eine Insurrection vor. Man kannte die eigentlichen Verabredungen nicht, boch verbreitete sich bas Gerücht, man wolle bie Constitution anbern und alle Gewalt zwei Mannern anvertrauen, einem Großrichter, wozu Pache ausersehen war, und einem Obergeneral, der wohl Ronfin senn sollte. Heberts Blatt spie Feuer; die Ausrufer, die es täglich burch die Straßen trugen, schrieen "Pere Duchesne ist teuflisch zornig." Inzwischen stellten sich bie Verschwornen burch ihre Drohungen nur blos und hatten keine Energie, fie auszuführen. Der Wohlfahrtsausschuß kam ihnen zuver und war so klug, nicht alle ihre Häupter auf einmal zu faffen. Er ließ nur die Verworfensten ber Partei, Bebert, Bincent, Ronfin, Maillard, Momoro, Cloots und einige ahnliche verhaften. Wegen diefer schlechten Gefellen magte ber Gemeinberath, beffen Baupter Pache und Chaumette ungefränkt blieben, keinen Aufstand gegen ben Convent. Auch bie Epaulettiers verriedhen, daß sie nur Prahler sepen und thaten nichts, ihren gefangenen Chef zu retten. Die Verurtheilten wurben am 24. März 1794 guillotinirt. Ronfin und Cloots ftarben muthig. Cloots hatte keine Sorge, als es könne einer seiner Gefährten aus Angst vor bem Tobe noch fromm werben und an einen Gott glauben. Ihnen das auszureben, war er bis unter die Guillotine eifrig beschäftigt. Hebert aber zeigte auf bem Benkerkarren bie feigste Todesangst und war außer sich, baher ihm ber Pobel höhnisch zurief: "Pere Duchesne ift teuflisch zornig." Die Revolutionsarmee wurde aufgelöst, ber Klub ber Corbeliers verlaffen.

Aus der moralischen Reinigung durch die ftrenge Beichte im Klub war somit eine blutige Reinigung durch die Guillotine ge-worden, und der erste Erfolg ermunterte Robespierre fortzufahren. Der schmuzige Kapuziner Chabot hatte die Tochter des Bankter Frei geheirathet und mit Bazire, Fabre d'Eglantine (dem Freunde Dantons), Julien (einem protestantischen Geistlichen, der dem Christenthum eben so seierlich abgeschworen hatte, wie Gobel) den Bansters Batz und Frei, Diedrichsen, Delaunan, dem Abbe d'Espags

nac, ber ein biebticher Armeelieferant geworben war, in ben Vermogensangelegenheiten ber oftinbischen Compagnie einen großen Betrug im Complott gemacht und bebeutenbe Summen geftoblen. Sie alle wurden verhaftet. Diese Gelegenheit aber erfah Robespierre, um auch feinen mächtigften Nebenbuhler, Danton, verhaften ju laffen. Nichts mar geeigneter, auf biefen großen Mann ein ungunftiges Licht zu werfen, als feine Busammenftellung mit bem verächtlichen Chabot. Es galt einmal die amtlichen Diebe ber Republik zu zuchtigen, und ber nächste Freund Dantons war babei betheiligt, Fabre. Von einem andern seiner Freunde und Collegen Lacroix, ber mit ihm verhaftet war, wußte man, wie viel er in Belgien gestohlen habe. Danton felbst aber stand in bringenbem Berbacht, seine Sande nicht immer rein gehalten zu haben. Bu sehr auf die nicht mehr vorhandene Volksgunst pochend hatte er alle Mahnungen zur Flucht von fich gewiesen und bie ftolze Ant= wort gegeben: "kann ich mein Baterland an ben Fußsohlen mit mir nehmen?" Man warnte ihn noch am letten Tage. "Sie wa= gen es nicht," rief er, und am anbern Morgen fag er im Rerter. Er gerieth in ungeheuern Born, bag man ihn, die erste Größe ber Revolution, mit bem elenben Chabot zusammenftelle. Allein alles Protestiren half ihm nichts. Unter dem Vorwand, das Revolutionstribunal sep hinlänglich unterrichtet, schnitt man ihm alles weitere Reben ab. In seinen Sturz wurde ber arme Camille Desmoulins mit hineingezogen. Derfelbe hatte nämlich in fei= nem alten Corbelier bas bamalige Schreckenssystem mit bem unter Tiberius und Mero verglichen, die Schilderungen bes Sacitus auf bie Gegenwart angewandt und bringend einen Gnabenausschuß ver= langt. Das nahm Robespierre fehr übel, ber bie Guillotine noch brauchte, um die unsittliche und irreligiose Partei auszurotten, baber auch ein milberes Verfahren jest noch nicht beginnen konnte. Gleichwohl wollte er ben jungen Schriftsteller schonen, rieth ihm von dieser Art, die Feder zu führen, ab und drohte ihm mit Verbrennung seiner Schriften. Da erwiderte Desmoulins um

Klug "verbrennen ift nicht wiberlegen." Noch mehr aber schabete er fich burch bie Verspottung ber von Robespierre beständig in Aussicht gestellten Tugenbrepublit. Er verglich biefelbe mit bem Buftanbe ber alten Gallier, zu bem man alfo gurudtehren molle. Wo bliebe da die Bildung der Neuzeit? mo die Fortschritte ber Civilisation, ber Industrie? Wie murbe bas ftolze, reiche England fich freuen, wenn bie Frangofen in bie barbarifche Tugend gurudfielen (bie nur ein Baar Familien gestattete, ba ben Pflug zu fubren, wo früher, wie in Lyon, bie blübenbfte Inbuftrie hunberttaufend Familien ernährte!) wie murbe baffelbe England fich aber betummern, wenn es hieße, Frankreich fen reicher, feine Gemerbe blühenber, fein Sanbel ausgebreiteter als ber englische! Man konnte Robespierre nicht tiefer im Innern verlegen, als mit biefer Sprace. Desmoulins war verloren, wie Danton. Er hatte eine junge foone Frau, die er aufs gartlichfte liebte. Er fonnte fich faum barein finben, gefangen zu figen, als ber erfte Rebner ber Freiheit! St. Juft war auf ihn nicht weniger grimmig, benn Desmoulins hatte von ihm gesagt, er trage sein Haupt ja so feierlich wie eine Monftrang. Und ich, ermiberte St. Juft, will machen, bag er bas seinige wie ber beil. Dionyfius trägt (abgeschlagen unter bem Arm). Durch St. Just murbe auch herault be Sechelles ben Verhafteten beigefeut. Berault hatte ibn in einem Bank berausgeforbert, jener aber bas Duell abgelehnt. Robespierre that seinem jungen Freunde ben Gefallen, ben ihm ohnehin verhaßten Ebelmann zu fürzen. Ihnen murben noch Philippeaux und Westermann zugesellt. Alle biefe wurden gemeinsam jum Richtplat geführt. Danton fagte noch: "ich bitte Gott und bie Menschheit um Berzeihung. Frankreich ift ein unermestlicher Schlamm. D mer ein armer namenlofer Menfc mare!" Er fagte übrigens voraus, er merbe Robespierre nachziehen. Sein Rubm tröftete ibn : "meine Wohnung wirb balb bas Richts feun, aber mein Rame mirb leben im Pantheon ber Beschichte." Camille Desmoulins war vor Gericht noch fo frivol. daß er sagen konnte "ich bin so alt wie ber gute Sansculotte JeSange aber war er tief traurig. Danton starb mit stolzem Muth und beugte sich keinen Augenblick vor dem Schickfal. Er wollte herault noch einmal umarmen; als die Henker es hinderten, rief er: laß es gut seyn, unsere Köpse werden sich im Sacke küffen. Robespierre soll aus der Ferne ausnahmsweise diesen Hinrichtunsgen zugesehen und sich vor Vergnügen die Hände gerieben haben, denn nur Danton allein war ihm gewachsen gewesen, von nun an durste er sich als Herrn der Republik ansehen. Dieser Todestag der Dantonisten und Chabotisten war der 5. April.

Mittlerweile waren auch Chaumette, Gobel und Consorten vor Gericht gezogen worden. Ihre Köpfe sielen mit benen der unglücklichen Wittwen Desmoulins und Heberts (einer ehemaligen Ronne) am 13. April. Pache wurde als unbedeutend geschont.

Ein Versuch bes Fleischers Legendre, im Convent wegen ber hinrichtung Dantons Rechenschaft zu fordern, mißlang ganglich. Robespierre schüchterte ihn bergestalt ein, daß er eine feige Abbitte that. Niemand magte, Robespierre anzutasten, ber von nun an eben so unumschränkt im Convent wie im Rlub ber Jakobiner gebot und nun wirklich glaubte, die Beit sen gekommen, in ber sich sein politisches Ideal verwirklichen sollte. Er hielt bamals viele und lange Reben, in benen er bie gehorsam horchenden Convents mitglieber wie ein Weiser seine Schüler anredete, obgleich er selbst nur als Schuler Rouffeaus fprach. Freiheit und Gleichheit maren tarin nicht mehr die Stichmörter, an ihre Stelle trat vielmehr Tugenb und Schrecken. Die Tugenb darafteristrte er als Beschei= tenheit und Rechtlichkeit und ben Schrecken als bas nothwendige Mittel, alle bie auszurotten, bie unbescheiben nach einer Auszeichnung vor ben übrigen einfachen Bürgern burch Salent, Reichthum, Ruhm 2c. strebten oder die unredlich am Eigenthum ber Nation sich vergriffen und Sittenlosigkeit und Ueppigkeit bes alten Hofes in ber Republik fortsetzen wollten. Als Legendre Danton beklagte, sagte Robespierre: "Es liegt nichts an ben Eitelkeiten, bie man aufs Schaffot bringt. Ihr Beispiel bient nur, daß andere Bescheibenheit lernen. Es soll keinen Einzelruhm geben. Es ist genug, wenn der Nation auf lange Dauer hin eine glanzlose Rechtschaffenheit gesichert bleibt." Dieselbe Sprache führte St. Just, der aber oft abwesend war, um die Generale im Felde zu überwachen, während Robespierre durch das ihm ganz ergebene Revolutionstribunal (Präsident Hermann, Ankläger Fouquier Thinville) die Hinrichtungen im Innern systematisch fortsetzte. "Man wirst euch vor, ihr wäret unmenschlich, sagte St. Just am 26. Februar im Convent. Aber wie wenige an Bahl sind die Verbrecher, die ihr straset, im Vergleich mit den 4 Millionen, die in den sämmtlichen Kerkern Europas seuszen und deren Angstgeschrei ihr nicht hört, weil die Könige sie zu verheimlichen wissen. Wir sind noch mässig im Vergleich mit der Aprannei der Monarchie, die seit breißig Generationen in Blut schwamm. Gebt euch keiner schwachberzigen Täuschung hin, sie würde euch verberben. In der Republik ist das Mitleid Verrath."

Alle Gewalt lag im Wohlfahrtsausschuß, in welchem Robespierre mit seinen intimen Freunden Couthon und St. Just vorherrschte, die übrigen sich ihm anschmiegten, wie Barrère, oder an Terrorismus mit ihm wetteiserten, wie Collot d'Herbois, Billaud Varennes, Vadier, oder sich vom Parteiwesen abwandten um ein specielles Amt zu versehen, wie Carnot, der das Kriegswesen leitete. Der Sicherheitsausschuß konnte neben dem Wohlfahrtsausschuß nicht austommen, unter seinen Mitgliedern reifte aber allmählich der Neid gegen Robespierre.

In demselben Frühjahre 1794 begab sich der junge Kaiser Franz II. selbst in Coburgs Lager und führte ihm Verstärkungen zu, um den Krieg nach einem von Mack entworfenen Plane mit mehr Nachdruck zu erneuern. Auch die Engländer, Hannoveraner und Holländer unter York waren wieder auf dem Plat und die Preußen, diesmal unter dem Feldmarschall von Wöllendorf, sollten vom Mittelrhein her die Allierten unterstützen. Eine ungeheure

Ract war aufgeboten, aber nicht einig. Der Berzog Ferbinanb von Braunschweig hatte seinen Abschieb gesucht und bem König von Breugen am 6. Jan. 1794 einen mertwürdigen Brief gefdrieben, worin er sagt: so lange bie allitren Mächte jede für sich etwas anderes will, ber andern mißtraut, nur Opfer von ihr verlangt und felber keine bringen will, werben alle zusammen nicht im Stante fenn, eine in ber bochften Begeisterung entflammte und einige Nation, wie die frangösische, zu besiegen. Friedrich Wilbeim IL, ber fich immer noch am Rhein aufhielt, mar außerft übel gelaunt. Nur mit großer Mühe maren bie Reichsfreise in ber Rabe babin gebracht worben, bie preußische Armee zu verpflegen, bie ihnen boch ben einzigen Schutz gemahrte, ohne ben fie ben rauberischen Deeren bes Convents batten erliegen muffen. Englanb, welches bamals voll Hoffnung war, bewilligte Preußen 1,200,000 Afund Sterling Subsidien, wofür es 62,000 Mann gegen Frankreich stellen und namentlich die englische Armee in ben Rieberlanden unterftugen follte (weil England, wenn nicht Dun= firden erobern, menigstens Antwerpen und Solland nicht in französische Gewalt wollte fallen laffen), am 19. April. Allein Preußen erflarte, es schütze bie Dieberlande beffer, wenn es am Mittelrhein bleibe und ein französisches Heer hier fessele. Die Hauptsorge bes Ronigs von Preugen mar aber, seine Truppen zu schonen, weil er hinter beillofe Intriguen fam.

Da biese Intriguen ben Knotenpunkt ber Zeitgeschichte bilben, mussen wir sie hier näher erörtern. Kaiser Franz II. hatte sich von ter alten Kaiserin Katharina II. die künstige Erwerbung Bayerns zusichern lassen, wogegen er zu ihren Absichten auf Polen die Augen zudrücken wollte. Nun ersuhr er aber, Rußland habe sich hinter seinem Rücken mit Preußen über eine zweite Theilung Polens verständigt, und zugleich protestirte England auf's bestimmteste gegen den bayrischen Plan. Im höchsten Aerger darüber entlich nun Franz seine bisherigen unfähigen Räthe, Spielmann und Co-benzl, die ihn gleichsam zwischen zwei Stühle gesetzt hatten, und

**(**:.

aufs Schaffot brin
benheit lernen. (\*)
wenn der Nation
fenheit gesicher: "
aber oft abu. "
währent diet
tribunal :
vor,
Con:
straf
Kei
wie

.- jer Fiiderista unt ... gehoben morten, jest ...., mit bem Satyrgeficht, guriganten in jeber Dliene mate ihn bamale gum Di-.:. Beutschen Großmächte un-.....gen mit Rufland pflegend sie Politik Josephs, b. h. ein .... gen und gegen bie Türkei. Ra-. .. mtriebe französischer Agenten in ....ommen, um bie Türkei mit einem sieben und burfte hoffen, benfelben . .. brigen Großmächte alle im Weften . "nichen Revolution beschäftigt wären. .... iolle ben Krieg gegen Frankreich ei ohne Nachbruck fortführen und sich mer britten Theilung Polens und zu .... vereinbaren. Dort fen mehr zu ge-.. .: ter Maas. Auf diesen Gebanken . .. guice zu, mährend feine Gebanken im ... in noch bei ber Armee, um ben König . Buchen zu täuschen. Bu bemfelben 3med wing von Preußen mit einem erfünstelten Bayern mit Desterreich zu ... Buftimmung bafür zu gewinnen, . jouvon versicherte, biefer Plan sen längst . ... aus aber erfuhr Friedrich Wilhelm II. e ein Gefandter in Warschau, Buchholz, ... Nusland ben Geminn Preußens bei ber in Frage stelle und bie Polen gegen . . ... rem König boch zu viel, und ver-Berlin

und ließ nur Möllenborf mit ber Weisung gurud, nichts Entscheis benbes niehr zu magen. — Was die Engländer felbst betrifft, so wollten auch fle fich schonen und bie Defterreicher und Preußen in bie Gefahr voranschicken. Sofern nun bie brei coalisirten Großmachte, jebe fur fic, entschloffen waren, ben Rrieg gegen Frantreich nur ber andern zu überlaffen, so mar bie Coalition thatsachlich aufgelöst. Die Erscheinung bes jungen beutschen Raisers im Enger wirkte nicht belebend und begeisternb auf die Truppen, sonbern töbtlich lähmenb. Wie er benn auch persönlich alles Heroischen bar ein kleiner, leibarmer und trockener Mann mar. In bem mgebeuern Geer ber Allierten in ben Dieberlanben traute teiner mehr bem anbern. Auch bie Hollander unter bem Prinzen von Dranien sonberten sich von ben Engländern ab. Eben so zurückgefest fab fich Sarbinien, welches vergebens auf öfterreichische Gulfe wartete, um gegen Lyon vorzugeben. Daber Bitt bamals in seinem Unmuth ausrief: "die Desterreicher sind immer um ein Jahr, um eine Armee und um eine Idee zuruck." Er vergaß nur, was die Englander selbst daran verschulbeten. Die gesammte Coalition sundigte.

Pork schonte seine Englander auf dem rechten Flügel und überließ den Desterreichern die Ehre und Gefahr der Entscheidung. Diese kämpsten auch mit der unerschrockensten Ansdauer gegen die Buth der französischen Mordarmee, die unter Pichegru's Obersleitung die äußersten Anstrengungen machte, um den Sieg des vorigen Jahres sestzuhalten. Elersait bildete mit dem österreichisien Armeetheil die Borhut Yorks, wurde aber von diesem nicht unterstützt und unterlag, als er Menin entsetzen wollte, den Ansgriffen Moreau's und Souhams, 29. April. Menin konnte sich nicht halten. Der hannöversche Commandant von Hammerstein, dessen Abjutant der nachmals berühmte Scharnhorst war, wollte tie vielen Emigranten retten, die in der Stadt waren, und zog mit der ganzen Besatung in dunkler Nacht glücklich aus und das von. Coburg belagerte Landrecies, die Franzosen wollten es ent

seten, murben aber am 26. April zuruckgeschlagen, wobei ber nachmals berühmte Schwarzenberg fich burch ben fühnften Cavallerieangriff auszeichnete. Landrecies fiel. Aber Bichegru manbte fic nun mit Uebermacht gegen Clerfait und Dort, schlug jenen am 10. und 11. Mai bei Courtray und diesen am 18. bei Tourcoing, wo bie Englander 65 Kanonen verloren, und eroberte Dpern, Burbe Raiser Franz Clerfait burch ben Erzherzog Rarl unterftütt haben, wie fehr gewunscht murbe, so hatten die Englander flegen Aber ber Raiser gonute ben Englanbern feinen Sieg mehr und wollte seine Leute ichonen. Er felbft verließ bas Lager schon am 9. Juni, um nach Wien zurudzufehren, sein Augenmerk auf Bolen zu richten und Preugens Plane hier zu burchfreuzen. So mußte alles ichlecht geben. Gegen Coburg rudte Jourban mit ber Moselarmee heran und kampfte mit ihm an ber Sambre einen langen höchft erbitterten Rampf in fast täglich wieberholten Gefechten von Enbe Dai an. Biermal murben bie Frangofen über bie Sambre gurudgeworfen; aber angefeuert burch ben Conventsbeputirten St. Juft, ber immer voran war, griffen fie unermübet wieber an, verftarft burch einen Theil ber Norbarmee, bis Jourban am 26. Juni bei Fleurus einen entscheibenben Sieg über Coburg erfocht. Diese Schlacht war durch ben großen Luftballon merkwürdig, den die Franzosen aufsteigen ließen und von bem aus sie die Stellung ber Defterreicher erforschten. Nun mußte Coburg sich zurückziehen und viele feste Plage nach einander aufgeben. Die Franzosen schiehen zu miffen, was Thuguts Plan war, weßhalb sie Defterreicher schonten. Ein Conventsbeschluß befahl, nur alle Engländer, Hannoveraner und Emigrirte ohne Parbon zu erschießen, welches Loos zuerft die Befatung Charleroi traf. In Nieuport wurden bagegen nur die Emigranten ermorbet, die Engländer aber geschont, mas Robespierre übel nahm: "was sind 6000 Menschen, rief er aus, gegen ein Princip!" Der Franzose war aber bamals schon Solbat geworden und 20g im Lager mehr und mehr ben Jakobiner aus. Die Goldaten weigerten sich, bie Gefangenen zu erschießen. Jourdan versolgte die Desterreicher, schlug sie noch einmal bet Albenhoven (2. Oct.) und vertried sie ganz über den Rhein. Die Preußen am Mittelthein griffen die Weißendurger Linien wieder an, zweimal (im Rai und Juli) auch mit Glück, aber ohne Nachdruck. Das glänzendste Gesecht bestand damals der Reitervberst Blücher zwischen Kirweiler und Edesheim, wo er durch einen kühnen Angriff dem stanzösischen General Desaix 2 Fahnen, 6 Kanonen und 400 Gesangene adnahm, worauf er zum General ernannt wurde. Moreau sam herbei und nahm Trier. Auch Jourdan kam und drängte die Breußen ohne bedeutenden Kamps ganz über den Rhein zurück. Blücher allein zeichnete sich hier wieder durch glänzende und siegeriche Angrisse dei Raiserslautern aus (18. bis 20. Sept.). Dasgegen ergab sich die Feste Rheinfels seig und auf dem ganzen linken Rheinuser blieben nur noch Luxemburg und Mainz in der Gewalt der Coalition.

Damals gerieth auch Coblenz in die Hände ber Franzosen. hier hatte Artois mit der Mehrheit des emigrirten französischen Abels unter dem Schutze des Kurfürsten von Trier, Elemens Benzel, Hof gehalten und hier hatte Condé sein royalistisches heer gebildet. Allein obgleich sich diese Partei den pomphasten Namen des "auswärtigen Frankreich" gegeben hatte, so war sie doch sehr in Mißcredit gekommen. Artois Unverschämiheit wurde denen unerträglich, die ihm helsen wollten. Seine Lüberlichseit und Verschwendung war in Coblenz so arg, wie früher in Paris, die Kosten aber mußte der gute alte Kurfürst zahlen. Dieses Treisden der Emigrirten schadete ihrer Sache außerordentlich. Sanz Deutschland ärgerte sich über die scandalöse Ausschlichlichseit des alten hoses beibehielt und anstatt die verbannten Constitutionellen in sein Interesse zu ziehen, dieselben perhorrescirte und nur Altabelige und strenge Royalisten um sich dulbete. Er war übrigens son vor der Ankunst der republikanischen Heere aus Coblenz ausge-

wiesen worden, und da ihm nicht überall gleiche Großmuth und Gelbspenden zu Theil wurden, wie hier, so wurde er in der lans gen Dauer seiner Verbannung mehr und mehr gedemüthigt.

Auch in Savoyen machten bie Frangosen Fortschritte, wobei Bonaparte und Maffena besonderen Eifer zeigten. Da fie aber Truppen an bie Rheinarmee abgeben mußten, maren fie an größeren Unternehmungen gehindert. In ben Pprenken siegten bie Franzosen nach Ricarbos Tobe und brangen in Catalonien ein. Ihr tapferer General Dugommier fiel, indem er flegte. — Aud zur See erwarben bie neuen Republifaner fich Ruhm, obgleich bie Flotte mit allerlei Gefindel bemannt war, bas nie vorher ben Duft bes Meeres geathmet. Zweihunbert Kornschiffe wurden aus Rorte amerika erwartet. Die Brefter Kriegsflotte unter Abmiral Billaret-Jopeuse fuhr ihnen entgegen, um fie gegen bie Englander gu fougen. Auf ber Sobe von Queffant begegnete fie ber englifden Flotte unter Abmiral Home und verlor in einer heißen Seefchlacht steben Schiffe. Darunter befand sich ber vengeur, beffen Mannschaft unter bem lauten Rufe vive la république! mit bem Schiffe unterfank (1. Juni). Aber auch die Englander erlitten betrachtlichen Verluft und bie Kornschiffe fuhren über bas mit Trummern ber Schlacht bebedte Meer ruhig in Breft ein.

Die Siege der Republik an den Grenzen und ein ungewöhnslich fruchtbares Jahr, welches der Noth abhalf, entsprachen denen, die nun endlich in Ruhe die neue Freiheit genießen wollten. Die heitere und segensreiche Sonne dieses Jahrs forderte unwiderstehlich zur Fröhlichkeit auf und besiegte sogar die Todesangst, denn der arme Condorcet war durch einen. Sonnenstrahl aus seinem sinstern Versteck hervorgelockt worden. Zu diesen lustigen Sommertagen, zu diesen vollen Aerndtewagen schien das Blutgericht, das Todesächzen, der schauerliche Leichengeruch nicht mehr zu passen. Aber die schreckliche Arbeit der Guillotine war nicht im Ab-, sondern im Zunehmen. Vom 10: März 1793 bis zum 10. Juni 1794 wurden in Paris allein 1269 Menschen guillotinirt und zwar fast alle

ben höheren Ständen angehörig. Diese Meteleien hörten nun teineswegs auf, sondern verdoppelten und verdreisachten sich. Im Wohlsahrtsausschuß war man über nichts einiger, als über die Anwendung des Mordbeils. Was sind 6000 Menschen gegen ein Princip, sagte Robespierre. Der Körper muß, um gesund zu bleiben, die bösen Säste ausschwitzen, sagte Collot. Man muß mehr rothe Farbe brauchen, sagte ber Maler David. Nur die Tobten kehren nicht wieder, sagte Barrère.

Ein schwacher Soffnungsstrahl fiel in bie überfüllten Rerfer, als St. Juft, immer ber Vorläufer Robespierre's, eine Rebe hielt iber bas Glud, bas bie Republik in Zukunft erwarte, wenn bie Gefahren und Leiben überftanben fenn murben. Die Revolution, bemertte er, fen nur ber llebergang vom Bofen gum Guten. Gin Freiftaat konne nicht ohne Schmerzen gegründet werben. Er gebe aus Sturmen hervor, wie bie Welt aus bem Chaos und wie ein Aind weinend zur Welt fommt. Der ungeheure Beifall, mit bent tiefe Rebe im Convent bebedt wurde, hatte Robespierre aufmertiam machen sollen, wie tief und allgemein man nach einer milberen Regierung sich sehnte. Robespierre selbst gab ber Hoffnung noch weiter Raum, als er die Berftellung bes Gottesbienstes verlangte (7. Dai). "Burger, fprach er, menn bie Bolfer im Glucke finb, muffen fle fich sammeln, um beim Schweigen ber Leitenschaften bie Etimme ber Weisheit zu hören." In diesem Drakelton burfte er ten Convent anreben, so sehr hatte er sich benselben schon unter= rurfig gemacht. Er bewies nun mit großer Alusführlichkeit, bag ter Glaube an Unfterblichkeit und Vergeltung, mithin auch an einen Gott, von ben größten Weisen und Belben bes Alterthums (Sofrates, Cicero, Leonibas, Cato ac.), wie von dem reinften Phi= lojophen ber Meuzeit (Rouffeau) getheilt worben fen. Muffe man nun auch, momit er sich ganz einverstanden erklärte, bas driftliche Priesterthum verwerfen, so bleibe boch die Gottesverchrung im Allgemeinen als unerläßliche Pflicht guter und weiser Burger übrig. Er folug baber zwei Artifel vor: 1) bas frangösische Bolt erfennt bas Daseyn eines höchsten Wesens (être suprême) und bie Unsterblichkeit ber Seele an; 2) es erkennt ben Cultus bes höchsten Wesens in ber Uebung ber Menschenpflichten. Der Convent stimmte zu. Der Hinblick auf Gott schien die Gnade vorzubereiten. Aber Robespierre wollte noch keine Gnade, er sah die Republik noch viel zu sehr mit "schlechten Wenschen" angefüllt, die alle erst ausgerottet werden müßten. Denen, die sich über die Siege und über die Fruchtbarkeit freuten, sagte er in bitterem Tone, "nicht Siege, nicht Eroberungen, nicht das Glück begründen einen Freistaat und sichern seine Dauer, das vermag die öffentliche Tugend allein. Solange noch Schurken Schutz genießen und die Sittlichkeit offen verletzt wird, ist er noch nicht begründet. Alles kommt darauf an, die politische Welt zu identisieren mit der moralischen."

Nur brei Tage nach ber religiösen Rebe Robespierre's, am 10. Mai fiel bas unschulbige Haupt ber Pringessin Elifabeth auf bem Block. Man glaubte, bie Gegner Robespierre's hatten bieses Opfer verlangt, um ihn auf die Probe zu ftellen und ber Mäßigung und Contrerevolution zu verbächtigen, wenn er fic geweigert hatte, ben Blutbefehl zu geben. Allein es ift viel mahrscheinlicher und seinem Charafter wie ber bamaligen Sachlage gemäßer, daß er auf jene Prinzessin keinen Werth gelegt hat. Die fromme Elisabeth, die ihren Bruder, ben König, und die Konigin keinen Augenblick verlaffen und sich ganz ihrer letten Pflege gewidmet hatte, sowie nachher ber Sorge für beren unglückliche Rinber, wurde in der Mitte vieler Herren und Damen des vormaligen Hoses zum Schaffot geführt. Als sie bemerkte, daß ein junges Dabchen, welches fich mit auf bem Rarren befanb, ben Bufen nicht genug bebeckt hatte, zerriß fie ihr Tuch und beckte fie mit ber anbern Hälfte beffelben zu. Sie mußte ben Tob ber ehemaligen Hofleute mit ansehen und kam zulet an bie Reibe, indem fie fo würdevoll und ruhig ftarb, wie sie gelebt hatte. Ihr größter Schmerz war, bag nun bie Rinber bes Ronigs ganz verlaffen fenn follten. Der junge Dauphin, von den Royalisten als König Lubwig XVII. anerkannt, wurde auf die schauberhafteste Weise lang-fam zu Tobe gequalt. Man übergab ihn dem roben Schuster Simon, um ihn sansculottisch zu erziehen, mahrscheinlich mit bem geheimen Auftrage, ihn an Leib und Seele zu ruiniren, bamit er aus ber Welt verschwinde, weil man boch nicht magte, ben unschulbigen Knaben zu guillotiniren. Er mußte als Schufterjunge seinen fast immer betrunkenen herrn bebienen, bekam von ihm Schläge und murbe gezwungen, bie schmutigften Phrasen und Lieber bes bamaligen Bobels auswendig zu lernen und herzusagen, Branntwein zu trinken zc. Seine Kleibung mar bie armlichfte, man zog ihm ein halbes Jahr lang fein neues hemb an und ließ ihn in Unreinlichkeit erstiden. Daburch tam er wirklich so berab. baß es, als man fich enblich feiner wieber erbarmte, zu fpat mar und er elend vollends bahinstechte. Seine Schwester, Maria Theresta Charlotte, wurde eben so ärmlich gehalten, jedoch mehr gefont und blieb am Leben. Man wollte fie vielleicht als Geißel behalten.

Am 20. Prairial (8. Juni) sollte bas Fest bes höch sten Wesens mit großer Feierlichkeit begangen werben, um Frankreich und Europa ben sittlichen und religiösen Ernst ber Republik anschaulich zu machen. Robespierre war ausbrücklich für biesen Zweck vom Convent zum Prästdenten ernannt worden und spielte bie Rolle eines Oberpriesters. Im blauen Frack, weißer Weste, gelben Hosen, auf dem Kopf den damals schon runden Hut mit breifarbigen Bändern, in der Hand einen großen Blumenstrauß schritt er voran, der Convent in allzu ehrerbietiger Entsernung\*) hinter ihm, in das große diesmal neben den Tuilerien errichtete Amphitheater, wo von Maler David colossale Statuen des Atheismus, des Egoismus und aller derjenigen Laster aufgerichtet waren, die in Robespierre's Reden am meisten angegriffen wurden. Diese

<sup>\*)</sup> Man glaubte, die Rächsten hinter ihm hätten sich aus Bosheit so weit entfernt gehalten, damit es scheine, als strebe er nach höherem Anssehen und Alleinherrschaft.

W. Menzel, 120 Jahre. II.

Bilber waren aber nur von in Del getränktem Papier. Robespierre zündete sie an und sie gingen in Rauch auf, aus ihnen hervor aber traten nun eben so viele Tugenden, deren schneeweiße Farbe durch den Rauch etwas nothlitt. Dann nahm Robespierre
den höchsten Chrenplatz ein unter einem Freiheitsbaum auf dem
künstlichen "Berge". Der klare Himmel, die liebliche Musik, die Theilnahme der Frauen und Kinder gab dieser Feier einen so friedlichen Charakter und viele setzten so große Hossnungen auf eine Amnestie, daß es Robespierre sehr leicht geworden wäre, sich an
diesem Tage zum Pacisicator und Herrn der Republik zu machen,
wenn er die Stimmung benutzt hätte. Aber er schloß seine Festrede
mit den entsetzlichen Worten: "Worgen wollen wir aufs neue die
Laster bekämpfen."

Zwei Tage später ließ er das berüchtigte Gefet vom 22. Prairial (10. Juni) becretiren, bemzufolge bas Revolutionstribunal sich aller bisherigen Förmlichkeit entschlagen, blos summarisch und ohne Untersuchung nach Gewissen richten sollte. Soferne bieses Tribunal ganz aus seinen Creaturen bestand, konnte er von nun an köpfen laffen, wen er wollte, ohne bag nur eine Nachfrage erlaubt war. Der Convent zitterte, bangte für sich felbst, gehorchte aber. Die Guillotine wurde, wie man damals fagte, permanent. Von nun an wurden binnen sechs Wochen (bis zum 27. Juli) noch 1400 Personen in Paris guillotinirt, barunter solche, die man mit andern verwechselt hatte. Das henkerbeil traf 78 alte Parlamentsglieber, 22 Generalpächter, 24 Hofbamen. Man bemerkte, wie die Parlamentsglieber in eben so ehrwürdiger Haltung zum Tobe schritten, wie ehemals zu einer Sitzung. Die Gattin bes Commandanten von Longwy wollte mit ihm sterben und rief, um verhaftet und verurtheilt zu werben, laut vor Gericht: "Vive le roi!" Ein gewisser Loizerolle ging für seinen Sohn, der verur-theilt worden war, indem er sich für denselben ausgab, in den Tod. Dasselbe that ein Bruder für den andern. Man sah selbst Dlenstboten, die ihrer Herrschaft freiwillig in ben Tob folgten.

Ī

Als man die 14 unschuldigen Rädchen, die nach der Einnahme von Berbun auf einem dem König von Preußen zu Ehren gegebenen Balle getanzt hatten, guillotinirte, wurden selbst die entmenscheten Weiber, welche das Schaffot zu umheulen und die Opfer zu verhöhnen pslegten, von Mitleid ergriffen und verstummten. Die rührendsten Opfer waren am 14. Juni die sämmtlichen Nonnen des Klosters Montmartre, welche singend zum Richtplatz zogen und ihre fromme Hymne mit immer weniger Stimmen fortsangen, die der letzte Kopf siel und der Gesang verhalte.

Einmal wurden etwa 20 Bauerinnen geföpft, welche gebulbig wie Schafe ben hals unter bas Meffer steckten. Nur bie jungfte, als man ihr bas Rind, bas fie am Busen trug, entriß, fließ einen gräßlichen Schrei aus. Der junge General Marceau commanbirte einmal die Truppen, als der Zug zum Schaffot vorüberkam. sah er ein unschulbiges Mädchen, die ihn so rührte, daß er ihr eine Rose reichte, die er gerade in der Hand hielt. Aber bem Madchen waren die Hande gebunden. Sie faßte die Rose mit bem Munde, und als der Henker ihren abgeschlagenen Kopf wie gewöhnlich dem Volke zeigte, hielt ihr Mund immer noch die Rose fest. Damals wurde auch ber eble Abbe Fenelon, ber erste, ber ein Saus für vermahrloste Rinber errichtet und bie Waisen ber Gemorbeten in Pflege genommen hatte, trot ber Bitten biefer armen Rinber und unter ihrer bankbaren Begleitung zum Tobe geführt. Um fich's bequemer zu machen, erfand man bie f. g. Gefängnißverschwörungen, b. h. man schickte bie Gefangenen auf bas Blutgeruft unter bem Vorwand, fie hatten eine Verschwörung zu ihrer Befreiung und zum Umfturz ber Republit gemacht.

Und alle diese unmenschlichen Greuel duldete und befahl Robespierre nicht aus Blutgier, sondern aus sittlichem Fanatismus, indem er es dabei gewiß aufrichtig gut meinte mit Frankreich. Er war als ein unbekannter Advocat von Arras nach Paris gekommen, lebte hier auch in seiner glänzendsten Zeit immer in derselben kleinen Wohnung bei einem Tischler, behielt immer dieselbe ein-

fache Kleibung und Nahrung und hieß baher beim Volke, bas ihn vergötterte, nur der Unbestechliche. In jenen Sommertagen hielt er sich oft in einem Häuschen bei Paris anf, wo einst Rous= seau gewohnt hatte, und freute sich innig, beffen Ibeen nun verwirklicht zu haben. Das war sein süßester Triumph. Oft aber wandelten ihn traurige Ahnungen an, denn er konnte sich nicht verhehlen, daß mit Danton, Chabot, Hebert die Immoralität in Frankreich nicht ganz verschwunden fen. Im Schoofe bes Convents, des Berges, ja des Wohlfahrtsausschuffes selber gab es Leute genug, welche republikanische Einfachheit nur heuchelten und beimlich mit benen, bie sich an ben Grenzen burch Plünderungen bereichert hatten, fraternisirten, an versteckten Orten Orgien feierten und ihn verhöhnten. Ja in die Kerker fogar mar ber luberliche Geift eingebrungen und tropte Robespierre's Rigorismus bicht an der Schwelle des Todes. Die Gewohnheit der Hinrichtungen und ber nationale Leichtsinn wirkten zusammen, um in ben bicht angefüllten Gefängnissen die Todesfurcht durch eine sieberhafte Lustigkeit zu verdrängen. Man verliebte sich, spielte Romane, machte Verse, lachte und tanzte und genoß das Leben um fo ungenirter, je fürzer es bauern follte. Nun bente man fich Robespierre in feinem Wahne, bie ganze französische Mation ihrer bisherigen Geschichte und ihrem Naturell zum Trop moralisch machen zu wollen, wie er Blut auf Blut goß in bas Danaibenfaß, wie er mit herkulischer Ausbauer ber Sybra der Unsittlichkeit hunderte und tausende von Köpfen abschlug und immer neue, unzählig end= los sich erheben fah! Böllig überzeugt von der Richtigkeit feines Syftems und von der Pflichtmäßigkeit seiner Handlungsweise bachte er nicht baran, auch nur ein einziges seiner Opfer zu beklagen, und schauberte nur vor ber Möglichkeit, bas Lafter konne am Enbe boch noch über seine Tugend triumphiren.

Es ist kein Zweisel, daß er, ganz im Sinne Rousseau's, der Sittlichkeit so ziemlich die gesammte Cultur zum Opfer bringen wollte. Er ließ am Bürger nichts gelten, als Handarbeit, Mäßig=

feit, Bescheibenheit. Mur beim Naturzustande fah er Beil; alles, was barüber hinaus ging, führte in seinen Augen nur zu Reichthum, Luxus, Corruption, zur Ungleichheit ber Stanbe, Ariftofratie und Despotie. Nur in diesem Sinne war es möglich, daß sein Freund Couthon ben Lyonern fagen konnte: es bedürfe keines Banbels und keines Raufmannsftanbes. Nur in biefem Sinne konnte sein Freund St. Just (nach Fourcrops Bericht vom 3. Jan. 1795) einmal ausrufen, er werbe jeden Bauer guillotiniren laffen, ber das kleinste Stuck Acker auf eine neue, rationelle Art und nicht auf bie einfache alte Weise bestelle. St. Just erklärte überbies: bie Danb bes Mannes fen nur fur ben Pflug und fur bas Schwert geschaffen, jedes andere Gewerbe verwerflich. Das Land sollte unter bie Familien gleich vertheilt werben, und keiner sollte reicher werben burfen, als bie anbern. Bier Schafe auf bem Morgen zu halten, erlaubte er. Die Ehe verlangte er spartanisch, Kindererziehung burd ben Staat.

Die erfte Wibersetlichkeit gegen Robespierre begann im Sicherheitsausschuß. Derfelbe hatte, namentlich auf Antrieb bes alten Vabier, einen gewissen Dom Gerle, bem Robespierre ein Bürgerschaftszeugniß ausgestellt hatte, und eine alte Magb, Ratharina Theot, verhaften laffen als schwärmerische Sectirer, die in Robes= pierre einen Propheten Gottes, einen neuen Muhamed erkannten. Robespierre wibersprach dieser Verhaftung, konnte aber seine Meisnung biesmal nicht durchsetzen, indem auch die Mehrheit im Wohls fahrtsausschuß bagegen war und es besonders der kalte und boshafte Billaud-Varennes barauf anlegte, ihn zu verleten. Diese Sache, die er als eine persönliche nicht zu weit verfolgen burfte, ohne fich lächerlich und verbächtig zu machen, ärgerte ihn tief und er blieb feitbem sogar aus dem Wohlfahrtsausschuß weg, war aber besto öfter im Jakobinerklub, ben er ganz und ausschließlich beherrschte. Der Gemeinderath unter bem an Pache's Stelle gewählten Maire Fleuriot bestand, wie das Revolutionstribunal, nur aus seinen Creaturen, und eben so ergeben war ihm Henriot, Chef ber Nationals

garbe. Die Parifer Sectionen, aus bezahlten Sansculotten beschickt, bezeigten ihm eine fast anbachtige Gingebung, bie fich befonbers offenbarte, als ein junges Madden, Cacilie Renault, mit einem Meffer vor seiner Thure ergriffen wurde und auch eingestand, sie habe ihn töbten wollen. (Gleichzeitig wurde auch auf Collot ein Mordversuch gemacht.) Der Convent bewilligte fortwährend in blindem Gehorsam, was Robespierre, was seine nächften Bertrauten, St. Juft, Couthon, Lebas, verlangten. Somit fcbien ibm bie Dictatur nicht entgeben zu konnen, wenn er barnach geftrebt hatte, und eine fühne und rasche Gewaltthat hatte bie menigen Männer in den Ausschüffen, die sich ihm zu widersetzen gewagt, niedergeschmettert. Aber er wollte, wie bisher, alles nur auf gesetlichem Wege, nur durch die Macht ber Ibee, formulirt in Conventsbecreten, burchsetzen. Es war ihm nicht um die Erhebung feiner Person, sonbern um ben Steg seines Systems zu thun. Vergebens mahnten ihn seine Freunde zu rascher That, er weigerte fich und ließ ben Gegnern Beit, fich gefaßt zu machen.

Am meisten schabete ihm, daß er das Revolutionstribunal fortwüthen ließ. Jeden Tag schleppten die Henkerkarren 50—60 ober
mehr Unglückliche zum Schaffot. Obgleich bezahlte Weiber, die f. g. Furien der Guillotine, immer noch die armen Schlachtopfer umgaben und verhöhnten, so verringerte sich doch die Zahl der Zuschauer bei den Hinrichtungen. Man mußte das Schaffot wieberholt an einem andern Ort aufschlagen, weil der alte durch die Blutlache allzu aufgeweicht war. Die Bürger, an deren Häusern die Henkerkarren vorübersuhren, verschlossen ihre Läben und singen an sich zu beschweren. Der Blutdurst der Pariser war endlich gesättigt.\*) Schon am Fest des höchsten Wesens hatten viele tausende sehnlich eine Amnestie und auf Robespierre als einen Erlöser gehosst. Nun sah man in ihm gerade den Haupthenker, und weil

<sup>&</sup>quot;) Eine Karifatur jener Tage stellt bas ganze französische Bolk schon enthauptet und ohne Köpse bar, nur der Henker hat noch seinen Kops, ist aber im Begriff, sich ebensalls, als der lette, zu köpsen.

getroffen fühlen konnen. Er vermehrte baburch bie Bahl seiner Feinde. Satte er nur wenige genannt, man hatte fle ihm in ber Angst mahrscheinlich zum Opfer gebracht. Da aber ber Berbacht über allen schwebte, einigten sich alle zur verzweifeltsten Nothwehr. Ran begreift kaum, wie er so unverständig verfahren konnte. Er fprach seine letten Gebanken in ben Worten aus: "Wenn ich bie Renge ber Laster sah, welche ber Strom ber Revolution vermengt mit ben Bürgertugenben bahinrollte, so fürchtete ich in ben Augen ber Nachwelt burch bie unreine Nachbarschaft ber Ruchlosen besu= belt zu werben, die sich unter die mahren Freunde der Menschheit eindrangten." Je begründeter diese seine innerste sittliche Entruftung war, um so weniger hatte er Gehör von benen verlangen sollen, die er anklagte. Er mußte, wenn er stegen wollte, ben Convent von außen sprengen, seine Feinde weder anreden, noch viel weniger zur Antwort kommen lassen, sondern sie, wie auch St. Just ihm immer anrieth, durch eine rasche That zermalmen. Er for= mulirte seinen Antrag zulett bahin, ber Convent und die beiben Ausschüffe sollten von ben schlechten Elementen gereinigt werben, bie fich barin befänden. Er muthete also bem Convent zu, sich selber bas Tobesurtheil zu fprechen.

Eine bange Stille folgte seiner Rebe. Endlich schlug einer ben Druck berselben vor. Wurde dieser genehmigt und die Rebe, als vom Convent gebilligt, in die Departements versandt, so konnte Robespierre die einzelnen Opfer nennen und der Convent sie nicht mehr verweigern. Die Muthigsten verlangten, man solle, bevor man den Druck beschließe, erst überlegen, darüber debattiren. Der alte Vadier meinte es schlau anzusangen, wenn er die Katharina Theot wieder auf's Tapet bringe. Aber alle überraschend unterstach ihn einer der wenigen ehrlichen Männer der Versammlung, von dem es niemand erwartet hätte, Cambon, der die Finanzer leitete, und sprach: "Es ist endlich Zeit, die ganze Wahrheit zigen. Ein einziger Mann will hier den Herrn spielen und euer Willen sessen, und bas ist Robespierre." Robespierre kam dadur

durchaus nicht gegen sein System, sondern nur gegen seine Person gestimmt waren, ja die sogar meinten, sein System auch ohne ihn fortsetzen zu können. So Billaud=Varennes, Collot d'Herbois, Vabler, Amar. Auf alle biese Meinungsverschiebenheiten kam es jett nicht an, genug, wenn nur so viele Stimmen als möglich im Convent sich in bem Haß gegen Robespierre vereinigten. man sich übrigens einen klaren Begriff von bem, was damals ber Schreden war, machen will, muß man wissen, baß Tallien auch, nachdem er seiner Geliebten schon Rettung geschworen hatte, noch in einem feigen Briefe Robespierre um feine Gunft anflehte, baß Fouché vor Robespierre niederträchtiger als irgend Einer froch und sich um eine Tochter bes Tischlers bewarb, bei bem Robespierre wohnte, weil es hieß, dieser selbst werbe eine andere Tochter besselben heirathen (Robespierre aber bezeigte ihm die tiefste Berachtung und stieß ihn aus bem Jakobinerklub als einen welenben Betrüger" aus), und bag Barrère, nachbem er Royalist, constitutioneller Feuillant gewesen, nur aus Angst Jakobiner geworben war, als "Anakreon ber Guillotine" öffentlich bie Blutscenen mit poetischem Entzücken schilberte und immer neue Blutbefehle verlangte, heimlich aber ber Ueppigkeit seines früheren abeligen Standes mit Maitressen fröhnte und, als es zum großen Kampfe mit Robespierre kam, zweierlei Berichte in ber Tasche führte, um, je nachbem die Entscheibung ausstel, ihn ober seine Gegner zur Guillotine zu schicken.

In seiner geraden Weise verlangte St. Just schon am 2. Thermidor (20. Juli) für Robespierre, als dem allein Tugendhaften, die Dictatur. Man kam aber vor Zank zu keinem Beschluß. Den eigentlichen Kampf eröffnete erst Robespierre am 8. Thermidor (26. Juli) mit einer langen Rede im Convent, in der er nicht einen einzigen Namen nannte, aber so viele Mitglieder des Consvents und der Ausschüsse als verdorbene Menschen bezeichnete, die man zum Wohl der Republik ausrotten müsse, daß außer seinen nächsten Wertrauten kaum Einer übrig blieb, der fich nicht hätte

getroffen fühlen konnen. Er vermehrte baburch bie Bahl seiner Beinde. Hatte er nur wenige genannt, man hatte sie ihm in ber Migk mahrscheinlich zum Opfer gebracht. Da aber ber Berbacht iber allen schwebte, einigten fich alle zur verzweifeltsten Rothwehr. Man begreift kaum, wie er fo unverständig verfahren konnte. Er prod seine letten Gebanken in ben Worten aus: "Wenn ich bie Rege ber Lafter fah, welche ber Strom ber Revolution vermengt mit ben Bürgertugenben bahinrollte, fo fürchtete ich in ben Alugen ber Radwelt durch die unreine Nachbarschaft ber Ruchlosen besudet zu werben, die fich unter die mahren Freunde ber Menschheit abrangten." Je begründeter biese seine innerfte fittliche Ent= string war, um fo meniger hatte er Gehör von benen verlangen filer, bie er anklagte. Er mußte, wenn er siegen wollte, ben invent von außen sprengen, seine Feinde weder anreden, noch viel iniger zur Antwort kommen lassen, sonbern sie, wie auch St. Just immer anrieth, durch eine rasche That zermalmen. Er for-Arte seinen Antrag zuletzt bahin, ber Convent und bie beiben Mouffe follten von ben schlechten Elementen gereinigt werben, the barin befänden. Er muthete also bem Convent zu, sich der das Todesurtheil zu sprechen.

Druck berselben vor. Wurde dieser genehmigt und die Rede,
bom Convent gebilligt, in die Departements versandt, so konnte
ketpierre die einzelnen Opfer nennen und der Convent sie nicht
berweigern. Die Muthigsten verlangten, man solle, bevor
ben Druck beschließe, erst überlegen, darüber debattiren. Der
kabier meinte es schsau anzusangen, wenn er die Katharina
bet wieder aus's Tapet bringe. Aber alle überraschend unter=
ih ihn einer der wenigen ehrlichen Männer der Versammlung,
bem es niemand erwartet hätte, Cambon, der die Finanzen
e, und sprach: "Es ist endlich Zeit, die ganze Wahrheit zu
Ein einziger Mann will hier den Herrn spielen und euern
n sessen, und bas ist Robespierre." Robespierre kam badurch

kraft, ander folgten. Man schrie, Robespierre solle die Namen nennen. Aber er weigerte sich und ging weg, um im Jakobinersklub sein Herz auszuschütten. Hier las er die lange Rede noch einmal und klagte, er werbe wohl wie Sokrates den Giftbecher leeren müssen. Ich trinke ihn mit dir, rief David (that es jeboch nicht). Mit so unnühen Reden verlor der gefürchtete Mann die Zeit, während Tallien, Bourdon zc. sich vervielfältigten, um alle Parteien des Convents gegen ihn zu vereinigen.

Umsonst rieth man Robespierre, nicht eher in ben- ihm so feinblich gesinnten Convent zu gehen, ohne daß er vorher die kühnften seiner Gegner habe verhaften laffen. Er blieb fteif auf bem gesetlichen Wege und begab fich am folgenden Sage, bem berühmten 9. Thermibor (27. Juli) in ben Convent, um burch St. Just seine Forberung von gestern wiederholen zu laffen, immer noch hoffenb, burch Schrecken eine Mehrheit von Stimmen zu erzwingen. Aber St. Just konnte nicht einmal zu Worte kommen. Tallien unterbrach ihn und verlangte, ber Schleier solle ganz zerriffen werben. Billaub-Varennes rief ber Versammlung zu, jest sen der Augenblick gekommen, sie werbe untergeben, wenn sie schmach sen. Ihm antwortete lauter Beifall. Collot b'herbois, bamals präfibirend, gab meber St. Juft, noch Lebas, fonbern nur ben ' Feinden Robespierre's bas Wort. Da fturzte Robespierre felbft auf die Rednerbühne, aber Tallien, ber barauf stand, stieß ihn zurück und von allen Seiten schrie man: nieber mit bem Tyrannen! Alle seine Anstrengungen waren umsonst, so oft er reben wollte, übertonte ihn daffelbe Geschrei. Dennoch wich er nicht, sonbern blieb mit gefreuzten Armen, bleich und wuthzitternb auf ben Stufen der Rednerbühne stehen, mabrend einer seiner Feinde nach bem anbern bieselbe bestieg und ihn anklagte, Wahrheit mischend mit Verleumbung. Nachdem er wiederholt und immer wieder vergebens bas Wort verlangt, verließ er ben Plat, an bem er wie an einem Schanbpfahl gestanden, eilte auf ben Berg und beschwor feine alten

Anhänger, nicht abzufallen, aber alles wandte sich von ihm weg. Er eilte zur Ebene, "ihr reinen Männer, ich slüchte zu euch," aber auch hier stieß man ihn zuruck. Er stürzte wieder zur Tri-bline, "Präsident von Mördern, wirst du mir das Wort geben?" Aber er erhielt es nicht, seine Stimme wurde heiser und versagte ihm. Dantons Blut erstickt dich, rief Legendre. Da alles gegen ihn war, verfügte man zuerst, um die bewassnete Wacht zu lähmen, henriots Verhastung, dann die Robespierre's, Couthons, St. Insts. Ich will mich nicht zur Schande eures Decrets gesellen und verlange auch meine Verhastung, rief Lebas. Ich habe die Tugend meine Verhastung, rief Lebas. Ich habe die Tugend meine Verhastung, rief Lebas. Ich habe die Lugend meine Robespierre. Die Geächteten wurden sogleich abgesützt. "Die Räuber triumphiren," sagte Robespierre schmerzlich.

Auf be Straßen von Paris mar viel weniger Bewegung, als man häte erwarten sollen. Der Convent hatte nur die Furchtsamen in der Stadt zu seiner Partei, die sich nicht hervorwagten. Robespierre hatte die damals allein herrschende und bewassnete Partei für sich, wollte aber keine ungesetzliche Insurrection. Wie gewöhnlich bewegten sich an diesem Morgen die Henkerkarren zum Richtplatz, mit 45 Opfern. Ein schwacher Ruf nach Gnade ließ sich hören, aber Henriot erschien und die Unglücklichen wurden gestöpft, unter ihnen der junge Dichter André Chenier. Denriot wurde zwar, total betrunken, von Anhängern des Convents vershastet, aber von den seinigen wieder befreit. Auch Robespierre und alle seine Mitgefangenen wurden frei gemacht und rathschlageten im Stadthause mit dem Gemeinderath und Henriot. Alle

Druder des Marie Joseph Chenier, der die Tragodie Karl IX. ges schrieben hatte. André pries die Revolution nicht, wie sein Bruder, sons dern bekämpste sie und schrieb noch im Kerker ein rührendes Gedicht "die junge Gesangene", wozu ihm ein edles, mit ihm gesangenes Rädchen Anlaß gab. Warie Joseph saß im Convent, als sein Bruder zum Tode geschleppt wurde, und machte keinen Bersuch, ihn zu retten.

riethen, den Convent zu stürmen und Robespierre zum Dietator auszurufen. Dieser aber wies alles ab, weigerte seinen Namen herzugeben, unterschrieb nicht, ja beharrte sogar babei, fich als Befangenen zu betrachten. Noch weniger war ber elende Henriot zu einem großen Unternehmen geeignet. Er machte zwar einen Angriff auf die Tuilerien, aber seine Kanoniere kehrten bie Stude Von nun an war Robespierre's Sache verloren. hatte zwar vor bem Stadthause einen Haufen versammelt, war aber schon wieder betrunken und verweilte zu lange bei ben Berathungen, anstatt burch bie Straffen zu reiten und bie ihm ergebenen Sectionen zu sammeln. Unterbeß schritt Convent selbst zum Angriff vor, begünstigt von der Nacht. Jakobinerklub auseinander und Barras, bem bie pauptführung anvertraut mar, hatte zwar nur eine geringe Macht, aber fie reichte hin, bas nach und nach vom Bobel verlaffene Stabthaus zu umzingeln und in demselben das ganze Hauptquartier Robespierre's aufzuheben. Lebas erschoß sich, nachdem er Robespierre die zweite Pistole gereicht hatte. Dieser führte sie mit unsicherer Sanb unb zerschmetterte sich nur bie Kinnlade, \*) sein Bruder fturzte sich aus bem Fenfter und brach beibe Beine. henriot murbe von feinem Gefährten Coffinhal aus Wuth (weil seine Besoffenheit und Unfähigkeit an allem Schulb war) aus bem Fenfter gefturgt, fiel in einen Kloak und schlug sich ein Auge aus. Aber sie alle wurben nebst bem ganzen Gemeinberath gefangen genommen. Man wollte Robespierre in ben Convent tragen, ber es aber mit lautem Geschrei abwehrte: "hinweg, rief Thuriot, mit dem Aase bes Tyrannen, das uns nicht verpesten soll." Man brachte ihn auf einen großen Tisch in einem Vorsaal bes Convents, wo er ben ganzen

<sup>\*)</sup> Der Gensbarme Medal behauptete später, den Schuß auf Robess pierre gethan zu haben, eine späte und vereinzelte Nachricht von sehr zweisselhafter Art, da der Selbstmordsversuch der andern Gesangenen und die einstimmige Meinung der damaligen Zeit vielmehr varauf hinweisen, daß auch Robespierre das tödtliche Werkzeug selbst gegen sich gerichtet habe-

Morgen liegen blieb. Eine Menge Menschen brangte fich ihn zu sehen und ihm Vermunschungen zuzurufen. Er aber schloß bie Augen und regte fich nicht, außer wenn er fich bas Blut an seinem schlecht verbundenen Kinne trocknete. Ein gemeiner Mann, ber ihn lange betrachtete, rief ihm endlich mit Entsetzen zu: "ja, Robespierre, es gibt einen Gott!" Nachmittags fam er mit feinem ganzen Anhang vor bas Revolutionstribunal, mo fein alter Scherge Fouquier=Thinville ihn anklagen und richten laffen mußte. Noch an bemfelben Abend wurden alle auf Karren gepackt und zur Guillotine geführt, umheult vom Pobel. Der Zug murbe absichtlich an Robespierre's Haus vorübergeführt und hielt hier an. Der Bobel tanzte wahnfinnig eine Carmagnole, mahrend Robespierre ben letten schmerzlichen Blick auf bas gastliche Haus bes Tifchlers Duplay warf, ber, nachbem fein armes Weib icon von wuthenben Weibern in Stude gerriffen worben mar, mit feinen Rinbern gleichfalls geföpft murbe. Der Rarren Robespierre's ge= währte einen gräßlichen Unblick. Er selbst hatte bas Gesicht halb mit bem blutigen Tuche verhüllt und seine sonft so forgfältige weißgepuberte Frisur und das blaue Rleid, das er wie am Fest bes höchften Wesens trug, waren mit Blut beschmutt. Neben ihm lag ber verstümmelte Bruder, der lahme Freund Couthon und ber von Roth und Blut triefende Henriot. Mur St. Just hielt sich aufrecht und blickte kalt und mit tiefer Verachtung in's Volk. Che es Racht wurde, lagen alle ihre Ropfe im Sact ber Buillotine. Das Bolf umber jauchzte, wie es beim Tobe bes Königs gejauchzt hatte.

Es gab noch Schwärmer, welche in diesem abermaligen Abschlagen vorragender Köpfe nur einen Sieg der Gleichheit erkannten, ober heuchler, die diese Meinung wenigstens zur Schau trugen. Dieselben Worte, die Robespierre einst dem Fleischer Legendre zugerusen, als dieser Danton vertheidigen wollte: "ist mit
dem Namen Danton etwa ein Privilegium verbunden? wir wollen
teine Böhen," wurde sest auf Robespiere selber angewandt: "es

giemt fich nicht, bag ein Dann fich an bie Stelle aller fete." Am idariften brudte Carnot biefen Gebanken aus, inbem er ber Nation webe zurief, die bas Berbienft ober bie Tugend irgend eines Burgers nothig batte. Jeber muffe fich fur entbehrlich halten, bas jen bie bem Republifaner nothwendige Bescheibenheit. Indeg konnte fic niemand verhehlen, bag mit Robespierre bie Spipe bes revolutionaren Brincips abgebrochen war. Die geringe Unterftugung, Die er zulest fand, beweist zur Genuge, bag bie beiße Blutgier ber Pariser fich bereits in Edel und bie Schwärmerei für ben unbestechlichen Volksfreund in die Langeweile verwandelt hatte, die seine monotonen Moralprebigten naturlicherweise hervorrufen mußten. Die Freude war allgemein. Es schien, wie wenn bie französtiche Ration von einem bosen Alp gebrückt geweren mare und nun enblich, von ihm erlöst, wieber frei athme. Das Blatt hatte fich gewendet. Die Befangenen in ben Rertern burften nichts mehr fürchten, tausenb Familien jubelten über die endliche Erlöfung von jahrelanger Tobesangst. Wenn gleichwohl die Guillotine noch einige Zeit in voller Arbeit blieb, so geschah es nur, um die bisberigen Schlächter zu schlachten. In ben nächsten Tagen nach Robespierre's Sturg fielen noch hundert Röpfe bes Gemeinberaths und fonftiger Anhanger feines Syftems.

Man hat damals schon die Revolution mit dem Saturn verglichen, der seine eigenen Kinder fresse. Jede Partei, jeden vorzugenden Mann, den sie eine Zeitlang in die Höhe gehoben und dem sie die Nacht in die Hände gelegt, verschlang sie wieder, gleich wie ein stürmisches Meer eine Welle um die andere verschlingt, bis alle ruhen.

.

3

Ż

Ş

4

₹<sub>1</sub>

**}**=

Bis zu Robespierres Sturz galt ber philosophische Wahn, ber Stuat musse die Menschen nehmen, wie sie sehn sollen. Von nun in kehrte man zu ber nüchternen Ansicht zurück, man musse sie schuten, wie sie sind. Robespierre hatte die Forderungen an die musse, insbesondere französische Moral aufs unnatürlichste weisenant. Daß er zu diesem Extreme gelangte, wird zum Theil

erflart und entschulbigt burch bie vorangegangene Immoralität bes alten Sofes und burch bie empfinbfame Mobephilosophie, bie feit Rouffeau in Aufftellung von Menschheitsidealen gemetteifert batte. Allein indem er die sittliche Reinigung der Gesellschaft bis zur wahnsinnigsten henkerluft trieb, rechtfertigte und beschleunigte er bie Reaction bes Natürlichen gerabe in der unsittlichen Richtung. Dem eisernen Tugendgebot ber Guillotine glücklich entronnen, glaubte fich jedermann feines Lebens boppelt freuen zu muffen und ber Edel an einer so blutigen Tugend machte bie Wolluft boppelt füß und entschuldbar. Die Menschen, bie sich von nun an ber Lei= tung ber Republik bemächtigten, waren meift im Privatleben finnlichen Vergnügungen ergeben und in den öffentlichen Geschäften practisch wie Dumouriez, die bisherige Schwärmerei und Systemiucht von sich weisend. Es handelte sich nicht mehr um Verfasfung und Recht, sonbern nur noch um Besit und Dlacht. Die Abspannung im Bolf und bie Reaction ber bisher unterbruckten Bartei erfolgte fo rafc, bag man wenig Muhe gehabt haben murte, an ber Berfaffung und ben barin garantirten Bolferechten noch riel mehr zu furzen, als wirklich geschah. Mur bas Interesse berer, tie in ber Revolution compromittirt ober burch sie zu Ansehen und Besit gelangt maren, hielt die Republik noch aufrecht, für die feit Robespierres Tob feine reine Begeisterung, tein tiefer und unerschütterlicher Glaube mehr vorhanden mar.

Robespierre hatte vollkommen Recht, wenn er ausrief: "bie Räuber triumphiren." Die Männer, die ihn stürzten und nach ihm zur höchsten Gewalt gelangten, verdienen großentheils diesen Ramen, denn auf sein grausames Tugendspstem ließen sie ein scham= loses Raubspstem folgen. Es ist charakteristisch, welcher Mittel sie sich bedienten, um Robespierre, dessen Tugend doch ein Vorwurf für sie war, als eben so lasterhaft darzustellen, wie sie selbst waren. Er und sein Bruder, beide starben in Armuth. Billaud=Varennes beschuldigte ihn und Dumont seinen Bruder der Unterschlagungen und Spishübereien. Merlin von Thionville rief mit affectirter

Entrüftung aus, "ber Papst und Minister Pitt sehen in Verzweiflung über Robespierres Tod," als ob er von denselben bestochen gewesen wäre. Am schamlosesten benahm sich Carrier, der bei Robespierres Hinrichtung sich vordrängte und am lautesten jubelte. Er wollte baburch seine eigene Schuld maskiren.

Bon nun an traten bie Deputirten ber Ebene im Convent wieber in bie erfte Reihe. Die lange ftumm geseffen, nahmen jest bas Wort; bie gitternb unterworfen gewesen, murben bie berrichenbe Mehrheit und an sie schloffen sich alle bie Manner an, bie ber Greuel mube wieber Rube und Bergeffenheit ihrer eigenen Gunben fuchten. Dan nannte biefe gange große Partei nach bem Sage, an welchem fie gestegt hatte, bie Thermidorpartei. im Gegensat gegen bie Reste bes Berges, bie am bisherigen Schreckenspftem festhalten wollten und beshalb bie Terroristen hießen. Unter ben ersteren ragten hervor Siebes, Gregoire, Thibaudeau, Boiffy b'Anglas als alte Conftitutionelle ober Gemäßigte, Tallien, Fréron (fruher muthenber jakobinischer Libellift), Legenbre, Barras, Lecointre, Dubois-Crancé, Bourbon von der Dife, Aubry, Merlin von Thionville, Merlin von Douai, Rembel, Cambacérés als neue Bemäßigte und Ueberläufer vom Berge. Unter ben Terroriften: Billaud-Varennes, Collot, Barrère, Vabier, Amar, Cambon, Carnot, Robert Lindet, Jean Bon St. André, Prieur von ber Marne und von der Cote d'or, Fouché 2c.

Die Reaction war thatsächlich, es handelte sich nur bavon, wie weit sie gehen sollte? Die Ausschweifungen ber Revolution sollten ein Ende haben, barüber waren alle einig, aber während die Einen alle Errungenschaften des vierten Standes und die reine Demokratie festhalten wollten, gingen die Andern weiter und verlangten die Wiederherstellung des natürlichen Uebergewichts in den gebildeten Classen, im Sinne der Gironde. Noch andere hofften wenigstens heimlich die Contrerevolution bis zur Wiederherstellung der Aristokratie und des Königthums zurückzubringen. Die rück-

läusige Bewegung nußte langsam eine Station nach ber anbern, welche bie vorwärtsstrebenbe erreicht hatte, wieber zurückmessen.

Bunachft wurden in ben Sturg Robespierres feine bisherigen Betreuen, ber gesammte Gemeinberath von Paris und feine nachften Freunde im Jakobinerklub mit hineingerissen. In den nachften Tagen nach seinem Tobe fielen noch etwas über hundert Röpfe, berselben. Dann wurde man milber. Erft im Berbft begannen neue Anklagen gegen die berüchtigtsten Terroristen, wie Carrier, Lebon, Fouquier=Thinville zt., aber noch wurde ihre Verurthei= lung verschoben. Dagegen murbe an ben 12,000 Berbächtigen, welche bisher bie Kerker von Paris anfüllten, verschwenberisch Onabe geubt. Namentlich ter Fleischer Legenbre glaubte in einem Uebermaaß von Wohlwollen nicht genug Freilassungen verfügen zu tonnen, so fehr brangte es ihn, wieder gut zu machen, was er gefündigt. Der icheußliche Schufter Simon mar icon (mas eine nicht geringe Aufmerksamkeit der Thermidoristen auf diesen Gegenfand bewies) am gleichen Tage mit Robespierre geköpft worden und ber junge König Ludwig XVII. bekam von Stund an beffere Bflege, allein seine Ratur war schon zerrüttet, er flechte fort und farb am 8. Juni 1795.

Tallien führte seine schöne Geliebte aus dem Kerker und machte mit ihr ein großes Haus. Eben so Barras, der mit der Bittwe Beauharnais in vertrautestem Verhältniß stand, deßgleichen die schöne Julie Recamier. Man nannte diese neuen eleganten Cirkel nur salons dorés. Hier bildete sich ein neues, freilich sehr sonderbares Ritterthum, einer Heiligen, wie die Madame Tallien, die man Notre dame du Thermidor nannte, angemessen, die s. g. jeunesse dorés (die Goldjungen). Fréron spielte jest an ihrer Spise den Stuzer, erwarb sich aber das Verdienst, sie als ein allezeit schlagsertiges Heer gegen die Jakobiner zu organistren. Sie sührten dicke Knotenstöcke mit Stiletten und schlugen sich sast ieden Tag mit dem Pöbel herum, der auf einmal den Muth verloren zu haben schlen. Der Convent versehlte nicht, die 40 Sous, die man Menzel, 120 Jahre. II.

bisher ben Sansculotten als Tagelohn für ihre Anwesenheit bei ben Sectionen bezahlt hatte, zu streichen und die Sectionsversamms lungen überhaupt auf die Decadentage zu beschränken. Als die Prügeleien immer ärger wurden und die Goldjungen Reister waren, wurde endlich am 12. November der Jakobinerklub sörmlich und für immer geschlossen. Dem entsprach eine ausgebreitete Wirtsamskeit der gemäßigteren und gebildeteren Presse, die über die schmuzige und blutige der Sansculotten triumphirte. Im Gegensaß gegen die Marseillaise, die das Lied der Sansculotten blieb, sang die golzbene Jugend ein neues contrerevolutionäres Lied (le réveil du peuple).

In bieser Periode trat zugleich in Paris eine merkmurbige Beränderung in ben Sitten und Trachten ein, die fic auch alsbalb nicht nur über Frankreich, fonbern über ganz Europa ausbreitete. Wie erbittert auch noch bie coalisirten Mächte gegen die französische Republik kämpften, so war boch die Gewohnheit, ale Pariser Moden nachzuahmen, schon zu tief eingewurzelt, als daß nicht die Feinde Frankreichs sie jest wie früher adoptirt bat= ten. Die Bernichtung bes Hofes und ber Ariftofratie, bie Berrschaft bes Sansculottismus, bie Angst, mit ber selbst bie reicheren und gebilbeteren Bürgerclaffen die einfachen und nachläßigen Danieren bes gemeinen Bolkes in Paris affectirten, hatte mit ber feineren Galanterie auch die fünstliche, mühevolle und kostbare Toilette ber früheren Beit verschwinden gemacht. Man hatte feine . Beit und feine Diener mehr, fich frisiren zu laffen. Die neue Ge sellschaft, die sich nach bem Thermibor zu bilben anfing, ging hauptfäclich aus Jakobinern hervor, die fich bereichert und bekehrt hatten (wie Sallien, Barras), wozu sich bald barauf auch die gludlichen Generale gesellten. Diese nur burch bas Interesse bes Augenblicks zusammengeführten Cirfel waren äußerlich noch vom Princip ber Freiheit, Gleichheit und Brüberlichkeit beherrscht. Freude, endlich der Todesfurcht, dem Schmutz der Kerker, dem Maximum, dem schwarzen Brod entronnen zu sehn, erhöhte bie

Lebensluft und nahm etwas Bachantisches an. Paris wimmelte von Tanzplägen, auf benen man sich von der Schreckenszeit erholte. Die durch die hier hie aufblühenden söhne und Töchter ber milien suchten sich hier, die aufblühenden Söhne und Töchter ber Gemorbeten übten in ihrer Trauertracht eine Anziehungsfraft auf einander, die den Schmerz einiger Jahre durch die wildeste Aeußerung des unversährbaren nationalen Frohsinns rächen zu wollen schien. Die Beziehungen der beiden Geschlechter zu einander waren nie freier gewesen. Die Kirche eristirte nicht mehr. Ehen wurden geschlossen ohne Trauung, unzählige Kinder blieben ohne Tause.

Nach bem Vorgange ber Goldjungen Frérons ließen bie Berren Puber, Frisur, Haarbeutel verschwinden und trugen ihr naturlices haar, anfangs à la victime lang und kettenartig geflochten, bann vorn, über ber Stirn furz abgeschnitten. Der breieckige hut machte befinitiv bem runben Plat. Der Frack schob sich lächerlich hinauf, mit hohem Stehkragen und einer fehr kurzen Taille. Hals und Kinn steckten in einer ungeheuren Cravatte. Auch die seibenen Strümpfe und Schnallenschuhe verschwanden und machten langen Beinkleibern Plat, über welche Stiefel mit glänzenben Stiefletten gezogen wurden. Einen solchen neumodischen Stutzer nannten die Alten mit Recht einen incroyable. — Die Damen nahmen nach dem Vorgang der Madame Tallien und der Vernunftgöttinnen die leichte antike Tracht an. Vom Kopf verschwanden Puber, Frisur und Sauben. Man flocht bas haar nach bem Mufter griechischer Vafenbilber und wand biabemartig Banber hinein. Auch bie Schnurleiber verschwanden. Ein nur zu leichtes, im Sommer oft nur aus Flor bestehendes Kleid enthüllte ben Leib mehr, als es ihn bebeckte. Busen und Arme blieben entblößt, auch ein Bein mußte burch bas hochaufgeschürzte Kleib hervorblicken. Die Füße glänzten in goldenen Sandalen.\*) — Einer nicht minder burchgreifenben

<sup>\*)</sup> Madame Tallien ersand auch bereits die aristokratische Tracht der s. g. merveilleuses, wodurch die Gemahlinnen der Directoren und Machte haber sich auszeichneten: lange purpurne Roben mit goldgestickten Palmen.

Erneuerung unterlagen die Möbeln. Dem älteren Hofgeschmack, ben man jett Rokoko nennt, entsagend, ließen die reichen Parvenus der Revolution ihre Hotels und Landhäuser mit Geräthschafsten anfüllen, die sämmtlich antiken Mustern entlehnt waren.

3m Winter gebieb bie Contrerevolution icon fo weit, baß bie Freilaffung aller noch lebenben Gironbins vom Convent beschlossen wurde, 7. Dez. Bald barauf wurde Carrier, trot ber angestrengteften Bemühungen seiner Partei, ihn zu retten, auf bas Blutgeruft geführt, 16. Dez. Gine Anzahl Ranteser, Die er nach Paris ins Gefängniß geschickt hatte, waren seine Ankläger und bie bei biesem langen Prozeß auftretenden Zeugen sagten bie entsetlichsten Dinge über ihn aus. Am Jahresende wurden in Paris bie Buften Marats zerschlagen und bas Maximum abgeschafft, 23. Dez. Am Tobestage bes Königs, 21. Januar 1795, murbe eine Puppe, die einen Jakobiner in rother Müte barftellte, als Symbol ber Revolution öffentlich verbrannt, und babei eine Rebe gehalten, bie ben Jakobinismus beschulbigte, ber Ration keinesmegs bie Freiheit, sondern die tiefste Sklaverei gebracht zu haben. Die Asche wurde sodann in einen Topf gefaßt und zu einer Kloake getragen, auf ber geschrieben ftanb: Pantheon ber Jakobiner. Am 21. Februar becretirte ber Convent bie Freiheit bes Gottes bienftes nur mit ber Einschränkung, bag ber Staat feine Gebaube ober Beld bafür hergeben und teine Priester sich öffentlich in Priefterkleibung seben laffen ober außerhalb ber zum Gottesbienft beftimmten Baufer eine Ceremonie vornehmen follten. Man wollte

bas gestochtene Haar funkelnb von Juwelen, an den Füßen sleischfarbene Strümpse mit durchsichtigen Zehen, an denen Brillantringe strahlten. Nach so vielem Morden gewann das neue Leben Werth, daher trugen sich die Damen in guter Hoffnung mit besondrem Stolz oder wurden die ehemalisgen culs do Paris nach vorn versett. Damit hing auch die Lieblingsattistude zusammen, in welcher die Damen ihr dunnes Kleid durch einen Griff im Rücken anzogen, damit das Kleid den Vordertheil des Leibes vollig faltenlos zeige.

ven Altgläubigen einen stillen Winkel zu ihrer Andacht lassen, widmete sich aber zugleich einer neuen Organisation des Schulwesens in demokratischem Sinne, um durch philosophische und republikanische Erziehung die ehemals mit ber Rirche verbun= bene Schule zu ersetzen und die driftlichen Sympathien allmählig ju verbrängen. Denn auch bie politisch Gemäßigten, selbst zum Ropalismus neigenden, blieben damals boch noch fehr zähe bei ihrer philosophischen Kirchenverachtung. — Am 7. März schickte zie Stadt Lyon eine schwere Anklage gegen Collot d'Herbois ein, regen der von ihm in Lyon begangenen Greuel. Auch gegen Bil-aud, Vadier und Barrère erhoben sich schon grollende Stimmen, voch kam es noch zu keiner gerichtlichen Vorladung. Am 8. März rurben bie 73 Girondins mit ben Verurtheilten, die bem Tob entronnen, Isnard, Lanjuinais, Louvet ac. wieder in ben Convent ein= zeführt. Als sich Wiberspruch erhob, sagte Chenier: "warum fanben sicht Höhlen, tief genug, um bem Vaterlande Condorcet und Vergniaud zu erhalten? warum hat eine gastfreie Erde nicht mehr von jenen berühmten und unglücklichen Opfern uns zurückgegeben?" — Die gefährbeten Saupter bes Berges faben ihren Untergang vor Augen, wenn ste nicht hanbelten. Der um seine Vorrecte, um seinen Solb gebrachte und von ben Goldjungen gezügelte Bobel war sehr erbittert. Nach Aufhebung bes Maximum hielten bie Wucherer bas Getreibe zurück. War nun auch bei ber Sorgfalt bes Boissp b'Anglas, ber biese Angelegenheit leitete, keine hungersnoth zu fürchten, so nahm boch ber Pöbel die Miene an, als sey bieselbe wieder vor der Thür, nur um einen Vorwand zur Unruhe zu haben. Die meift von ihm bewohnten Vorstäbte St. Antoine und St. Marceau setzten sich in Insurrection und zogen, Weiber (bie jest f. g. Wittmen Robespierres) wieber voran, gegen ben Convent mit bem Geschrei: "Brod und bie Constitution von 1793." Die Verfassung war nämlich zwar verkündigt, aber immer noch nicht ins Leben getreten. Die provisorische Dictatu Robespierres und bes Berges hatte man sich gefallen laffen, eine be

Gemäßigten wollte man nicht. Deßhalb drang man so sehr dars auf, die Verfassung solle jest endlich einmal eine Wahrheit werben. Da sie, wie wir oben sahen, eine durchaus demokratische war, so mußte sie auch, sobald sie eingeführt war, dem Pöbel sein Uebergewicht in den Urversammlungen wieder sichern.

Nachbem man schon mehrere Tage hindurch tumultuirt, brang ber Schwarm am 1. April in ben Convent ein, ber aber Muth behielt und mitten im Lärmen bie bereits verhafteten Saupter ber Terroristenpartei (Billaub, Collot, Barrère und Vabier) zur Des portation nach Capenne verurtheilte. Die beiben letzteren entkamen. Zugleich wurde gegen viele andere Verhaftung becretirt und zum erstenmal ein aus bem Lager zurückgekehrter General mit Linientruppen zur Banbigung bes Pobels vermen= bet. Das mar Pichegru, ber schnell Ruhe und bem Convent mebedingten Gehorsam verschaffte. Nun folgten weitere Acte ber Contrerevolution Schlag auf Schlag, die Deportirung Cambons, Maignets, Levasseurs und anderer Bergmänner (17. April), Aufhebung ber Confiscationen, die Hinrichtung Hermanns, Fouquier-Thinvilles und noch 13 anderer Mitglieder des Revolutionstribunals (7. Mai). Aber ber wüthenbe Pöbel magte noch einmal einen großen Aufstand am 20. Mai, brang abermals in ben Convent ein, bebrobte ben mit dem festesten Muth aushaltenden Brastbenten, Boiffy b'Anglas, stundenlang mit dem Tode, töbtete ben Abgeordneten Féraud wirklich und steckte beffen Haupt auf eine Pife. Aber Legendre rudte mit ber wieberhergestellten Nationalgarbe heran und machte ben Convent abermals fiegen. Die Folge davon war die Verhaftung weiterer Bergmänner im Convent und endlich auch die Reinigung ber Gallerien. Es sollte kein Weib mehr ben Conventssitzungen anwohnen, außer in Gesellschaft eines Mannes und mit einer Ginlaffarte verfeben. Als bie Infurgenten gleichwohl noch einen Versuch machten, ben noch nicht verhafteten Cambon zum Maire zu erheben, und als ber zum Tobe verurtheilte Mörder Férauds befreit wurde, schritt General Menon wieber mit Linientruppen ein und entwaffnete bie Vorstäbte. Alle Häupter bes Berges, soweit sie nicht gestohen waren, wurden beportirt, auch Carnot nur verschont, "weil er ben Sieg organisirt
hatte". Das Revolutionstribunal hörte für immer auf und wurde
burch Militärcommissionen ersett. Die Guillotine brauchte man
nur noch für die scheußlichsten Verbrecher. Die nobleren wurden
beportirt. Zu den ersteren gehörte Lebon. Sechs terroristische
Conventsmitglieder, die bisher nur in zweiter Reihe gestanden,
(Romme, Goujon, Duquenois, Duroi, Bourbotte und Soubrand)
sollten am 17. Juni geköpft werden, durchstachen sich aber alle zuvor einer nach dem andern mit demselben Messer. Auch Fouchs
wurde verhaftet.

Da die Contrerevolution in dem Maaße, in welchem sie in Paris verschritt, auch den Emigrirten und dem Ausland Hoffnungen weckte, muffen wir, ehe wir ihre Katastrophe schildern, den Blick auf die Stenzen werfen.

Pichegrn mit ber Norbarmee hatte im Berbft 1794 bie Englander unter Dork nach Holland hineingetrieben, war aber burch bie große Erschöpfung seines Geeres und burch bie rauhe Jahres= zeit verhindert worden, ihnen weiter zu folgen. Indeg verkehrte er viel mit den Unzufriedenen in Holland, mit den s. g. "Pa= trioten", bie noch außerst erbittert waren über bas frühere Gin= ihreiten Preußens zu Gunften bes Erbstatthalters. An ber Spige bieser Partei stand ber General Daenbels, ber Holland mit Gulfe ber Franzosen bemokratisch machen wollte. Die Strenge bes Winters felbst lub bie Frangosen ein, indem sie über bie gefrornen Kanale und Fluffe leicht vorbringen konnten, was im Sommer nicht möglich gewesen wäre. Daher brach Pichegru mit seinem ganzen heer am 27. Dezember auf, sette über bie Maas und bann über die Waal und trieb die Engländer und Desterreicher vor sich her, die zu schwach waren, sich ihm zu widersetzen. Die hollanbischen und englischen Schiffe aber waren sammtlich im Eis eine gefroren und wurden alle von den Franzosen genommen, in Bom-

mel allein 190 englische Schiffe, bei Rotterbam 22 reich belabene englische Artillerie=Transportschiffe und noch gegen 200 englische Schiffe an andern Punkten ber hollanbischen Rufte. Erst am 8. Januar, ale bie Ralte nachließ, wagte bie vereinigte englisch-öfterreichische Armee unter General Wallmoben wieder vorzugeben, wurde aber in den Linien von Arnheim geschlagen und mußte sich nach Westphalen zurückziehen. Die Engländer verloren fast alle ihre Geschüte, und eine Menge Kranke erlagen bem harten Winter. Der alte Bag ber Hollander gegen bie Englander offenbarte fich jest in grausamer Verrätherei. In Utrecht murbe bas englische Gepäck geplündert, in Zütphen weigerte man verhungerten und Franken Engländern bie Aufnahme. Die Verwirrung mar grenzenlos. Der Erbstatthalter floh bei Beiten nach England, aber bie antioranisch gesinnten Einwohner von Amfterbam bielten eine Menge seiner Anhänger, welche gleichfalls fliehen wollten, gewaltsam zurud, inbem fle kein Schiff mehr fortließen. Bichegru hielt am 19. Januar, umjubelt von ben Patrioten, feinen Ginzug in Amsterbam. Die Generalstaaten setzten am 26. Januar im Haag ben Erbstatthalter ab. Ihre Freude wurde aber getrübt burch bie Conventsbeputirten Siènes und Rewbel, die Holland als Bezah= lung für die frangöfische Sulfe 100 Millionen Gulben abpregten. Aluch blieb ein französisches Geer in Solland steben, beffen Flotte sich mit ber frangösischen vereinigen mußte. Maestricht und Benloo mit Hollandisch-Flandern wurden bamals schon ganz zu Frankreich geschlagen. Der Reft von Holland erhielt ben Namen ber batavischen Republik nach bem Mufter ber frangösischen. Die Engländer entschädigten fich burch Wegnahme ber hollandischen Sanbelöflotte, die in Plymouth lag und einen Werth von 12 Millionen Pfund Sterling enthielt, burch Wegnahme aller hollandischen Schiffe auf allen Meeren und endlich auch burch Eroberung fammtlicher holländischen Colonien, mit einziger Ausnahme von Batavia. armen Hollander waren auf eine solche Treulosigkeit nirgends vor= bereitet gewesen, hatten die Engländer vielmehr als sichere Bunbesgenoffen angesehen, und ber Erbstatthalter sah sie noch so an und schickte Befehle in die Colonien, ben Engländern die festen Plate zu übergeben. Er wollte bamit ohne Zweifel ben Befehlen ber neuen batavischen Regierung zuvorkommen, überlieferte aber Die Beute ben Englandern, die weit entfernt waren, die Colonien bem Hause Dranien vorzubehalten, sonbern alles für sich nahmen. So fiel die große Capcolonie, so das reiche Centon in ihre Banbe. Man fagte bamals von ihnen mit Recht: sie gleichen bem Freunde, ber bei einem Brande fliehlt, während er die Miene annimmt, als wolle er löschen helfen. — Der König von Preußen, welcher früher mit so viel Energie seine Schwester, die Erbstatthalterin von Holland, gegen die Insurgenten unterftütt hatte und auch biesmal wieber ben Einbruch ber Horben Pichegru's hatte verhindern können, ließ biefen gewähren und unterfagte fogar jebe orauische Busam= rottung an ben Grenzen, als ber Erbstatthalter werben ließ, um Solland wieberzuerobern.

Die öfterreichischen Nieberländer wurden schwer geprüft, da sie ganz an Frankreich übergingen. Nachdem sie sich kaum gegen Joseph II. erhoben hatten, um ihre Rirche und ihre alten Landessteiheiten zu schirmen, bekamen sie an den Franzosen noch viel geraltthätigere Feinde. Schon am 13. Dezember 1792 war unter Dumouriez alles Staats-, Kirchen-, Corporations- und Gemeindeeigenthum in Belgien unter französischen Schutz gestellt, d. h. für gute Beute erklärt worden. Im Frühjahr 1793 wurden die verzweiselnden Bürger gezwungen, die Einverleibung ihres Landes in die französische Republik zuzugeben. Französische Soldaten ertrogten die Abstimmung mit dem Bajonet. In dem volkreichen Gent
stimmten nur 150 Menschen, darunter 59 aus dem Zuchthaus befreite. Biele Städte protestirten, aber vergebens. "Wie kann
uns Frankreich, indem es uns die Freiheit zu bringen vorgibt,
dieselbe nehmen?" schrieb die Stadt Brüssel unter dem Prässenten Dotrenge. "Jedes freie Volk gibt sich selber Gesehe und emplängt sie nicht von einem andern," schrieb die Stadt Antwer-

pen unter dem Präsidenten van Dun. "Ihr raubt uns nicht nur das öffentliche, sondern auch das Privatvermögen, was unsere früheren Despoten nie gethan haben," schrieben die Stände von Hennegau.

Ueberall, mobin bie Frangosen kamen, raubten fie allee Staats= und Rircheneigenthum, verjagten ben Abel, branbschatten bie rei= chen Burger, plunberten felbft bas Gemeinbegut, verfauften g. B. Wälber und machten alles zur Beute und burch Verfauf an Juben und Judengenoffen zu Geld. In Lüttich wurde am ärgsten ges wüthet, weil hier bas Volk lange von seinem Fürstbischof Conftantin Franz mißhandelt worden mar. Viele Kirchen murben hier ber Erbe gleich gemacht. In Roln wurden alle Klöster geöffnet, und Reisenbe fanden bier noch späterhin eine Nonne als berühmte schöne Rellnerin. Trier verlor alle Glocken und erfette fie zum Theil aus solchen, die man aus Met gestohlen hatte. Rembel fel= ber gestand, bie frangösische Republik sen burch nichts so verhaßt geworben, als burch bie Raubereien, "alle Spigbuben von Paris fenen im Heere als Commiffare angestellt gewesen". Damals begann auch zuerst ber Raub ber Kunstwerke. Aus Holland wie aus Belgien murben die koftbarften Gemalbe ber berühmteften nieberlanbischen Maler nach Baris entführt. Eine ungeheure Menge Runftwerke gingen in ben zerftörten Rirchen zu Grunde. Meisterwerfe ber älteren nieberländischen und rheinischen Maler= schule waren bamals nicht mehr gewürdigt, ihr Werth noch nicht gehörig wiebererfannt. Mur wenigen fenntnigreicheren Dannern, vor allen ben Brübern Boifferée in Röln, gelang es später, von ben bamals aus allen Kirchen zerftreuten Gemalben bie berrliche Sammlung altbeutscher und altnieberlanbischer Gemalbe zu retten, bie jest in Dunden aufbewahrt ift.

Die Desterreicher, bereits aus ben Niederlanden verdrängt, bielten, nachdem auch das seste Luxemburg am 7. Juni 1794 gefallen war, nur noch Mainz. Bapern übergab den Franzosen ohne Noth und im geheimen Einverständniß die Festungen Düsseldorf und

Mannheim, von mo aus sie neue Raubzüge machten und Greuel aller Art begingen. Ganze Gemeinben zwischen Main und Lahn flüchteten in bie Balber. Der tapfere Clerfait strafte noch einmal diese Frevel. Er überftel bas französische Belagerungsheer vor Mainz und nahm ihm 138 schwere Geschütze ab (29. Oct.) Eben fo fiel Mannheim wieber in bie Gewalt ber Defterreicher nach einem flegreichen Gefechte bei Sanbiduchsheim und nach einem beißen Bombarbement. Aber von England und Preußen verlaffen, ging Defterreich am 21. Dez. einen Waffenftillftand mit Frankreich ein. Der eble Clerfait, anstatt für seine Leistungen belohnt zu werben, wurde in Ungnade abgebankt, weil er sich mit Recht über die elende Verpflegung der Armee, über bie Unterschleife und über Thugut \*) beschwert hatte. — Preugen ichlog aus Grunben, bie wir im folgenben Buch naber erörtern werben, im April bes Jahres 1795 zu Bafel mit ber französischen Republik Frieden und schloß hannover, Beffen, gang Nordbeutschland in biefen Frieden ein. Auch Spanien schloß Frieben, die italienischen Staaten (mit einziger Ausnahme Sarbiniens) knüpften wieber freundliche Beziehungen mit Frankreich an, ebenfo Danemark und Schweben.

Die Engländer, aus Holland vertrieben, setzten ben Krieg rüstig zur See fort. Am 14. März 1795 siegte ihr Abmiral Hotham über die französische Flotte unter Martin im Mittelmeer auf der Höhe von Savona, und abermals unter Lord Bridport über die Brester Flotte am 23. Juni bei l'Drient. Auf den französischen Schissen befanden sich ganz unfähige Offiziere, bildeten Soldaten und Matrosen politische Klubs und gehorchten gelegents lich nicht. Daher sie durch schlechtes Manövriren immer den Sieg verloren, während sie sich einzeln aufs helbenmüthigste schlugen. Das kleine Emigrantencorps unter Condé hatte sich in den früheren Feldzügen seit 1792 gut gehalten, war aber absichtlich, um seinen

<sup>\*)</sup> Thugut wurde beschulbigt, mit den Juden, welche bei den Lieseruns gen aus ungeheuerste betrogen, heimlich unter der Decke zu stecken.

Einfluß zu schwächen, getheilt worben, weil Desterreich und Preu-Ben allein hatten siegen und bas fünftige Schicksal Frankreichs bestimmen wollen ohne Einsprache ber Emigranten. Jest murbe ber größte Theil biefes Heeres von England in Solb genommen und follte unter d'Hervilly an ber Rufte ber Bretagne landen, um mit den Chouans dieser Provinz und ben benachbarten Venbeern die Contrerevolution zu Gunften Ludwigs XVIII. zu vollenden. Aber es war zu spät. Die Chouans waren immer nur zerstreute Banben und sehr vorsichtig gewesen. Die Venbéer hatten sich schon 1793 erschöpft und führten nur noch einen schwachen Vertheibis gungskrieg. Am 3. Januar 1794 wurde bie Insel Moirmoutier, die kurz vorher von den Vendeern unter l'Elbée erobert und worin ber Commanbant ber Blauen, Wieland, gefangen und geschont worben war, von ben Blauen unter Turreau wiedererobert, worauf ber Sieger ohne Gnabe alle Gefangenen, ben töbtlich krank barniederliegenden Elbée, seine Gemahlin, 1200 Benbeer, einen Theil ber unschuldigen Insulaner, ja sogar ben armen Wieland erschießen ließ, den letteren, weil man vorgab, er habe die Insel an die Vendéer verrathen. Vergebens betheuerte der edelmüthige Elbée noch sterbend Wielands Unschuld. Die Sauptmagregel bes Convents gegen die Bendée wurde jett ausgeführt. Man schickte nämlich zwölf s. g. infernalische Colonnen ber Republikaner burch ihr Land, welche systematisch alle Einwohner ausrotteten und alle Bäufer niederbrannten. Der junge tapfere Larochejacquelin fiel, bie andern Anführer, Stofflet und Charette, benutten bas nach Robespierre's Sturz eingetretene milbere Spftem und schlossen ihren Frieden mit der Republik im Winter auf 1795. Die Emigranten fanben also, indem sie im Juli an der Halbinfel Duiberon landeten, nur einige tausend Chouans unter Buysage vor. lettere wollte allein befehlen, und man ftritt sich. Ueberdies schloß fie ber nach Robespierre's Sturz wieber frei geworbene General Goche mit 10,000 Mann am Landungsplatze ein und machte zugleich ein solches Feuer auf die englischen Schiffe, daß diese fic treulos entfernten und bie unglücklichen Emigranten im Stiche ließen. b'Gerbilly fiel, Puysage entkam mit ben Englanbern. Nur Sombreuil, Sohn bes alten Generals ber Invaliben, fampfte tapfer fort, bis auch er mit bem Reft seiner Getreuen capituliren mußte, 20. Juli. Soche hatte ihnen gerne bas Leben geschenkt, aber Tallien, ber als Conventsbeputirter anwesend und eben ba= mals als Contrerevolutionär verbächtig geworben war, ergriff biesen Anlaß, um sich rein zu waschen, und ließ 600 Emigranten erschießen, barunter ben eblen Sombreuil\*) und ben Bischof von Dal mit 50 Geiftlichen. Die übrigen ließ man unter ber Sand frei, eben fo bie Chouans. Ein Graf Damas hatte sich, um nicht ge= fangen zu werben, ins Meer gefturzt. — Die zweite Abtheilung ber Emigranten unter bem Grafen von Artois fam zu spat, um zu helfen, und hielt auf der kleinen Insel Houat nur ein Todten= amt für die Gefallenen. Sein Versuch, bei Noirmoutier zu lan= ben, mißlang, seine Flotte wurde von einem schrecklichen Orcan zerftort, jum Theil vernichtet.

Eben so traurig war das Schicksal von 400 Emigrirten, welche nach Guadeloupe gestohen waren, dort aber von der republikanis schen Partei in einem großen Graben erschossen und dann mit Erde zugedeckt wurden. Auf den Antillen war wilde Bewegung. Die

<sup>\*)</sup> Spåter wurde ein Brief Sombrenils an den englischen Kriegsmisniker Windham bekannt, worin der erstere bitter flagt, daß die Emigrirten von England im Stich gelassen sehen und weder Instruction, noch Lebenssmittel erhalten, die Expedition also unglücklich ablausen müsse. Windham antwortete uicht. Sheridan sagte im Parlament: "bei Quiberon sloß freislich kein brittisches Blut, aber die brittische Ehre blutet aus allen Abern. Es waren mörderische Unternehmungen, die auf den Seelen ihrer Urheber lasten werden." Und Fox: "Man sagt, gewisse Cabinetsminister hätten, weil sie sich mit zu viel Emigranten überlastet, dieselben absichtlich ausges opsert, um sie los zu werden. Ich will es nicht glauben, aber ewige Schmach der englischen Nation, wenn sie die Urheber der Expedition von Duiberon nicht wenigstens mit ihrem Tadel bestraft."

Republikaner behaupteten die Uebermacht mit Hülfe aufgestandener Mulatten und Neger. Auf der Insel Granada wurde der englische Gouverneur Hume mit andern angesehenen Engländern auf Besehl des Mulattengenerals Fidore erschossen. In St. Vincent sielen die wilden Karaiben über die Engländer her. Auch die französischen Flotten waren wieder glücklich. Am 8. October gelang es dem französischen Contreadmiral Richery bei Cap St. Vincent 30, dem Capitan Moullon bei Cap Finisterre 18 reiche englische Handelssschisse wegzunehmen.

3m südlichen Frankreich schritt bie Contrerevolution am weitesten vor. hier bilbeten sich bewaffnete Banben unter bem Namen ver Jesus= und Sonnencompagnien, die ein furchtbares Vergeltungsrecht an den Sansculotten übten. Im Namen der Religion und bes Königs (bes bamals noch lebenben Lubwig XVII.) begannen ste im Frühjahr 1795 unter bem Gefang bes réveil du peuple die Terroriften zu ermorben und wieberholten die Septembergreuel ber Parifer, nur in umgekehrter Richtung, indem fie die vorher gefangen gesetzten Jakobiner in ben Rerkern abschlachteten, so 97 in Lyon, 29 in Aix, 47 in Tarascon, 38 in Marseille. Auch hatten sich viele Emigranten eingeschlichen; aber diese Bewegungen erloschen, sobald bie Nieberlagen ber Contrerevolutionare in Paris selbst bekannt wurden. Die Desterreicher und Sarbinier thaten von Italien aus nichts, um jene Bewegungen im Suben zu unterftüten. Die erstern unter Devins wurden von ben Franzosen unter Scherer bei Loano (23. Nov.), die lettern unter Colli bei Garessio (27. Nov.) von ben Franzosen unter Serrurier geschlagen.

Auch nach Paris hatten sich viele Emigranten heimlich zuruckbegeben und waren nicht verhaftet worden. Sie träumten schon
von einem leichten Siege der königlichen Partei, die aristokratische Vorstadt St. Germain füllte sich wieder mit vornehmen Bewohnern und glänzenden Equipagen. Madame Stasl eröffnete den
ersten aristokratischen Salon. Die goldene Jugend trug ungenirt bie grunen Rocaufschläge ber Chouans. Pichegru, als Eroberer Hollands und Besteger bes Pobels in Paris bamals ber angefebenfte General, ließ fich in beimliche Verbindungen mit Conbe Aber bie Mehrheit bes Convents hing entweder aufrichtig ber Republik an ober hatte wenigstens keine Luft, bie Dacht, bie fie einmal besaß, abzutreten. Viele fürchteten, wenn bas Königthum wieder eingeführt wurde, noch wegen ihres Antheils an ber Revolution zur Rechenschaft gezogen zu werben. Der Convent beschloß baber, ber Contrerevolution einen Damm zu setzen. war es, welcher das Signal dazu gab, indem er ausrief: "Es ift Beit, die Gegenrevolution zu endigen" (18. August). Die Verbannung ber Emigrirten und bes renitenten Klerus, so wie bie Confiscation ihrer Guter wurden aufs neue bestätigt. Die Verfaffung von 1793 wurde zwar befinitiv aufgegeben (sie war nie ins Leben getreten); an ihre Stelle trat aber eine neue, von Daunou entworfene Verfassung (von 1795 oder dem Jahre III ber Republik), in welcher sich ber Convent vorbehielt, die bisher von ihm ausgeübte Macht fernerhin auszuüben. Die vollziehende Gewalt follte aus funf Directoren bestehen, bie gesetzgebenbe in einen Rath ber 500 mit bem Recht ber Geseteinitiative, unb einen Rath ber 250 (ber Alten) mit bem Rechte bes Beto betraut, getheilt werben, aber zwei Drittel biefer beiben Rathe sollten aus bisherigen Conventsgliebern gewählt werben, woburch ihnen bie Gewalt gesichert blieb. Das war ein Zweikammerspftem, eine Annäherung an die conftitutionelle Monarchie im Sinne Neckers und ber alten Constitutionellen, aber noch ganz unter ben Bebingungen ber Republik und unter bem perfonlichen Ginfluffe berer, Die für ben Tob bes Rönigs gestimmt hatten und eben so tief in die Schuld ber Revolution verwickelt waren, als sie bie Ehren ber Republik fic angeeignet hatten.

Diese Wendung der Dinge brachte die royalistische Partei um alle ihre Hoffnungen. Sie wollte aber nicht weichen, ohne einen Kampf zu wagen. Unter dem Vorsitz des alten Herzog von Niver-

nois tagten ihre Häupter im Obeon und beschlossen einen bewasseneten Ausstand ber 44 Pariser Sectionen, die sich bereits zu ihnen bekannten und 20—30,000 Mann, namentlich Nationalgarden der bessern Bürgerclasse ausstellten. Sie hatten aber keine Kanonen mehr, die Vorstädte von St. Antoine und St. Marceau, die ganze alte Sansculottenpartei bewassnete sich ebenfalls unter dem Namen der Patrioten von 1789, aber gegen jene und für den Convent. Tallien, kurz vorher noch ihr heftigster Gegner, führte sie an. Es war nur wenig Militär in der Stadt, welches General Menon besehligte. Dieser benahm sich aber nicht energisch genug und Barras, mit den Vertheidigungsanstalten vom Convent beauftragt, übergab das Commando an den General Bonaparte, der zufällig in Paris war.

Bonaparte mar unmittelbar nach bem Sturze Robespierres in Mizza verhaftet worben, angeklagt als Terrorift und vertrauter Freund bes jungern Robespierre, ber ihm als Conventsbeputirter im Lager viel Liebe bewiesen hatte. Dur bas Zeugniß ber Armee, man könne sein Talent nicht entbehren, rettete Bonaparte. blieb aber abgesett. Als er nach Paris fam, um Beschäftigung zu fuchen, meinte Aubry, ber bamals bie Armeeangelegenheiten leitete, er sen zu jung. "Auf dem Schlachtfelde wird man schnell alt," erwieberte Bonaparte. Das nahm aber Aubry, ber nie Pulver gerochen hatte, fehr übel und that nichts für ihn. Bonaparte blieb in Paris ohne Gehalt in so kummerlicher Lage, daß er feinen Bruber Joseph beneibete, ber bamals eine reiche Raufmannstochter, Demoiselle Clary in Marseille, geheirathet hatte. Seine Freunde Junot und Sebastiani lebten damals mit ihm zusammen, wie arme Studenten. Auch ber berühmte Schauspieler Talma war fein täglicher Gesellschafter. Endlich bekam er etwas im Rriegsbureau zu thun, aber erft Barras rief ihn wieber auf bas Feld ber Thaten.

Am 13. Wendemiaire (5. October) 1795 setzte sich die ropalistische Armee ber Stadt in Bewegung gegen ben Convent.

Rafc bie Sachlage überblicenb hatte Bonaparte noch im Dunkel ter Ract burch ben Rittmeister Murat (Sohn eines Gaftwirths m Cabors, ber nachmals Bonapartes Schwester Caroline beirathete) mit wenigen Reitern bie vierzig Kanonen abholen laffen, welche in ber Rabe ber Stabt aufgestellt und von ben Royalisten bergeffen waren, und biefelben rings um die Tuilerien (ben Convent) so geschickt placirt, daß er, obgleich er nur 8000 Mann zur Berfügung hatte, bie 30,000 feiner Gegner, bie feine Ranonen hatten, mit Kartatschenschuffen in Respect halten konnte. Sie grif= fen unter ben Generalen Duhoux und Danican muthig genug an, rurben aber mit einem Sagel von Rugeln überschüttet und wichen nech einstündigem Rampf. Bonaparte ließ fie verfolgen und ent-Es ift bemerkenswerth, bag niemanb an Barricaben bacte, was Bonapartes Sieg febr erschwert haben murbe. bie fammtlichen abgegebenen Baffen vor ihn gebracht wurden, fand fic auch ein schöner Rnabe bei ihm ein, ber ihn unter Thränen um ben Degen feines Baters bat, ben man seiner Mutter megge= usmmen hatte. Es war Eugen Beauharnais, Sohn Josephinens. Bonaparte begleitete ihn zu seiner Mutter und wurde balb barauf beren Gatte. Josephine stand in vertrauten Beziehungen zu Barber bie Confiscation ihres großen Vermögens verhindert hatte. Sie brachte bem viel jungeren Brautigam Reichthum und eine hohe Protection zu. Er wurde jest General ber Armee bes Innern mb, als ein neuer Krieg gegen Desterreich beschlossen wurde, Ober= general ber Armee von Stalien.

Rach ber Nieberlage ber Rohalisten trat die neue Verfassung in Kraft und das Directorium begann mit den beiden Rathen seine amtliche Thätigkeit am 28. October. Der damit endlich aufzgelöste weltberühmte Convent hatte die extremsten seiner Mitgliez der in furchtbaren Parteikampsen verloren, behielt aber in dem Reste berselben und in der geschonteren Mitte immer noch so viel Lebenskraft, daß er sich in den neuen Gewalten nur gleichsam sortzsette. In die neuen Rathe gingen nicht weniger als 379 Consect. Aus Menzel 120 Jahre

ventsmitglieder über. Die ersten Directoren waren Barras, Rewsbel, Laréveillère-Lepaux, Letourneur und Sièpes. Ihr System war ein conservatives geworden. Sie wollten nur erhalten, mas in der Revolution gewonnen worden war, uud in Ruhe und Ordnung deren Früchte genießen. Die Parteien waren erschöpft und des Lärmens satt. Das Volk wandte sich überall wieder der tägslichen Arbeit und den Freuden des Familienlebens zu.

Nur wie nach einem heftigen Meersturme die Wellen noch fortschwanken, kumer niedriger gehend, so wiederholte sich auch unter dem Directorium noch einmal eine terroristische und royalis ftische Bewegung, aber schon ganz abgeschwächt. Die alten Jakobiner sammelten sich im Klub bes Pantheon, Grachus Baboeuf war ihr Journalist. Am 9. September 1796 überstelen sie, ber kaum befreite tolle Drouet an der Spipe, das nahe bei der Stadt befindliche Lager von Grenelle, in der Hoffnung, die Soldaten zu verführen, wurden aber übel empfangen und verjagt. Drouet ent= kam, 32 aber wurden hingerichtet. Baboeuf, ber noch aus bem Ge= fängniß heraus die Demokratie Robespierres predigte, erdolchte sich selbst. Er ift merkwürdig, weil er die Brücke von Robespierre zu ben spätern Communisten bilbet.\*) — In ben Provinzen blieb alles ruhig. Zwar hatten fich bie Benbeer noch einmal erhoben, aber so schwach, daß sie balb ben Angriffen bes Generals Soche unterlagen und sowohl Stofflet als Charette gefangen und wegen bes gebrochenen Friedens erschoffen wurden (Februar und März 1796).

Doch hatte die neue Regierung eine schlimme Erbschaft übernommen in den zerrütteten Finanzen und in der Corruption der zahllosen amtlichen Käuber. Im Sturm und Drange der Revolution hatte man zulett 45,000 Millionen Assignaten ausgegeben,

<sup>\*)</sup> Er lehrte, aus dem Princip der Gleichheit folge Gemeinschaft der Güter, wie der Arbeit, gleiche Vertheilung der Rechte, wie der Pflichten, daher dürfe es keine Arme mehr geben, sen zeder zur Arbeit verpflichtet, aber auch gleichen Antheil am Erwerb und Genuß.

die gänzlich entwerthet waren. Um einen einzigen Franken baar pu bekommen, gab man deren eintausend in Assignaten. Ein Klafster Holz in Paris stieg bis zu dem Werth von 24,000 Fr. in Papier, ein Pfund Seife kostete 230. Das Directorium suchte nach und nach Ordnung zu schaffen, was aber einem Staatsbansterott gleichkam. Es schuf am 18. März 1796 nicht weniger als 2400 Millionen s. g. Territorialmandate (Anweisungen auf die Rationalguter), welche nur noch tie Zinsen aus bem Capital ber älteren in ben Affignaten verausgabten Summe barftellten, und auf welche biese reducirt murbe, forberte nun aber die Steuern in baa= rem Gelbe ein. Wer bieses lettere nicht hatte, mußte seine Pa= riere bafür hergeben. Die Mandate waren so schnell entwerthet, wie die Affignaten selbst und um eine Steuer von einem baaren Grant zu bezahlen, mußte man ben breißigfachen Werth in Manbaten gablen, welcher felbft nur ber Erfat für einen breifigfachen Werth in Assignaten gewesen mar. Der Staatsgläubiger erhielt mithin fur 1000 baare Franken, die er einft bem Staate gelieben, nur einen zurud. Gleichwohl follte bas nur eine Reduction zum bessern Vortheil der Gläubiger vorstellen und der Name Bankerott turfte nicht ausgesprochen werden. Die Republik faselte immer noch von "französischer Rechtschaffenheit" und von der "Garantie ber Staatsschulb."

Dennoch hätten die Finanzen besser geordnet werden können, wenn nicht die Beamten so entsetzlich gestohlen hätten. Von den Directoren an bis zum untersten Diener machte Jeder Unterschleif und füllte seinen Beutel mit dem, was er der Republik heimlich absührte. Das geschah im Complott. Nur wenige edlere Män=ner, wie Carnot, hielten sich frei davon. Die Siege der Republik gaben ihren Obern viele Gelegenheit, sich zu bereichern. Die Ge=nerale schickten Geld und geraubte Kostbarkeiten an das Directo=rium, um sich bei ihm in Gunst zu setzen. Die bestegten Fürsten und Städte schickten Geld, um sich Schonung zu erkausen. Die geheime Bestechung griff in gleichem Maaße um sich, wie ter offene

Raub, und den obern Beamten ahmten überall die untern nach. Es war hauptsächlich der hohe Reiz der überreichen Kriegsbeute, durch den sich die Directoren versühren ließen, das System der Ersoberungen zu begünstigen. Dhne es zu wollen aber verschafften sie dadurch allmählig den Armeen ein Uebergewicht, was endlich unsvermeiblich zur Soldatenherrschaft und somit zur Vernichtung aller in der Revolution gewonnenen Freiheiten sühren mußte. Robespierres berühmte Worte "les brigands triomphent," gingen in Ersfüllung und Lasahettes berühmte Worte "die dreisardige Fahne wird die Reise um die Welt machen," ebenfalls, denn sie war die Fahne jener heroischen Brigands, die ganz Europa plünderten und nicht eher ihr Ziel sanden, die sie das goldene Kreuz vom Kreml herabgestohlen.

## Füuftes Buch.

## Bas Crauerspiel in Polen.

Nachbem wir die furchtbaren Stürme der französischen Revom in ihrem Zusammenhange geschilbert haben, müssen wir uns
en Nachbarländern wenden, um deren verschiedenartige Stellung Revolution zu charakteristren. Würden die Mächte, welche nach hinrichtung Ludwigs XVI. von allen Seiten brohend gegen die igsmörderische Nation sich erhoben, fortwährend gemeinschaftlich nur mit einigem Nachdruck gehandelt haben, so hätte die junge izösische Republik bei der Zerrüttung des alten Heeres und ehe neuen Heere organissist waren, unsehlbar unterliegen müssen. r jene Nächte handelten weder gemeinschaftlich, noch mit der örigen Energie, weil jede nur ihr Sonderinteresse verfolgte und rsüchtig auf die andere war.

In England führte ber junge William Pitt das Staatser unterstügt von der Mehrheit des Parlaments. Ralt und bemend, wie er war, suchte er den Frieden so lange als möglich
erhalten. England war durch den kaum überstandenen norderikanischen Krieg erschöpft und sein Handel mit Frankreich zur
iedenszeit sehr ergiebig. Als der Krieg unvermeidlich geworden
r, sührte ihn Pitt nur zum Schut und im Interesse des enghen Handels und der englischen Industrie, indem er theils ein

Heer in die Niederlande schickte, um Antwerpen und Holland zu beden, theils bie frangösische Flotte im Safen von Toulon zerftören, ber französischen Marine so viel Schaben als möglich zufügen und bie französischen Colonien erobern ließ. Was im Uebrigen geschah, war, wenn es bas Gelbinteresse Englands nicht berührte, Pitt völlig gleichgültig. Er fand es baber nicht für nöthig, den Aufftand in ber Benbee zu unterftüten und behandelte bie Expedition nach Quiberon auf eine Art, die ihm ben Vorwurf zuzog, es sep ihm mehr barum zu thun gewesen, Die Emigranten, beren Beberbergung England viele Roften verursachte, loszuwerben, als ihnen zur Eroberung von Paris zu verhelfen. Holland, sobalb es von ben Franzosen erobert war, betrachtete Pitt nicht mehr als ver= bunbeten Staat, sonbern raubte beffen Flotte und Colonien, wie die ber Franzosen, alles in Englands Gelb- und Sanbelsinteresse, ohne Rudficht auf den Erbstatthalter. Die Gefahr aber, welche eben biesen englischen Intereffen brobte, so lange Frankreich Belgien und Holland besaß, war wieder ber einzige Grund, aus welchem Bitt sich herbeiließ, Defterreich und Preußen noch große Subfibien anzubieten, um die Frangosen in ihre alten Grengen gurudzuwerfen.

Preußen hatte von England 1,200,000 Pfund Sterling (14 Mill. Gulben) empfangen, um fräftig mitzuwirken am Niederrhein zur Unterftützung des englischen Heeres unter dem Herzog von York. Als nun Preußen gezaudert hatte, die Niederlande mit Holland verloren gingen und die preußische Armee gänzlich zurückgezogen wurde, um fernerhin nur in Polen zu operiren, wurde das englische Ministerium Pitt im Parlament von der Opposition mit Vorwürfen überhäuft, wobei nicht die schmeichelhaftesten Reden auf Preußen absielen. Besonders zornig war Sheridan.\*) Allein

<sup>\*)</sup> Er frug: welchen Theil des Tractates hat Preußen erfüllt? wo sind die Preußen? haben sie uns in Belgien beigestanden? Nein, sie stehen in Polen. Also damit Preußen Polen besetz, hat es von England Geld empsangen? war das der Plan des Krieges gegen Frankreich? — Bei

sie hätten Pitt mit mehr Recht vorwerfen können, daß er nicht Selegenheit genommen habe, Desterreich und Preußen in der Stimmung zu erhalten, wie auf bem Congreß zu Reichenbach, was nur
bann möglich gewesen wäre, wenn er sie beibe gegen Rußland unterstütt hätte.

Die beiden großen Gegner Pitts im Parlament Burke und For vermochten wenig gegen ihn auszurichten, weil sie nicht das materielle Interesse Englands, sondern Principien versochten und überdies unter einander selbst uneins waren. Burke, welcher für die Freiheit in Nordamerika geschwärmt hatte, verdammte die französische, weil sie zu so großen Verbrechen geführt hatte. For im Gegentheil sah in der französischen Revolution einen Gährungs= prozeß, der zur schönsten Aufklärung führen würde und sagte voraus, England und Frankreich würden sich dereinst noch in liberalen Interessen alliren.

Die französische Partei in England mar nicht flein. Zu ihr gehörten die alten Anhänger ber nordamerikanischen Unabhängigsteitserklärung, die zahlreichen Diffenters, deren Glauben sie vom Genuß so vieler Rechte ausschloß, die katholischen hartgedrückten Irländer, die schlecht bezahlten Fabrikarbeiter. Eine Zeit lang hoffte die Gironde, durch einen Bund zwischen Frankreich und Engsland die Jakobinerpartei im Innern Frankreichs niederhalten und dagegen die Grundsätze vernünftiger Freiheit nach außen desto glänzender siegen machen zu können, sie erlagen aber nur allzubald den

viesem Anlaß wurde Klage erhoben, daß England eine frühere Anleihe von gleichem Betrage gleichfalls umsonst gemacht und Capital und Zins versloren habe. Es hatte nämlich 1,200,000 Pfund Sterling an Maria Theresia geliehen, die in Schlessen versichert wurden, als aber Friedrich II. Schlessen nahm, erklärte sich Maria Theresia nicht mehr für verpflichtet, Jins ober Capital zurückzuzahlen, sondern wies die Engländer auf den Kösnig von Preußen als nunmehrigen Besitzer Schlessens an. Dieser aber antwortete: wenn ein Land erobert wird, sind alle darauf haftenden Schuls den annullirt.

Rlubs, die bereits von einer Republikanisirung Englands geträumt hatten. Unter den englischen Fanatikern für die französische Freisteit machte sich besonders der Dissenter Dr. Priestley besmerklich, der Versammlungen und Reden hielt, in Birmingham aber vom gut englischen Pöbel überfallen wurde und kaum dem Tode entging. Sein Haus und sechzig Häuser seines Anhangs wurden zerstört, der Pöbel wüthete drei Tage lang und weil er besossen war, kamen viele in den Häusern um. Priestley entkam in einer Verkleidung. Als der Herzog von Braunschweig sein Manisest erlassen und nachher doch schimpslich aus Frankreich zu-rückgewichen war, wurde sein Bild in großer Prozession durch London getragen und öffentlich an den Galgen gehenkt.

Nach ben Septembermorben in Paris floh alles, was noch von Abel und Klerus in gutem Vertrauen in Frankreich zurückgeblieben war, auf bem fürzeften Wege nach England. Man zählte im October baselbst 80,000 französische Flüchtlinge. Sie kamen zum Theil verkleibet und im außersten Elend an, manche in Roffer gepact, bie Gemahlin bes verhaßten Herrn von Bouillé in Matrosenkleibern, die Herzogin von Biron auf einem kleinen Rahn und schon halbtobt. Ihr Gemahl war früher schon in London angefommen, wurde aber auf Grund falscher Wechsel unschuldig ver-Auch Beaumarchais, ber berühmte Dichter, fam in's Souldgefängniß von Rings=Bench. Die armen Flüchtlinge hatten noch überbieß vom Sag ber Engländer zu leiben, besonders bie franzöfischen Priefter, gegen bie man bie ichanblichften Verleumdungen an die Mauern schlug. Ein Gaffenprediger sammelte ben Pobel von London um sich und überrebete ihn, die Priester sepen nicht die Opfer, sondern vielmehr die Anstifter der Septembermorde zewesen ze. — In England machte eine große Anzahl Fanatiker Die Sache der französischen Republik zu der ihrigen, weßhalb der Convent die Sprecher berfelben, Prieftley, Mackintosh und Paine ju feinen eigenen Mitgliebern mählte und Paine, berfelbe, ber in

Amerika ben "gefunden Menschenverstand" gepredigt hatte, wirklich in den Convent niedersaß. Die beiben andern schlugen die Ehre aus.

Die hinrichtung Lubwigs XVI. brachte eine merkliche Aenberung in ber Stimmung ber Engländer hervor. Die französischen Sympathien traten in den Hintergrund und der alte Nationalhaß in den Vorbergrund. In London legte der Hof auf 12 Tage Trauer an und fast die ganze Bevölkerung folgte diesem Beispiel. Alles strömte zu ben katholischen Gesandtschaftscapellen, um bie Tobtenmesse für Ludwig XVI. mit anzuhören, und die fast vergeffene Tobtenfeier bes gleichfalls hingerichteten Rarl I. von England wurde am 30. Januar in großer Andacht erneuert. konnte jest nicht nur mit Zustimmung bes Parlamentes und ber großen Mehrheit ber Nation ben Krieg mit Frankreich aufnehmen, sonbern er feste auch brei Bills burch, welche bie tumultuarischen Bolfsversammlungen, die rebellische Presse und die Intriguen ber Fremben \*) einschränkten. Bugleich mußte er, weil ber Krieg viel Belb kostete, auch die Steuerkraft bes Landes anstrengen. Daber sehr viele Migvergnügte theils aus Alerger barüber, bag bas freie England fich zum Kämpfer für den Despotismus gegen die Freibeit in Frankreich hergebe, theils um nicht länger hohe Steuern zahlen zu muffen, bamals nach Amerika auswanderten. fid alle Dube, ben Strom ber Auswanderung wenigstens nach Ca= naba zu lenken und fette beffalls Prämien an, allein weitaus bie Rehrheit manbte sich nach ben vereinigten Staaten.

Pitt nahm die Miene an, als seh er immer populär, wenn er es auch nicht war. Im Jahr 1795 suhr er einmal zu einem Iweckessen beim Lord Major von London und ließ sich von einem Vöbelhausen, den er dafür bezahlt hatte, die Pferde ausspannen. Da kam ein anderer Pöbelhausen und spannte sich an seinen Wagen

<sup>\*)</sup> Die Alienbill, fraft welcher unter andern Talleprand aus England sortgesagt wurde.

hinten an, so daß er sich hin= und herzerren lassen mußte, bis seine Partei ihn glücklich mit Hülfe ber Polizei zum Lord Major brachte.

Lautes Murren ging burch Parlament und Volk, als bas erstere aufgefordert wurde, bem Prinzen von Wales (nachherigen König Georg IV.) zum zweitenmal feine enormen Schulben zu bezahlen, gerabe in jenen Zeiten ber Noth. Diefer Bring wurde frühzeitig in alle Lufte und Lüberlichkeiten bes bamaligen jungen Abels eingeweiht. Seine erfte Maitresse war eine schöne Schau= spielerin, ber viele andere folgten. Von robuster Natur wurde er ein Gourmand, Effer und Schlemmer ersten Rangs und blieb es bis an seinen Tob. Auch ben Wein vertrug er im vollsten Maaß und trank täglich Massen bes stärksten Rum. Dazu spielte er um hohe Summen und hatte bie größte Freude, wenn er die Genoffen seiner Lüderlichkeit ausplündern konnte. Mehrere berfelben, z. B. ben berühmten Sheriban und ben Meister ber Toilette, Brommel, ließ er in Armuth fterben, ohne ihnen zu helfen. mar gänzlich herzlos und so folz und gebieterisch, daß er felbst in der Trunkenheit die Majestät bewahrte und kein Lustgenosse ober Diener es hatte magen burfen, ben Respect vor ihm auch nur einen Augenblick auszusetzen. Dazu liebte er eine ausgesuchte Toilette und Garberobe, die ihn jährlich 100,000 Pfund Sterling kostete, und alle Arten von "noblen Passtonen", wie die Wettrennen und bas Wetten um große Summen, Boren und tolle Streiche. Eine fraftige, aber verthierte Natur. Nachbem er lange mit einer Mrs. Figherbert und mit einer Laby Jersey gelebt, heirathete er erft 1795 die Prinzeß Karoline von Braunschweig, ohne fie zu lieben, nur auf Befehl ber Eltern, um legitime Nachkommen gu erzielen. Schon gleich nach ber Trauung lief er von ihr weg unb obgleich sie ihm eine Tochter, Charlotte, geboren, blieben sie boch getrennt. Er lebte mit seiner Maitreffe und setzte seine Schwelgereien fort, sie aber, eine hitige Dame, ergab sich aus Ungebulb und Born eigenen Ausschweifungen. Man beschulbigte fie (wie

früher die unglückliche Marie Antoinette in ihrem Trianon) in ihrer Einsamkeit zu Montaguehouse nicht nur mit dem berühmten Sir Sidney Smith, sondern auch mit dem Maler Lawrence und einigen Andern unerlaubt verkehrt zu haben. Ein bilbschöner Anabe, Billy Austin, den sie von dieser Zeit an stets um sich hatte, soll ihr Sohn von Sidney Smith gewesen seyn.

Warum die großen Continentalmächte im Kampf gegen die französische Revolution nicht mehr als England ausrichteten, ist im vorigen Buch schon angedeutet. Preußen nämlich, wie Desterreich waren zurückgehalten durch Rußlands habgierige Absichten auf Bolen.

Die alte Raiserin Ratharina II. lebte und intriguirte immer noch. Wie sie vom Anfang ihrer Regierung an alle Häntel im Occibent und Orient benutt hatte, um ihre Berrichaft auszu= breiten, so erblicte fie auch in ber schrecklichen Revolution jenseits bes Rheins wieder nur eine gute Gelegenheit, um auf Roften ihrer Rachbarn ihr Reich zu vergrößern. Sie hette Defterreich und Preußen in ben Rampf gegen Frankreich, um hinter ihren Ruden ben Ueberrest von Polen an sich zu reißen. Diese Beute aber wollte ihr Friedrich Wilhelm II. nicht gönnen und weil er mah= rend feiner Feldzüge gegen Frankreich immer rudwärts nach Polen bliden und seine Krafte theilen mußte, um bie Ruffen an ber Beichsel im Schach zu halten, konnte er auch gegen Frankreich nicht ausrichten, mas er anfangs hatte ausrichten wollen. Als er überdies wahrnahm und sich immer mehr überzeugte, auch Dester= reich wolle ihn gegen Frankreich nur als Mittel benuten und sich allein alle Wortheile des Sieges aneignen, murbe ihm dieser Krieg immer lästiger und er ließ ihn am Ende ganz fallen, um sich aus= schließlich der polnischen Angelegenheit widmen zu können.

Nach dem Tode Potemkins schenkte die alte Kaiserin, die sich fark schminkte, um immer noch jung zu erscheinen, ihre Zärtlich-keit dem unwissenden Subow, nahm aber neben ihm zwei schlaue Männer als vertraute Käthe an, den schon genannten Markow

und den Ariegsminister Soltisow. In diesem Zirkel wurde das neue Undeil Bolens ausgebrütet. Bor allen Dingen mußte sie, um allein freie hand in Polen zu behalten, alle ihre Nachbarn zum Brankreich beten. Gustav III. ließ sich wirklich durch große Bersprechungen Katharina's verleiten, an Frankreich zum Ritter werden zu wollen, kam aber nicht mehr zum Handeln, weil der Lod ihn hinrasste. Preußen und Desterreich ließen sich nicht so leicht berhören. Wit größter Ostentation empsing Katharina den Grasen Artois in St. Petersburg und zwang alle in Russland lebenden Franzosen, Ludwig XVII. zu huldigen. Alles athmete an ihr Legitimität.

Inzwischen hatten bie unglücklichen Palen fich schon seit dem Türkenkriege von Preußen aufmuntern laffen, bas ruffische 30ch abzuschütteln; Preußen magte nicht, unmittelbar gegen Rußland und Desterreich die Waffen zu ergreifen, weil es ber franzöfifcen und englischen Gulfe nicht sicher war, bette aber Turken, Soweben und Polen auf. Der preußische Gesandte in Warschau, Luchesini, war instruirt, ben Polen alle möglichen Versprechungen zu machen, und am 15. März 1790 wurde ein förmlicher Bund zwischen Preußen und Polen geschlossen. Da hofften die Polen wirklich auf preußische Gulfe und plötlich anberte fich bie Phy= stognomie der polnischen Hauptstadt. Das Hotel der russischen Gesandtschaft blieb isolirt, das der preußischen wurde von Gästen umbrängt. Die moberne französische Tracht, welche ber polnische. Abel bisher hatte tragen muffen, weil bie altpolnische Tracht rufstichen Augen unerträglich mar, murbe bei Seite gelegt und ber gesammte Abel erschien wieber öffenklich in seinem Nationalkleide. Die patriotifche Partei wuchs immer mehr an, ihr berühmteftes Haupt war Ignaz Botocki. Der König selbst begann in bem Maaß zu ihr zu neigen, in welchem er fich weniger mehr vor ber alten Katharina fürchtete. Seitdem auch Kaiser Leopold sich von Rußland abwandte und sich Preußen näherte, stiegen die Hoffnun-ven Poleus. Bor allem war der Reichstag barauf bedacht, die

abscheuliche alte Versaffung, bas liberum voto 2c. zu änbern, insbem er am 3. Mai 1791 eine neue verständige Versaffung zu Stande brachte, wonach Polen zwar noch ein Wahlreich bleiben, aber nicht mehr jeden einzelnen König, sondern nach dem Tode des kinderlosen Stanislaus den Prinzen von Sachsen mählen sollte, in dessen Geschlecht sodann die Krone einfach fortzuerben hätte. Die neue Versassung gab ferner dem König eine größere Gewalt als bisher und steuerte der Anarchie, von welcher Rußland einen so großen Vortheil gezogen hatte. Leopold II. und Friedrich Wilshelm II. anerkannten die neue polnische Versassung und lobten sie sehr. In der Zusammenkunft zu Pilnitz stimmten beide auch der sächsischen Thronfolge in Polen zu und Leopold erklärte sich bereit, Vreußen den Besitz von Danzig und Thorn zu verschaffen, als das einzige Mittel, Preußen in seiner sesten Haltung gegen Ruß-land zu bestärken.

Run farb aber Leopold und sein Sohn Franz nahm gleich nach feinem Regierungsantritt eine falte Miene gegen Preußen an. Es erschien ihm nämlich gerathener, sich wieber, wie Joseph, an Aufland anzuschließen. Nichts konnte ber russischen Raiserin er-wünschter senn, welche baber schon am 13. Juli 1792 mit Franz dn Bundniß einging, worin dieser sich verpflichtete, Polen nicht mehr zu unterftügen. Schon im Frühling bieses Jahrs hatte sie bie Polen selbst zu bearbeiten angefangen. Sie ließ burch ben poinischen Kronfelbherr Branicki, ber eine Verwandte Potemkins geseirathet hatte und gang ruffisch gefinnt war, bie Confobetation von Targomit einleiten, bei ber fich besonbers auch kelir Potoci, ein Better bes Ignaz, betheiligte. Diese Confobetation hatte zum Zweck, die alte Verfaffung Polens herzustellen, was sie durch ein Manisest vom 14. Mai 1792 proclamirte. Ratharina aber erklärte sich fogleich für bie Confoberirten und ließ benselben sagen, "sie möchten ganz auf die Seelengröße und Uneigennützigkeit (!) ber Czarewna vertrauen." Die Polen riefen nun ben preußischen Schutz an, allein ber König von Preußen,

sobalb er sich von Desterreich verlassen sah, hatte nichts Eiligeres zu thun, als nun auch seinerseits Polen aufzugeben \*) und um bie Gunft ber ruffischen Raiserin zu buhlen. Sie aber griff auf biefer Seite eben fo ichnell zu und ichloß mit Preugen ein Bunbnig am 3. August, worin sie demselben den Besitz von Danzig und Thorn zusicherte und es baburch ganz zu ihrem Werkzeug machte. Hierauf beklagte sie sich gegen Desterreich, Preußen bringe in fie, Polen zu theilen, mas fie nie gewollt habe, allein bie Sache ließe fic vielleicht machen, wenn Defterreich Rufland und Preußen gestatten wolle, in einer zweiten Theilung Polens neue Stude von biefem Reich abzureißen, für fich felbst aber fich mit Bayern arrondirte, beffen Kurfürst Karl Theodor nicht mehr lange leben konnte. Franz ließ sich bas gefallen und hoffte sogar in einem slegreichen Rampf mit Frankreich, welches ihm ben Krieg erklärt hatte, noch mehr Eroberungen im Westen zu machen, weshalb er Rufland und Preußen bie polnische Beute einstweilen gonnen wollte. Nun mußte sich Preußen verpflichten, ben Theil von Po-len, ber ihm abgetreten wurde, als Preis seiner Theilnahme am Kriege gegen Frankreich anzusehen. Friedrich Wilhelm II. willigte gern ein, benn er machte gern bie Sache ber Ronige zu ber feinigen und setzte eine Ehre barein, bem bedrängten Königspaare in Paris ritterliche Gulfe zu leiften. Nebendem hoffte er, feine un-

<sup>\*)</sup> Der Graf von Golz, als Stellvertreter Luchesinis, übergab am 17. Mai 1791 bem König Stanislaus ein Schreiben des Königs von Preußen, worin es hieß: "Friedrich Wilhelm II. habe die Umänderung der Versassung mit herzlicher Zustimmung vernommen. Er preise diesen wichstigen Schritt des Volkes 2c. und diese seine Gesinnung solle der Botschafster sogleich allen Theilnehmern an der großen Umschaffung bezeugen." In dem Bündniß zwischen Preußen und Polen vom 15. März 1790 hatte sich Preußen verpslichtet, keine fremde Einmischung in die Angelegenheiten Polens dulden zu wollen. Jetzt aber erklärte Luchesini, jener Märzvertrag setz burch die neue Versassung annullirt, "deren verderbliche Folgen der König von Preußen von jeher vorausgesehen habe."

überwindliche Armee werde in bem insurgirten Frankreich eben so rasch fertig werden, wie einst in Holland.

Als nun bie armen Polen Gulfe bei tem preußischen Gesandten in Warschau suchten, konnte sich Luchefini nicht erinnern, jemals die polnische Verfaffung von 1791 gut geheißen zu haben und erklärte, sein Herr erachte sich nicht für gebunden, Bolen gegen Rufland Gulfe zu leiften. Den polnischen Patrioten blieb also nichts übrig, als sich selber zu helfen. Joseph Poniatowski, ein Reffe bes Königs, warf fich mit 20,000 Mann ben einruckenben Ruffen entgegen. Allein ber ruffische und preußische Hof machte bie größten Anstrengungen, um burch Drohungen ober Liebtosungen ben König von Polen und seine Generale von ber Sache ber polnischen Nation abzuziehen. Erst sollte Stanislaus zur Armee abgeben, aber unter bem Vorwand einer Krankheit fam er nicht, sonbern schickte ben Prinzen Alexander von Württemberg, ber eine Czartoriska geheirathet hatte, ben Oberbefehl aber nur benutte, um bie polnischen Geertheile irre zu führen, zu gerftreuen ober jum Ruckzug zu commanbiren, bis man ihn entfernte. Die Seele bes polnischen Nationalheeres wurde damals Thabbaus Rosciuszko, \*) ber mit Washington und Lafapette für die Unabhängigkeit ber Amerikaner gefochten hatte. Nachdem er schon

halls von Lithauen, Sosnofski, verliebt, die ihn zärklich wieder liebte, aber ihre stolzen Eltern verwarfen ihn. Er wollte sie mit ihrem Willen entsuhren, aber sie wurden eingeholt und er im Rampf um die Geliebte schwer verwundet. Als er geheilt war, ging er nach Amerika, während seine Geliebte den Fürsten Lubomirski heirathen mußte. In Amerika ersward er sich als Ingenieur viele Verdienste und stieg die zum General. Washington und Lasayette ehrten ihn hoch, Jesserson, der nachherige Prässbent, wurde sein wärmster Freund. In jeder Schlacht trug er in ritterslicher Minne das Tuch, welches seiner Geliebten beim Abschied entfallen war. Ihr blieb er sein Leben lang getreu und hat nie geheirathet. Es war ein echter Pole von romanhafter Gluth.

am 18. Juni 1792 bei Zielence in Volhynien ein russisces Corps geschlagen hatte, lieferte er mit nur 4000 Rann, bie er aber trefslich verschanzt hatte, am 17. Juli bei Dubienka ben 18,000 Mann starken Russen unter Rochowski eine blutige Schlacht, in welcher er nur 700, bie Russen aber 4000 Mann verloren, und gab seine Stellung nachher nur auf, weil er auch von der Seite bedroht wurde. Ein zweites großes Russenheer unter Rossakwit siegte bei Nyswitz und nahm Lithauen weg. Da nun auch König Stanislaus den Drohungen Ruslands und Preußens Gehör gab und es über sich vermochte, die patriotische Partei zu verlassen und der Targowizer Conföderation beizutreten, am 23. Juli, konnte Rosciuszko allein mit seinen schwachen Kräften Polen nicht mehr retten und verließ es, um einstweilen in Leipzig zu privatistren.

Die zweite Theilung Polens wurde am 23. Jan. 1793 zwischen Rufland und Preußen allein vorgenommen, aber mit Bustimmung Defterreichs, welches wie gefagt im Westen entschäbigt werben sollte, und sogar Englands. Die schlaue Ratharina entsagte nämlich bem von ihr selbst früher aufgestellten Brundfat ber bewaffneten Neutralität in Seefriegen und bewilligte ben Engländern neue Hanbelsvortheile. Da nun England megen bes einträglichen Oftseehandels Frieden mit Rugland haben wollte, und im Beginn bes großen Kampfes gegen die französische Revolution bie nordischen Mächte nicht entbehren konnte, brudte es bie Augen zu und gab Polen zum zweiten Male verloren. Obgleich nun Ratharina bie Miene angenommen hatte, als ob fie nur burch Preußen zu ber zweiten Theilung Polens fortgeriffen und gleichsam genöthigt worben sen, nahm sie sich gleichwohl wieber bas größte Stud ber Beute, nämlich 4550 Quabratmeilen in Litthauen unb Bolhynien, mahrend Preußen nur 1060 Quabratmeilen, nämlich außer Danzig und Thorn noch Posen, Gnesen, Kalisch, Rawa mb Plogf ac. erhielt. Ruffische und preußische Truppen rudten ne Wiberstand ein und ergriffen Besitz. In einem Manifest vom 'ten beibe Mächte ben Polen bittere Bormurfe megen Marif

ihres angeblichen Jakobinismus, der die Ruhe der Nachbarstaaten gefährde, und weshalb das Königreich Polen kleiner gemacht wers den musse. Die Verfassung von 1791 wurde als jakobinisch dars gestellt, während gerade sie der königlichen Gewalt neue Rechte verliehen und der Anarchie der älteren Verfassung ein Ende gesmacht hatte.

Noch blieb bem polnischen Reichstage zu Grobno übrig, bie Abtretung an Rußland gutzuheißen. Sammtliche Landboten meigerten sich, so tief und allgemein war bie Entruftung. Der sanfte Sievers ließ nun in aller Stille einen ber muthigsten Lanbboten burch russische Soldaten festnehmen und fortbringen. Am 23. Sept. sollte über den Theilungstractat abgestimmt werden. Sämmtliche Landboten schwiegen. Der russische General Rautenfeld trat in den Saal und harangirte die Landboten mit Drohungen. Sie schwiegen immer noch. Nun besetzte er alle Ausgänge mit russischaten und schwur, keinen Landboten herauszulassen, bis fie der Theilung würden zugestimmt haben. Alle schwiegen, bis nach Mitternacht um 3 Uhr ein Landbote vorschlug, ber Sache ein Ende zu machen, indem die Versammelten dreimal sollten aufge-rufen, und wie sie noch immer schwiegen, ihr Stillschweigen als Zustimmung sollte angesehen werden. So geschah es, die Land= boten aber setzten noch eine besondere Protestation auf. Die Ver= faffung von 1791 wurde nun ebenfalls aufgehoben und nach rufficer Vorschrift eine andere gemacht. Am perfideften handelte Rufland gegen Preußen, indem es ben Reichstag von Grobno abhielt, nachdem die Abtretung an Rußland gutgeheißen war, die an Preußen ebenfalls gutzuheißen. Der russische Gesandte Graf Sievers marktete unterbeß mit bem preußischen v. Buchholz um bie Grenzen, die nach einer schlechten alten Karte bestimmt waren, und zwickte.am preußischen Antheil so viel als möglich ab.

Rußland konnte dieses schnöbe Spiel mit Preußen spielen, weil Friedrich Wilhelm II. am Rhein gegen die Franzosen beschäftigt war und Franz II. sich, seit Thugut ihn leitete, wieder

2B. Mengel, 120 Jahre. U.

blind an Rußland hingab. Sobald aber Buchholz entdeckte, wie arg ihm Sievers mitgespielt, und seinem Herrn Meldung gethan, verließ Friedrich Wilhelm II. den Kriegsschauplatz am Rhein und kehrte nach Berlin zurück, aber Rußland beschwichtigte seinen Jorngeschwind, indem Sievers den polnischen Reichstag bewog, nunmehr die preußischen Forderungen anzuerkennen. Die alte Katharina wußte wohl, der König von Preußen habe den Rhein ungern verlassen und wünsche die Fortsetzung des Kriegs mit Frankreich, deswegen suchte sie ihn durch rasche Bewilligung seiner Forderungen zu einer baldigen Wiederabreise an den Rhein zu bewegen.

Man machte in Paris bamals chimärische Bläne und gab ungeheure Summen aus, um zu Revolutionen und Angriffen auf bie coalisirten Mächte aufzureizen. Die französischen Gesanbtschaften und geheimen Agenten in Turin, Genua, Florenz, Reapel, unterwühlten Italien. Barthelemp, ber französische Gesandte in ber Schweiz, hette bie Unterthanen in ber Schweiz gegen ihre aristofratischen Herren auf und bewirkte zunächst eine bemofratische Revolution in Genf. In England waren alle ähnlichen Versuche Talleprands am gesunden Sinne ber Nation gescheitert. In Constantinopel aber fanb ber frangösische Gefanbte Descorches offene Hände und verschenkte nicht weniger als 40 Mill. Livres, um ben Divan zu bestechen. Allein ber Sultan wagte nicht, Desterreich ben Krieg zu erklären, weil er fürchten mußte, alsbann auch Rußland zum Feinde zu bekommen, und Katharina II. brannte fo vor Begierbe, wieder mit ber Pforte anzubinden, daß fie fcon bie bloßen Umtriebe ber Franzosen in Constantinopel zum Vorwande nahm, um Truppen an ben Grenzen zu sammeln, und mit Thugut bereits einen Theilungsvorschlag einging, wonach sie Beffarabien, bie Molbau und Wallachei, Defterreich aber Serbien und Bosnien erobern sollte. — In die Zeit bieser französischen Umtriebe fällt nun auch eine Reise Rosciuszko's nach Italien, bie er unternahm, theils weil er fich in Leipzig übermacht mußte, theils

um mit der französischen Republik in Verbindung zu treten, von welcher er Gelb empfing, um Polen zu insurgiren.

In Polen felbst bearbeitete Jafinski bie Gemuther und berei= tete eine Erhebung vor. Der neben bem Gefandten Grafen Gievers im Konigreich Polen allein gebietenbe General Igelftrom hatte einen großen Theil seiner Armee an bie türkische Grenze foiden muffen und commanbirte in Polen nur noch 20,000 Mann, weshalb er ben König Stanislaus zwingen wollte, auch bie polnifche Armee auf 15,000 zu reduciren. Der König geborchte, allein die ersten polnischen Truppen unter General Mabalinski, velche aufgelöft werben sollten, gehorchten nicht, setzten sich bei Oftrolenka und verstärkten sich burch zahlreiche Buzüge von Frei= willigen, im Marz 1794. Nun erschien auch Rosciuszko ploglich in Rratau, jagte bie wenigen bort garnisonirenben Ruffen aus ber Stadt und ftellte fich an die Spipe ber Insurrection. Madalinski vereinigte sich mit ihm und beibe stießen bei Raclawicze auf 4000 Ruffen unter Tormassow, und schlugen ihn mit Verlust von 1200 Mann und 12 Kanonen aus bem Felbe, ben 4. April. In biesem Rampfe hatten fich bie Krakusen (nur mit Gensen bewaffnete Bauern) ruhmlich ausgezeichnet, mahrend bas Aufgebot ber Ebelleute fich hatte versprengen laffen. Bornig warf nun Rosciuszko feinen Rock fort und zog ben weißen Kittel eines Bauern an. Aber nicht zum Vortheil feiner Sache, benn ber Abel murbe ihr Feind.

Die Nachrichten aus bem Süben elektrisirten die Bevölkerung von Warschau und ganz Polen. Igelström verlor den Kopf, bas bose Gewissen machte ihn dumm. Obgleich er 8000 Mann commandirte und die nur 4000 Mann zählenden polnischen Truppen in Warschau leicht hätte isoliren und entwassnen können, that er nichts. Als nun das Volk der Hauptstadt im Verein mit den polnischen Truppen am 17. April sich erhob, traf er nicht die geringste Vorkehrung, ließ seine Regimenter vereinzelt und ohne Inskruction, so daß sie sich durchschlugen, wie sie konnten, und in der

blind an Rußland hingab. Sobald aber Buchholz entbeckte, wie arg ihm Sievers mitgespielt, und seinem Herrn Meldung gethan, verließ Friedrich Wilhelm II. den Kriegsschauplatz am Rhein und kehrte nach Berlin zurück, aber Außland beschwichtigte seinen Jorn geschwind, indem Sievers den polnischen Reichstag bewog, nunsmehr die preußischen Forderungen anzuerkennen. Die alte Kathazina wußte wohl, der König von Preußen habe den Rhein ungern verlassen und wünsche die Fortsetzung des Kriegs mit Frankreich, deswegen suchte sie ihn durch rasche Bewilligung seiner Forderunzgen zu einer baldigen Wiederabreise an den Rhein zu bewegen.

Man machte in Paris bamals dimärische Plane und gab ungeheure Summen aus, um zu Revolutionen und Angriffen auf bie coalisirten Mächte aufzureizen. Die französischen Gesandtschaften und geheimen Agenten in Turin, Genua, Florenz, Neapel, unterwühlten Italien. Barthelemp, ber französische Gefanbte in ber Schweiz, hette bie Unterthanen in ber Schweiz gegen ihre ariftofratischen Herren auf und bewirkte gunachft eine bemofratische Revolution in Genf. In England waren alle ähnlichen Versuche Talleprands am gesunden Sinne ber Nation gescheitert. In Constantinopel aber fant ber französische Gefandte Descorches offene Sande und verschenkte nicht weniger als 40 Mill. Livres, um ben Divan zu bestechen. Allein ber Sultan wagte nicht, Defterreich ben Krieg zu erklären, weil er fürchten mußte, alsbann auch Rußland zum Feinde zu bekommen, und Katharina II. brannte so vor Begierbe, wieder mit ber Pforte anzubinden, daß fie fcon bie bloßen Umtriebe ber Franzosen in Constantinopel zum Vorwande nahm, um Truppen an ben Grenzen zu sammeln, und mit Thugut bereits einen Theilungsvorschlag einging, wonach sie Beffarabien, die Moldau und Wallachei, Defterreich aber Serbien und Bosnien erobern sollte. — In die Beit bieser französischen Umtriebe fällt nun auch eine Reise Rosciuszko's nach Italien, die er unternahm, theils weil er sich in Leipzig übermacht wußte, theils

heime Verpflichtungen gegen Frankreich gezwungen, allein sie versiehlte ben Zweck, weil sie ben polnischen Abel tief erbitterte, ber nun alles anwandte, um die Bauern zurückzuhalten. So brachte Rosciusczko nur 17,000 Mann zusammen, um bamit offensiv gegen den König von Preußen zu versahren, welcher übrigens seine Streitstäste vertheilte und indem er zu viele Punkte der Grenze besetzte, endlich im Juni selbst mit nicht viel mehr Truppen, als Rosciuszko selber hatte, auf diese losging. Der König aber wurde durch 8000 Kuffen unter Denisow unterstützt und mit dieser llebermacht packte er den Bolen bei Rawka oder Szczasociny am 9. Juni. Die Krastusen hielten mit ihren Sensen die surchtbarsten Chocs der Keiteret aus, wurden aber endlich vom russtschen Fusvolk in die Flanke gesnommen und gaben die Flucht. Um Tage vorher war General Zasionczek, der mit einem kleinen Corps Krakau besten sollte, bei Chelm geschagen worden und Krakau siel am 15.

Diese Unglücksnachrichten machten das Volk in Warschau müstend, so daß es am 28. unter Auführung des Demagogen Kanofka die Gefängnisse öffnete und trot aller Abwehr des edlen Ignaz Potocki die verhaßtesten Russenfreunde, acht an der Zahl, rornehmslich den Fürsten Czetwertinski und den Wilnacr Bischof Massalski, ermordete. Sobald Kosciuszko in die Stadt kam, ließ er fünf der Rörder hängen, was aber die demokratische Stadtpartei oben so gegen ihn erbitterte, als die Befreiung der Bauern ihm den Abel zum Feinde gemacht hatte. Allein die Partei hatte nicht Zeit, unster einander selbst zu habern, denn am 13. Juli erschien der König von Preußen mit seinen russischen Bundesgenossen vor den Thoren von Warschau.

Srade damals aber kam Raiser Franz II. aus den Niederlansten nach Wien zurück und verständigte sich mit der russischen Kaisserin zum Behuf einer dritten Theilung Polens, nach welcher Desterreich die vier südwestlichen Palatinate des noch übrigen Kösnigreichs Polen zufallen sollten, namentlich aber Krakau und Senstomir, auf welche Preußen Anspruch machte. Zugleich erhot sich

Irre herumliesen. Enblich schlug sich Igelström selbst noch n
700 Mann durch die Straßen Warschau's hindurch und samme braußen die Reste seiner Truppen, die auf ein Orittheil geschmi zen waren. Warschau war frei. Durch ähnliche Ueberraschung wurden die Russen auch aus Grodno und aus Wilna vertriebe In der letzten Stadt wurde Kossakowski, der als Pole russisch General geworden war und seine Landsleute bekämpst hatte, g henkt. Sein Bruder, ein Bischof, befand sich in Warschau, t er mit andern Russensreunden eingekerkert war, und auch ih den Hetman Ozarowski, den Vicegroßseldherrn Zabiello und b Grasen Ankwitz hing man an den Galgen, am 9 Mai.

Endlich kam Rosciuszko nach Warschau und stellte bie Or nung ber. Sein Hauptaugenmerk aber war ber König von Pre Ben. Ihn suchte er fur bie polnische Sache zu gewinnen und rie ihm zugleich zum Frieden mit Frankreich, benn nur im Bunbe n Frankreich und Polen könne er Rugland und Defterreich beftebe Der König schwankte, ließ sich aber burch Manstein bewegen, i entgegengesetzte Politik zu befolgen und eine beträchtliche Strel macht persönlich nach Polen zu führen, um Rosciuszko zu übe mältigen. Inbessen eilte er bamit nicht und auch General Favre ben er gegen Krafau vorausgeschickt hatte, verfuhr so methobil und langfam, als ob er einen viel machtigeren Feind vor fich bat folug erft am 18. Mai einen Haufen Krakusen und zog sich bar fogar wieder zurud, ohne Zweifel burch Befehle seines Königs # rudgehalten, beffen Spftem noch nicht fest ftanb. Rosciusczto ge sich unendliche Mühe, sein schwaches Heer burch ein allgemein Aufgebot zu verstärken, manbte aber ein verkehrtes Mittel an, in dem er den Bauern Freiheit und die Aufhebung der Leibeigenschaf verkündete. Bu dieser Maaßregel bewogen ihn vielleicht ameri kanische Sympathien, \*) vielleicht sah er sich bazu auch burch se

<sup>\*)</sup> Er hatte sich in Amerika nicht an den föderalistischen und med aristokratischen Washington, sondern an den demokratischen Jefferson aus schlossen.

seine Verpslichtungen gegen Frankreich gezwungen, allein sie versiehlte ben Zweck, weil sie ben polnischen Abel tief erbitterte, ber um alles anwandte, um die Bauern zurückzuhalten. So brachte Kosciuszsko nur 17,000 Mann zusammen, um bamit offensiv gegen den König von Preußen zu versahren, welcher übrigens seine Streitskäste vertheilte und indem er zu viele Punkte der Grenze besetzt, which im Juni selbst mit nicht viel mehr Truppen, als Kosciuszko selber hatte, auf diese losging. Der König aber wurde durch 8000 Kussen unter Denisow unterstützt und mit dieser Uebermacht packten den Bolen bei Rawka oder Szczasociny am 9. Juni. Die Krastusen hielten mit ihren Sensen die surchtbarsten Chocs der Reiteret us, wurden aber endlich vom russtschen Fußvolk in die Flanke gesummen und gaben die Flucht. Am Tage vorher war General Zasionzek, der mit einem kleinen Corps Krakau decken sollte, bei Chelm zeschlagen worden und Krakau siel am 15.

Diese Unglücksnachrichten machten bas Wolf in Warschau wüstend, so daß es am 28. unter Anführung des Demagogen Kanossa bie Gefängnisse öffnete und trot aller Abwehr des eblen Ignaz Botocki die verhaßtesten Russenfreunde, acht an der Zahl, vornehm=lich den Fürsten Czetwertinski und den Wilnaer Bischof Massalski, emordete. Sobald Kosciuszko in die Stadt kam, ließ er fünf der Rörder hängen, was aber die demokratische Stadtpartei eben so segen ihn erbitterte, als die Befreiung der Bauern ihm den Adel zum Feinde gemacht hatte. Allein die Partei hatte nicht Zeit, unster einander selbst zu habern, denn am 13. Juli erschien der König von Preußen mit seinen russischen Bundesgenossen vor den Thoren von Warschau.

Grade damals aber kam Raiser Franz II. aus den Niederlans den nach Wien zurück und verständigte sich mit der russischen Raisserin zum Behuf einer dritten Theilung Polens, nach welcher Desterreich die vier südwestlichen Palatinate des noch übrigen Kösnigreichs Polen zufallen sollten, namentlich aber Krakau und Senstomir, auf welche Preußen Anspruch machte. Zugleich erbot sich

Desterreich, den Russen gegen die Türken zu helfen. Beibe Contrahenten aber wollten sich des dupirten Königs von Preußen noch zur Ueberwältigung ber Polen bedienen. Er sollte fich babei für fie aufopfern, die ihm alsbann die Beute wegnehmen wollten. Deshalb gab Ratharina II., mahrend fie ein großes Beer unter Guwarow an den Grenzen sammelte und am 12. August Wilna er= fturmen ließ, ben wenigen russischen Truppen, die sich an ben Ronig von Preußen angeschlossen hatten, den Befehl, sich zu schonen-und die Preußen allein machen zu lassen, Oesterreich aber that gar nichts. Rosciuszko befestigte und vertheibigte unterbeß Warschau gegen bie Preußen mit größtem Belbenmuthe, veranlaßte Insurrectionen im Rücken berfelben und ließ ihre Bufuhren auffangen, fo baß es ihnen an Proviant zu fehlen begann, mahrend Versen, ber die Russen im preußischen Lager anführte, sich zum Abmarsch rustete, und Franz II. jede Hülfsenbung verweigerte. Nun bestürmten Luchesini und Bischofswerber den König, die Belagerung aufzuhes ben und seine Kräfte zu schonen, da die Absicht Rußlands und Desterreichs, biese Kräfte aufreiben zu lassen, unverkennbar fep. Und Friedrich Wilhelm II., bem alles hatte baran liegen muffen, Warschau vor ben Augen ber Ruffen zu nehmen und Herr bes Terrains zu bleiben, ließ sich wirklich zum Rückzug bewegen und führte ihn am 6. September aus. Er war im Lager an ber Weichsel eben so geärgert worben, wie in bem am Rhein, und aus gleichen Ursachen. Sein Temperament verlangte rasche Erfolge, und boch hatte er nicht Energie genug, seinen Generalen ben Degen an bie Rippen zu setzen, um Erfolge wie die Hoches, Pichegrus und Sumarows zu erzwingen.

Raum waren die Preußen fort, so rückte Suwarow vor, um zu beweisen, er und seine Russen vermöchten in wenigen Tagen, was Friedrich Wilhelm mit seinen Preußen in Wochen nicht gestungen seh. Was vermochte die Tapferkeit der kleinen polnischen ufen, welche Kosciuszko ihm entgegenschicken konnte, gegen Susrows Uebermacht und gewohnten Ungestüm? Zuerst bei Brzesc

am 17. September unterlag ihm ber polnische General Sierakowski in einem Verzweiflungskampf und verlor 9000 Mann, bann bei Maciejowice am 10. October Kosciuszko selbst, bessen lette 10,000 Mann hier ruhmvoll sechs Stunden lang in blutigem Handgemenge rangen, bis ihre Schaar auf 2400 Mann geschmolzen war, die nun von Poninski gesührt nach Warschau zurücksohen, um diese schwer bedrohte Stadt vertheidigen zu helsen. Rosciuszko selbst war, in Vanerntracht und auf einem schlechten Rlepper reitend, von Rosaken verwundet und von seinem gleichfalls verwundeten Pserde in einen Sumps hineingerissen worden. Ein Säbelhieb auf den Rops machte ihn bestinnungslos und seine letten Worte waren: sinis Poloniae! Wer ein Rosak erkannte ihn, Suwarow ließ ihn mit großer Sorgsalt und Schonung psiegen und heilen und schickte ihn nach St. Peziersburg, wo die alte Raiserin, minder edelmüthig, ihn eng und sest einkerkern ließ.

Suwarow aber zog gegen Warschau. Ignaz Potocki warf fich ibm noch einmal bei Rolilka entgegen, murbe aber blutig zu= rudgeworfen, am 26. October. Nun rudte Sumarom vor Praga, bie Worftabt Warschau's, von ihr burch bie Weichsel getrennt, ein großer und fart befestigter Brudentopf, hielt fich aber nicht, wie ber Ronig von Preugen, mit einer methobifchen Belagerung auf, sondern ließ schon in der Nacht des 4. November Praga fturmen und wie in Oczakow alles Lebenbige in ber Stadt niedermegeln. Die Polen wehrten sich in ben Straßen aufs tapferste, Jasinski fel, bie Ruffen verloren 1400 Mann, aber bie ganze friedliche Bevölkerung Praga's, Greise, Weiber und Kinder wurden von den Ruffen abgeschlachtet, nach ber mäßigsten Berechnung 10,000 Menfoen, ungezählt 2000, bie in ber Weichfel ertranken, weil fie nicht mehr über bie von Menschen vollgestopfte Brude entkommen konnten. Von so viel Blut gefättigt, wurde Suwarow plötlich wild gestimmt, bewilligte ber Stadt Warschau eine billige Ca= Pitulation, ließ die polnischen Truppen frei abziehen und schonte die Einwohner, am 7. Nov. — Die Trümmer bes Insurgentenheeres wurden von den Preußen in kleinen Gefechten vollends aufserieben und gefangen ober zerstreut. Die am meisten Compromittirten flohen burch Desterreich, wo man ihnen nichts zu Leibe that.

Nun war Rugland herr bes Terrains und konnte, im Ginverftanbnig mit Defterreich, Preugen vorschreiben, wie viel es bei ber britten Theilung Polens bekommen follte. Mit Frankreich noch im Rriege begriffen, mit England megen bes nicht erfüllten Subsidientractats in bitterer biplomatischer Fehde (Graf Malmesbury überfette nur bie Worte Sheribans in eine feinere Sprache), von ben Polen selbst wegen bes treulosen Spiels, bas er mit ihnen getrieben hatte, furchtbar gehaßt, konnte ber König von Preußen nicht magen, Rugland und Defterreich ben Krieg zu erklären, mußte also Krakau und bie reichen Salzwerke von Wieliczka an Defterreich überlassen, bem sein polnischer Beutetheil zufiel, ohne bag es bie geringfte Anstrengung beshalb gemacht hatte-Am 3. Januar 1795 murbe ber Theilungstractat in St. Petersburg unterzeichnet. Das ganze Königreich Polen murbe aufgehoben. König Stanislaus erhielt eine ruffische Penfion und ftarb 1798 in St. Petersburg. Rugland nahm fich wieber ben größten Theil weg, vollends ganz Litthauen mit Wilna und Volhynien, 2200 Duadratmeilen. Preußen bekam alles Land westlich von ben Flüssen Miemen und Pilica, das alte Masovien mit ber Sauptstadt Warschau, nicht ganz 1000 D.=M. Defterreich alles Land zwischen ben Flüssen Pilica und Bug, Westgalizien mit Krakau, 834 Duabratmeilen.

Damit sollte nun der Name Polen für immer von der Karte Europas und aus der Weltgeschichte ausgestrichen seyn. Man hat die Vernichtung des polnischen Reichs "das größte Verbrechen des Jahrhunderts" genannt. Die es vollbrachten, waren in keiner Weise dazu berechtigt und vollbrachten es mit dem vollen Bewußtseyn, daß sie ein himmelschreiendes Unrecht begingen. Die es verhindern wollten, handelten nach menschlicher Berechnung unklug, denn wie konnte der arme Rosciuszko mit seinen Bauern den Geeresmassen

Rußlands, Desterreichs und Preußens widersteben? Aber das Banner der Chre, welches er entfaltete, blieb über der besleckten Fahne seiner Besteger rein und aufrecht steben und wird durch alle Jahrhunderte fortleuchten.

An bem nämlichen verhängniftvollen 3. Januar hatte bie alte Ratharina mit bem alten Thugut für ben jungen Franz einen weiten geheimen Tractat abgeschlossen, bie künftige Theilung ber Turfei einleitenb. Man glaubt, wenn man bie Punfte biefes Bertrags lieft, bie habgierigen Gefichter zweier alter Wucherer in einem Nachtbilde Rembrandts vor sich zu seben. Katharina ließ fic woldau und Wallachei, Thugut Serbien und Bosnien verfichern; als Aequivalent für meitere Ermerbungen Ruglands im Orient sollte Desterreich nicht nur Bagern, sondern auch Be= nebig erhalten. Beibe Contrabenten aber famen überein, jede weitere Erwerbung Preußens gemeinschaftlich abzuwehren und zu Bur Bestegelung biefes Tractats mußte ber bereits 71jährige Karl Theodor von Bavern sich noch mit einer Enkelin Maria Theresta's, Marie Leopoldine, Tochter des Herzogs Ferdi= nant von Modena, vermählen, am 15. Februar. Der nächste ban= riche Agnat und Erbe, Maximilian von Zweibrücken, lebte in Straßburg unter französischem Einfluß, bing mit ben Illuminaten zusammen und konnte nach Umständen der Nachfolge verlustig er= flärt merben.

Friedrich Wilhelm II. kam hinter diesen Tractat und wurde zugleich von den rheinischen Fürsten, Herren und Städten bestürmt, sie zu retten, oder sich wenigstens bei Frankreich für sie zu verswenden. Gleichzeitig behandelte ihn die französische Diplomatie aufs artigste, um ihn vollends von der Coalition zu trennen. Er sah also die Möglichseit, als Schutherr des westlichen und mitteren Deutschland sein preußisches Reich zu arrondiren und mit hülse Frankreichs den österreichischen Anspruch auf Bayern zu vereiteln. Deshald ließ er schon am 5. April durch seinen Gessandten, den Freiherrn von Hardenberg, denselben, der sich durch

seine treffliche Verwaltung ber frankischen Markgrafschaften bereits einen guten Ruf erworben hatte, und ber mit bem französischen Gefanbten Barthelemy zu Bafel bie geheimen Unterhandlungen pflog, ben Baster Frieden abschließen. Man hat lange Zeit biesen Frieden Preußen zum schweren Vorwurf gemacht und ihn als Abfall von ber beuisch en Sache gebranbmarft, allein aus ben angeführten Thatsachen ergibt sich, daß er burch bas Benehmen des übel geleiteten und übel gesinnten Kaifer Franz hervorgerufen, ja gewiffermaßen erzwungen wurde. Friedrich Wilhelm II., wie viele gerechte Vorwürfe ihn auch treffen, war boch immer noch ehrlicher, als Franz und Katharina. Auch wäre ber Basler Frieden an sich nicht so gefährlich für Deutschland geworden, wenn Friedrich Wilhelms II. Nachfolger auf bem preußischen Thron spätere Gelegenheiten mit Verftand und Energie benutt hatte, um biefem ichimpflichen Frieden zu entfagen, Großmuth gegen Defterreich zu üben und mit demfelben gemeinschaftlich Deutschland gegen Frankreich zu vertheibigen. Der Baster Friede wurde nur beshalb so verberblich und übel berüchtigt, weil er so lange gehalten, nicht schon viel früher preußischerseits wieber gebrochen wurde.

In diesem Frieden wurde mitten durch Deutschland eine Des marcationslinie gezogen, welche das ganze nördliche Deutschland vom Main an für neutral erklärte und vom öfterreichischefranzösischen Kriegsschauplatz ausschloß. Hannover lag innerhalb bieser Linie und zog seine Truppen sofort zurück, wie auch Heffen. Auch Spanien folgte dem preußischen Beispiel und schloß, ebenfalls zu Basel, am 22. Juli Frieden mit Frankreich. Karl IV., nur dem Jagdvergnügen obliegend, hatte bisher den liberalen Aranda regieren lassen. Nach der Hinrichtung Ludwigs XVI. mußte dieser letztere seine Stelle verlieren, um dem gemeinen Leibgardisten Godon Platz zu machen, welchen des Königs Gemahlin Therese, geb. Prinzessin von Parma, zu ihrem Liebhaber ausersehen hatte und den sie zum Minister und Herzog von Alcudia machte. Godon half einige Jahre die königsmörderische Nation an den Phrenäen bekampfen, ließ sich aber später belehren, bas Saus Defterreich wolle fich in Frankreich nur auf Roften bes Hauses Bourbon bereichern, brachte diese Meinung ben Majestäten bei und forberte fie auf, fich mit ber neuen Regierung in Frankreich auszusöhnen. Er war nämlich von Frankreich bestochen und hoffte, sich mit Gulfe ber französischen Allianz gegen ben Willen bes spanischen Bolks, bas ihn haßte, im Ansehen und Besit ber höchsten Gewalt zu erhalten. Als Saupttheilnehmer bei ben Berathungen erhielt er bamals ben Titel principe de la paz (Friedensfürft). Uebrigens wurde ber Anstand so weit beobachtet, daß die noch in Paris ge= fangene Tochter Ludwigs XVI., Maria Theresta, jest ihre Freiheit erhielt, indem fie gegen die von Dumouriez verhafteten Conventsmitglieber und Drouet nebst ben Gefanbten Maret und Semonville ausgewechselt wurde. Lafapette vergaß man. Die Prinzessin begab fich zu ihrem Dheim nach Deutschland und heirathete brei Jahre später ben Bergog von Angoulème, altesten Sohn bes Grafen von Artois, blieb aber kinderlos und bewahrte ihr langes Leben hindurch ben tiefen Schmerz ihrer Jugend. Das vertriebene Haus Bourbon hatte bamals zum Saupte ben altesten Bruber bes bingerichteten Königs, früher Graf von Provence, jett Lubwig XVIII. genannt, ohne Kinder; diesem stand sein Bruder Artois zur Seite mit zwei Söhnen, bem Herzog von Angoulème und bem Herzog von Berry. Außerbem blühten noch zwei Nebenzweige des bourbonischen Stammes, die Linie Orleans, beren Chef Louis Philipp fich spater mit einer neapolitanischen Prinzessin vermählte, und bie Linie Conbé, beren Chef bisher die Emigrirten commandirt hatte, mit einem Sohn, Herzog von Bourbon, und einem Enkel, Herzog von Enghien.

Beinah unhemerkt machte Katharina II. bamals eine neue wichtige Erwerbung, indem sie den 18. März 1795 Kurland ohne weiteres für eine russische Provinz erklärte und in Bests nahm. Der bisherige Herzog Peter (Biron) vermochte keinem Wiberstand zu leisten und zog sich nach Sagan zurück, welches

Bergogthum nebst vielen anbern Gutern im Preußischen er ichon vorber angekauft hatte. Defterreich war bamals Rugland ganz ergeben und Preußen allein zu schwach, um ben Raub zu hindern, obgleich es sehr gegen sein Interesse war, sich auch von Kurland ber burch bie russische Riesenmacht überflügeln zu laffen. Die Migvergnügten unter bem furländischen Abel, welche keine Ruffen werben wollten, wurden aus dem Lande gejagt und ihre Güter Ratharinens Lieblingen verliehen. Insbesondere bie beiben Brüder Subow erhielten große Gütercomplexe. Eins ber letten Projecte Ratharina's mar, ben ruffischen Einfluß in Schweben burch eine Verheirathung des jungen Schwedenkönigs Guftav IV. Abolfs mit ihrer Enkelin Alexandra, ber altesten Tochter ihres Sohnes Paul zu befestigen. Der schwebische Regent, Rarl, Bergog von Sübermannland, zeigte fich in Staatsangelegenheiten schwach unb ängstlich. Da er die Regierung niederlegen mußte, sobalb fein Neffe großjährig murde, wollte er mährend bes Provisoriums keine schwere Verantwortung übernehmen. Sein Bruder Guftav III. mar ein Opfer bes Abels geworben, er felbst glaubte baber für sich und seinen Reffen am sichersten zu gehen, wenn er ben Abel schonte und gemähren ließ. In -biefer unköniglichen Politik ging er fo weit, daß er nicht nur die noch gefangen sitzenden Mitverschworenen Ankarströms wieber frei ließ, sondern auch alle Freunde Gustavs III. aus ben höheren Staatsämtern entfernte und burch ehemalige Feinde desselben ersetzte. Als der hervische Armfelt, \*) ein Liebling Gustavs III., von Neapel aus, wo er schwedischer Ge-

<sup>\*) &</sup>quot;Armselt, ein geborner Finne, war ein Bild ber Stärke und Schönsheit. Sein stattlicher Leib von ungewöhnlich hohem und schlankem Bautrug einen Apollokopf, eine breite Stirne voll Phantasse und Verstand, große freurige blaue Augen, eine königliche Nase, einen Mund, worin Scherz, With und Wollust spielten. Er war auf den Schlachtseldern und auf den Liebesseldern gleich unwiderstehlich. Wenn der rechte Don Juan je gelebt hat, so hat ihn A. übertrossen. In wie vielen europäischen Hauptstädten hatte er Kinder auch von surstlichen Frauen." E. M. Arnot.

sandter war, in Briesen an eine in Stockholm zurückgelassene Gesliebte, die junge Gräsin Rudenstiöld sich allzufrei in Wünschen und Hoffnungen für Schweden erging und diese Briese aufgefangen wurden, dichtete man ihm boshafterweise eine Verschwörung an, als habe er die gegenwärtige Regierung stürzen und die Zeiten Gustavs III. erneuern wollen. Er wurde geächtet und entfam, aber die arme Gräsin nußte öffentlich am Pranger stehen und dann in ein Zuchthaus wandern.

Der schwache Herzog gab sich in dieser Sache ganz zum Werksteug des über seine Schwäche hohnlachenden Abels her und kümsmerte sich überhaupt so wenig als möglich um die Regierung, ins dem er mit schwärmerischem Eifer sich der Freimaurerei hingab und beständig von Abenteurern umgeben war, die ihm neue Gesheimnisse derselben vorspiegelten und ihn zur Stiftung neuer Orsben verleiteten.

Als nun Katharina II. ben Heirathsantrag machte und ihn und ben jungen königlichen Neffen nach St. Petersburg einlub, fand sich Herzog Karl auch pflichtschuldigst ein, aber die Geirath kam nicht zu Stande, denn ber junge König von Schweben machte, als er den schon fertigen Heirathscontract unterzeichnen sollte, die einfache Bemerkung, nach den schwedischen Reichsgesetzen müsse eine fremde Prinzessin, welche der König heirathe, den lutherischen Glauben annehmen, so gewiß nach den russischen Reichsgesetzen eine fremde Prinzessin, die der Czar heirathe, den griechischen annehmen müsse. Das wollte Katharina nicht gelten lassen und suchte den jungen Starrkopf durch allerlei Liebkosungen und Zureden auf andere Gedanken zu bringen. Als er aber sest blieb, ließ sie ihn stehen und lief voller Jorn fort. Um andern Tage reisten die schwedischen Gäste wieder heim.

Als Vorspiel zum Türkenkriege hatte Katharina zwei Expebitionen ausgerüftet. Indem sie nämlich die Verlegenheit Englands, welches von Desterreich und Preußen im letzten Kampf in den Niederlanden verlassen worden war, geschickt wahrnahm, affectirts

fie einen ungeheuren Eifer, gegen Frankreich Rrieg zu führen, unb bewog Pitt am 22. Juli 1795 zu einem Vertrage, bemzufolge eine russische Flotte von 12 Linienschiffen und 8 Fregatten unter Abmiral Ranikow mit ben englischen Flotten vereinigt gegen bie französischen Flotten und Gafen kampfen sollte. Sie ließ fich aber dafür eine Mill. Pfund Sterling Subsidien zahlen und gab dem Abmiral geheime Befehle, seine Schiffe und Leute zu schonen, weil fie dieselbe für ihre eigenen Zwede in ber Levante brauchen wollte. Andererseits schickte sie Valerian Subow, ben Bruder ihres Lieblings, mit zahlreichen russischen Truppen nach ben Gübküsten bes kafpischen Meeres, um unter einem nichtigen Vorwand bie Stabt Derbent in Dageftan wegzunehmen. Ja fie verlangte, mahrenb fie felbst im Begriff war, in die Türkei einzufallen, geschwind noch vom Sultan, er folle ihr gegen bie Perfer beifteben. fie war, wollte sie noch alles verwirren, um mit Behagen im Trüben zu fischen. Der Sultan weigerte sich, Subow nahm Derbent, wurde aber bald darauf von den Persern unter Aga-Mahmud in offener Schlacht auf's Haupt geschlagen und mußte nach Derbent zurückflüchten. Raum hatte Ratharina biefe fcblimme Nachricht erhalten, als fie fogleich Verftärfungen zu Subows Entsat abgehen ließ. Feuriger als je in ben türkischen Eroberungsplan vertieft hoffte fie, gestütt auf die neuen Verträge mit Defterreich und England, endlich ihre Fahne auf ber Ruppel ber Sophienfirche in Conftantinopel aufpflanzen zu können, ftanb am 17. Nov. 1796 wie gewöhnlich munter auf und arbeitete allein in ihrem Cabinet, als sie eine Stunde nachher von ihrer Kammerfrau leb= los auf bem Boben liegend gefunden murbe.

So endete die nordische Semiramis ihr thaten= und laster= reiches Leben.

Ihr Sohn und Nachfolger, Raiser Paul I., war 42 Jahre alt. So lange hatte er warten muffen, bis er ben Thron besteizgen konnte. Seine Mutter hatte ihn auf unnatürliche Weise geshaßt und von den Geschäften fern gehalten. Er hatte ihre Laster

nicht geerbt. Sein Lebenswandel war rein, nur burch Launen und Ausbruche bes Borns plagte er seine Umgebungen. Die Geschicht= schreiber haben gewetteifert, ihn zu tabeln, ohne seiner ebeln und titterlichen Natur bie gebührenbe Gerechtigkeit wiberfahren zu laffm. Er befahl bie Leiche feiner Mutter mit ber Betere III. ge= meinschaftlich und mit größter Feierlichkeit zu bestatten, und erließ ein Erict, welches für ewige Zeiten bas weibliche Geschlecht von ter Thronfolge in Rugland ausschloß. Mit Persien machte er augenblicklich Frieben und gab auch ben türkischen Planen seiner Nutter feine Folge. Um zu bezeugen, bag er an ber Mißhand= lung, welche Bolen burch seine Mutter erlitten hatte, keinen Theil habe, begab er sich schon in ben ersten Tagen seiner Regierung, seine beiben ältesten Söhne, Alexander und Constantin an der banb, in bas Gefängniß Rosciuszto's, funbigte ihm personlich bie Freiheit an und überreichte ihm feinen tapfern Gabel wieber mit ber einfachen Bitte, ihn nicht mehr gegen Rufland zu führen. Rosciuszto ging nach Amerika und lebte später auf einem Landgut bei Paris, zulet in der Schweiz, wo er 1817 in Frieden ge= ftorben ift. \*) Paul suchte Polens Wunden so viel als möglich pu heilen und zeigte sich besonders gnädig gegen die katholische Rirde, womit zusammenhing, daß er sich, obgleich ber griechischen Rirde angehörig, balb barauf zum Großmeister bes katholischen Inhanniterordens mablen ließ. Gegen die frangofische Revolution war er sehr erbittert, so daß er die neufranzösische Mobetracht eben fo wenig, wie die Einschleppung revolutionarer Bucher in Rugland bulbete.

Die von Kosciuszko versuchte Emancipation ber Bauern in Bolen stand im Zusammenhang mit einer zu gleichem Zweck in Ungarn entbeckten Verschwörung und beibe Versuche erhielten

<sup>\*)</sup> Er hielt sein Wort und kampste nicht mehr gegen Rußland, lehnte aber die ihm vom Kaiser ausgesetzte Pension ab. In der Familie Zeltner in Solothurn sand er Ruhe und Zufriedenheit, bei ihr starb er. Seine keiche aber wurde in die alte polnische Königestadt Krakau gebracht.

ihren Impuls von Paris aus. Schon 1793 hatte ber Plathaupt= mann Gebenstreit in Wien selbst eine Verschwörung gegen bas Leben bes kaum zum Thron gelangten jungen Kaisers Franz II. angezettelt, war aber gefaßt und gehenkt worden. Es waren viele Personen babei verwickelt, alte Schwärmer aus ber josephinischen Beit, benen bie Reaction nicht behagte und die fich in den Nach= richten aus Frankreich berauschten. Bielleicht ftanben sie auch in birecter Verbindung mit Frankreich, wenigstens bedang Bonaparte später im Frieden von Campo Formio die Freilassung der Hauptschulbigen aus. Gefährlicher war bie im Jahr 1795 entbeckte Ber= schwörung in Ungarn. Sier hatte ber Abt und f. Rath Martinowits ben Plan verfolgt, nicht nur ben König (Raiser Franz II.), sondern auch den Abel zu vertreiben und die Bauern frei zu machen. Er wurde aber entbeckt und mit vier Gefährten am 20. Jan. 1795 zu Pefth enthauptet, später noch zwei. diesen Vorgängen wetteiferte die öfterreichische Polizei mit der rus= sischen, allem Einfluß von Frankreich ber ben Zugang zu versper= ren. Zumal in Wien wurden alle Verbächtige auf's schärffte be-Das war ber Anfang ber berüchtigten Naberer und Spiteln (Spionen ber geheimen Polizei).

In Preußen und zumal in Berlin wurde umgekehrt alles Französische wieder Mode. Seit dem Basler Frieden war es dort erlaubt, den Helden der Revolution Bewunderung zu zollen. Allein zu England kam Preußen in eine bedenkliche Stellung. Es hatte eben noch Geld genommen von England und schloß jett mit dessen bitterstem Feinde Frieden. In einem geheimen Artikel des Friedenstractats hatte die französische Republik Preußen eine Entschädigung zugesichert, falls Frankreich das linke Rheinuser behalten sollte. Diese preußische Entschädigung war aber schon durch die Demarcationslinie bezeichnet, innerhalb welcher auch Hannover lag. Von dem Augenblick an, in welchem Preußen mit Frankreich Frieden schloß, sah England dieses sein Hannover bedroht. Die kleisneren nordbeutschen Staaten sühlten sich getröstet, sosern sie inners

halb ber Demarcationslinie lagen und sich demnach vor französischen Raubzügen sicher wußten, boch zeigte sich auch viel Angst des kleisnen Gevögels vor der offenen Kralle des schwarzen preußischen Ablers.

Die Art, wie ber König von Preußen seine neuerworbenen polnischen Landestheile behandeln ließ, gereichte ihm sehr zum Nachtheil. Bu bem fruberen polnischen Erwerb, ber unter bem Ramen Beftpreußen am Oftpreußen angeschloffen worben war, tam nun noch ein f. g. Sübpreußen, bas alte Masovien mit ber Haupt= fabt Barfchau. In biefe Länber schickte man ben Auswurf ber preußischen Beamten, die schlechteften Subjecte, die man sonft nicht brauchen konnte, und die nicht einmal polnisch verstanden, und ließ bie armen Polen nach bem ihnen eben so unverstänblichen preugischen Lanbrecht (bem enblich vollenbeten und 1794 publicirten Berte, welches als codex Fridericianus begonnen hatte) regieren. Diese Beamte, von ber Corruption bes bamaligen Berliner Hofes und Ministeriums geschützt, verfuhren auf die gehässigste Weise. Die höheren Beamten trieben nicht geringere Unterschleife, wie bie bes französischen Convents. Des Königs Liebling, General von Bischofswerber, ließ seinen Freund, den Forstrath von Triebenfeld, eine mahre Paschawirthschaft treibent, die confiscirten Güter bes polnischen Abels verschachern und auf's lüberlichfte verschleubern. Die Bolfsthumlichkeit ber Polen wurde mit Fügen getreten; in ihren Urwalbern, die nur einen ritterlichen Abel und barbarifche Leibeigene kannten, follte auf einmal beutsches Schreibereiwesen, in bie bidfatholische Finfterniß allerneuefte Berliner Aufflärung übertragen werben. Die verblenbete Regierung that alles, ben neuen Unterthanen sich rerhaßt zu machen, während Kaiser Paul umge-kehrt, wie wir oben sahen, den Katholicismus der Polen schonte und das unglückliche Volk durch Milbe zu geminnen suchte.

Eben so machte sich Friedrich Wilhelm II. in Mittelbeutschland verhaßt, als er ben im nächsten Jahre 1796 ausbrechenden. Krieg, der die Franzosen bis tief nach Deutschland führte, nur benutte, um die frankliche Ritterschaft und die Stadt Nürnberg zu brangsaliren, daß die lettere in der Angst sich ihm ergab. Ein gedruckter Folioband enthielt die Beschwerden der Deutsch= Ordensritter, welche viele Besitzungen in Franken hatten, gegen die Uebergriffe Preußens in jenen Tagen, ein Denkmal der Schmach für die Deutschen, die in jener schrecklichen Zeit, in welcher sie alle gegen die übermüthigen Franzosen hätten zusammenhalten sollen, sich unter einander selbst beraubten, beschimpften und Prozespacten darüber schrieben.

Friedrich Wilhelm II. setzte biese klägliche Politik nicht allzu lange mehr fort, benn er ftarb erft 53 Jahr alt, von Ausschweis fungen erschöpft, am 16. November 1797. Nicht an allem, mas man ihm vorgeworfen hat, war er schulb. Desterreich und Rußland zwangen ihn zum Schlimmften, was er gethan hat. laftet auf ihm selbst noch schwere, schreckliche Verantwortung. hinterließ seinem Sohne und Nachfolger nicht blos 28 Millionen Thaler Schulben, sonbern auch ben preußischen Staat in einer bochft unficheren Lage, ohne irgend eine Allianz, als bie unnatur= liche, welche bie französische Republik ihm anbot, ringsum von Feinden umgeben, und dazu nicht getragen, sondern verlaffen von ber öffentlichen Meinung, burchbrungen nicht von eblem Geist und Muth, sondern von tiefer Corruption, falschem Dünkel und Fleinlicher, feiger Berechnung. Sein Nachfolger Friebrich Wil= helm III. war wieber so ganz anbers als er geartet, baß es ichien, auf bem preußischen Throne sollte nie ein König bem anbern gleichen. Vermählt mit ber Prinzessin Louise von Mecklenburg-Strelit, welche schön und liebenswürdig, gleichsam an Leib und Seele nur Grazie war, genoß ber junge Konig ein reines eheliches Glück und blieb fern von den sinnlichen Ausschweifungen bes väterlichen Hofes. Auch war seine erfte Handlung ein Sit= tengericht, indem er bie Grafin Lichtenau verhaften \*) und ber ihr

<sup>\*)</sup> Die Königin Wittwe Louise (Prinzessin von Darmstadt) war so

geschenkten reichen Guter verluftig erklaren ließ, ihr später aber bie Freiheit und eine Penfion gab. Bischofswerber und Wöllner wurben fortgejagt und man erwartete ein ganz neues Regierungsspstem. Aber ber König war noch jung und unerfahren, von Ratur schüchtern, wortkarg, murrisch, trocken, willenlos und unproductiv, weder einer Leibenschaft, wie fein Bater, noch einer genialen Conception, wie fein Großobeim, fähig, baber burch bas bloße Gewicht ber eigenen Trägheit festgebannt in ben Basler Frieden und in die Demarcationslinie. Die Gewißheit, bag er fic baburch bie Neutralität und ben Frieben bewahre, genügte ibm. Eine Natur wie die feinige will Rube haben und scheut vor ber Nothwendigkeit, sich rasch entschließen, rasch eine Situation wechfeln, rafc hanbeln zu muffen, zuruck. Er behielt baber als feine vertrautesten Minister und Gesandte die Männer bei, welche, wie harbenberg, ben Baster Frieben geschloffen hatten, ober wie Ludefini und Haugwit der Meinung waren, burch ein immer engeres Anschließen an Frankreich werbe bie preußische Macht nicht nur sicher gestellt, sonbern auch auf Rosten ber öfterreichischen vermehrt werben.

schwach und gutmuthig, am Sterbebett des Königs die Lichtenau zu umsermen und ihr zu danken, daß sie den König so treu gepflegt habe. Der nene König aber warf ihr einen vernichtenden Blick zu.

## Sechstes Buch.

## Bonaparte's italienischer Feldzug.

Desterreich war isolirt. Wenn es früher, so lange es noch mit England, Preußen und Holland verbunden gegen Frankreich focht und bie frangösischen Beere noch im erbarmlichften Buftanbe waren, nicht zu flegen vermocht hatte, burfte es nicht hoffen, jest allein ohne jene Bunbesgenoffen über bie unterbeg geordneten, siegestrunkenen und beffer angeführten Beere Frankreichs zu flegen. Belgien und Holland waren bereits verloren; auf biefer Seite, von welcher man Paris aus ber Nähe bebrohte, mar Frankreich vollkommen sicher, auch im Rücken war es burch ben Frieden mit Spanien gebeckt, es konnte baber feine ganze überlegene Rriegs= macht gegen Desterreich allein am Rhein und in Italien verwenben. Bei biefer Sachlage hätte Desterreich vielleicht beffer gethan, bem Beispiel Preußens zu folgen und mit Frankreich Frieben zu suchen. Es hatte auch wohl eine Zeitlang Lust bazu, um sich auf ben Orient werfen zu können, nach bem mit Rugland verabrebeten Plane. Aber es ftand nicht mehr in seiner Macht, selbst wenn es große Opfer gebracht hatte, die Kriegsluft ber Franzosen burch Friedensanerbietungen zu beschwören. Sie wollten ben Rrieg fortfegen, fie bedurften ber Eroberungen.

Selbst in England wurde die Frage aufgeworfen, ob es nicht

rathlicher sei, jest mit Frankreich Frieden zu schließen. Der größte Redner ber Opposition im Unterhause, Fox, sprach entschieden bafür und bas Haupt ber Regierung, ber wie Bonaparte ichon im frubesten Jünglingsalter zur Macht gelangte Minister Pitt erwog die Sache und ließ in Basel Unterhandlungen mit bem französtichen Bevollmächtigten Barthelemy anknupfen. Es icheint jeboch, er habe absichtlich seine Forderungen zu hoch gespannt. Das Dißlingen ber Expeditionen unter Yorf, bei Toulon und Duiberon, weit entfernt, ihn zu bemüthigen, reizten nur feinen Stolz. Frankreich fühlte fich Sieger und gab nicht nach. Somit blieb England im Rriegsstanbe, martete aber beffere Gelegenheit ab, um fich nicht wieber Nieberlagen auszusetzen und leiftete biesmal Defterreich, was beffen gerade jest mehr bedurft hatte, weniger Hulfe als früher. Es ftellte nämlich fein Gulfsbeer mehr ins Felb, mie früher unter Dorf, sonbern lieh Defterreich nur subsibiarisch 4,600,000 Pfund Sterling.

Ursprünglich war ber Krieg von Frankreich zwar zuerst erklärt, aber nur vertheibigungsweise geführt worden. Erst allmählig waren die Franzosen zum Angriff und zur Eroberung übergegangen. Von nun an behaupteten sie die Offensive und behnten sie weit aus über Rhein und Alpen. In dem Maaße, in welchem das revolutionäre Feuer im Innern Frankreichs erlosch, begann das kriegerische Feuer nach außen zu wüthen, wie aus dem Vesuv erst dann, wenn die Feuersaule in seinen Krater zurückgesunken, desto mächtigere Lavaskröme sich weithin in das friedliche Land ergießen.

Carnot entwarf ben großen Plan bes Krieges vom Jahre 1796. Drei französische Armeen sollten über die Grenzen gehen, bie niederrheinische unter Jourdan in Hessen und Franken, die oberrheinische unter Moreau in Schwaben und die italienische unter Bonaparte in Italien einbrechen und alle brei sollten sich in concentrischer Richtung gegen Wien bewegen und im Herzen Desterreichs vereinigen. Eine vierte s. g. Alpenarmee unter Kellersmann zählte nur 15,000 Mann und bewachte nur bas schon von

ŀ

ben Franzosen eroberte Savohen. Der ersten ber brei französischen Hauptarmeen stellten die Desterreicher ein Heer unter dem Erz= herzog Karl, der zweiten ein weiteres unter dem alten Wurm= ser, dem dritten ein österreichisches Heer unter dem tapferen schon 72 jährigen Beaulieu und ein sardinisches unter Colli entgegen, um zunächst nur vertheidigungsweise die Fortschritte ihrer Gegner aufzuhalten, denn sie warteten diesmal den Angriff ab. Der erste auf dem Plaze war Bonaparte, Jourdan und Moreau eröffneten ihren Feldzug erst um Monate später.

Das rasche und energische Vorgehen ber Franzosen in Italien kam ben Desterreichern unerwartet. Sie hatten sich nur auf Hauptschläge am Rheine gefaßt gemacht und beshalb hier mehr als vier Fünstheile ihrer Macht anfgestellt (91,000 Mann unter Erzherzog Karl, 81,000 unter Wurmser, wobei die Contingente der noch reichstreuen Sachsen, Bayern, Franken und Schwaben miteingerechnet sind), während Beaulieu in Italien nur 37,000 Desterreicher commandirte. Er wurde nun zwar durch 20,000 Sardinier unterstützt, allein außer diesen fanden sich nur noch 1500 Neapolitaner zur Vertheibigung Italiens ein, kein Venetianer, kein Römer. In einer so großen Gesahr sur die ganze Halbinsel hätten auch alle italienischen Staaten wetteisern müssen, Beaulieu zu versstärken.

Bonaparte kam am 27. März 1796 in Nizza an, wo Scherer ihm bas Commando ber italienischen Armee übergab. Diesselbe zählte 43,000 Mann mit nur 60 Kanonen und befand sich in einem elenden Zustande, die Soldaten hatten zerrissene Kleider und kein Brod. Die Assignaten, die man ihnen statt Soldes gab, hatten allen Werth verloren; das baare Geld und die Naturalleistungen wurden von diedischen Kriegscommissären und Lieseranten zurückgehalten. Die Noth war groß, alles schrie und klagte, einige Bataillone zerstreuten sich eigenmächtig und begingen große Unordnungen, nur um sich den nöthigsten Lebensunterhalt zu verschaffen. Trozdem aber war es eine auserlesene Truppe. Die französliche Jugend hatte

Beschmad am Kriege gefunden. In ber Sturmzeit ber Revolution hatten die Sohne gebildeter und reicher Familien ihr Leben, bas sonft ber Guillotine verfallen mare, nur ins Lager retten konnen. Eine Menge anderer gebilbeter Jünglinge hatten als feurige Republikaner zu ben Waffen gegriffen, um für bie Freiheit zu kampfen. Das Aufgebot in Daffe brachte alle Stände in Waffenbrüberschaft. Die jacobinische Ungebundenheit war je mehr und mehr jener sol= batischen Disciplin gewichen, die man in der Gefahr als unent= behrlich erkennen lernt und auf die man nach dem Siege ftolz wirb. Soon begann ber mit ehrenvollen Narben geschmuckte Solbat ben feigen Pöbel ber Sansculotten zu verachten. Schon hatte sich ber ritterliche Sinn echter Krieger gegen bie vom Convent gebotenen Ermordungen ber Gefangenen empört. Die franzöfischen Bürgersolbaten jener Beit glichen nicht mehr weber ben alten aus dem gemeinsten Gesindel oder aus Fremden geworbenen und ausschließlich von zum Theil unfähigem Abel befehligten Söldnern vor der Revolution, noch den Maratscompagnien und Epaulettiers eines Ronfin. Die vornehme Jugend, die im Range ber Gemeinen an Strapagen und Gefahren gewöhnt wurde, fanb einen romantischen Reiz in benfelben und wetteiferte mit ben Belben, die aus tieferen Schichten ber Gesellschaft auftauchten, um nicht von ihnen übertroffen zu werben. Für alle lag ber höchste Reiz in ber schnellen Beförberung bes Verbienftes. Wer tapferer, friegskundiger, geistesüberlegener war, stieg in jenen Jahren rasch zum General empor und machte seinen Namen welthistorisch. Die republikanische Gleichheit aller, in welcher die alte Aristokratie der Barone begraben worden, gebar bie neue ber Generale. Bonaparte, felber ein Emporkömmling und erst 27jähriger Jüngling, fand in ber Meinen Armee, beren Commando er übernahm, und brachte zum Theil in seinem Gefolge zu ihr mit eine Menge junger Männer, die alle Generale von unsterblichem Ruhm geworben sind: b'Allemagne, Andreossy, Augereau, Bessières, Cervoni, Duroc, St. Hlaire, Joubert, Junot, Kilmaine, Laharpe, Lannes, Lanusse, Marmont, Murat, Ausca, Serrurier, Victor, Bonaparte's Stiefsohn Eugen Beauharnais, Duroc, ber schon Bonaparte's Mitschüler in Brienne gewesen. Den ersten Rang unter allen behauptete aber Alexander Berthier, ein schon erfahrener Mann, ber mit Lafavette in Amerita gebient hatte. Bonaparte machte ihn zum Chef seines Generalftabs, ein Amt, bas er bis zum Jahre 1814 mit ber größten Umficht und Treue verfah. Der merkwürdigfte Untergeneral Bonaparte's war Massena, ber als Waisenknabe aufgemachsen gemeiner Solbat geworben mar und es in 14jährigem Dienft nicht weiter als bis jum Sergeanten gebracht hatte, weil vor ber Revolution fein Nichtabeliger Offizier werben konnte. Die Revolution hatte ihn bagegen schnell erhoben, er galt als einer ber tapferften und klügsten Generale. Dem jüngeren Bonaparte gab er sich mit Enthustasmus bin und bieser hielt ihn sehr hoch und sagte sogar einmal von ihm "er ist mein rechter Arm." Maffena's hingebung an Bonaparte war aber nicht ohne Eigennut, benn nachbem er so lange als gemeiner Solbat bas harte Rafernenleben burchgemacht hatte, wollte er auch etwas von seiner Generalswurde haben und war ber größte Rauber in der Armee. Er plünderte nicht nur eroberte Länder, sondern stahl auch, was seinen eigenen Solbaten bestimmt war. Damit man ihm das überfähe, bedurfte er große Thaten und große Gunft feiner Obern.

Es war Bonaparte nicht möglich, dem Mangel in seiner Armee abzuhelsen, da ihm das Directorium nicht mehr als 2000 Louisd'or baar und eine Million Livres in Wechseln mitgegeben hatte, die zum Theil nicht acceptirt wurden. Er jagte inzwischen die verrusensten Kriegscommissäre fort und elektrisirte das heer durch die wunderbare Thätigkeit, mit der er neue Hülfsquellen ersöffnete, um wenigstens den bringendsten Bedürfnissen des Augenblicks zu genügen und die Truppen vorwärts zu bringen. Im Uebrigen verwieß er sie auf Sieg und Eroberung und auf die reiche Beute, die sie in Italien sinden würden. Alles jauchzte ihm zu, alles vertraute ihm, selbst die älteren Generale beugten sich ach

tungevoll vor ihm und munichten fich Glud, unter ihm zu bienen.\*) Er strahlte von Jugend, martialischem Genie und von bem geheimen Glud, bas er im Besit Josephinens gefunden, ber er fast täglich mitten unter einer Laft von Geschäften bie gartlichften Briefe schrieb. Seine persönliche Erscheinung übte einen Zauber auf seine Nebenbuhler wie auf den gemeinen Mann. Gegen alle liebend-würdig, verbannte er doch schon aus seiner Nähe jeden Rest sans-culottischer Brüderlichkeit. Alle Generale hatten bisher ihre Truppen nur citoyens (Burger) anreben burfen. Bonaparte mar ber erste, ber sie nur "Solbaten" nannte und nicht mehr zu ihnen von Freiheit und Gleichheit, fonbern von Ruhm und Beute fprach. Sein berühmter Tagesbefehl lautete: "Solbaten! ihr send nackt und halb verhungert! Die Regierung schuldet euch viel, kann euch aber nichts geben. Bewundernswürdig ift eure Geduld, euer Muth in bieser Felsenwüste. Das bringt euch aber keinen Ruhm. Darum will ich euch jett in bas fruchtbarfte Land ber Welt führen. Ihr werbet reiche Provinzen und große Städte erobern, ihr werbet Ehre, Rubm und Reichthumer finben!"

Das war das Progamm der Eroberungen und des künftigen Kaiserreichs, wie die Erklärung der Menschenrechte das der Freisbeitskämpse und der Republik gewesen war. Das Directorium in Paris war nicht geeignet, die öffentliche Meinung zu jenem älteren Programm zurückzuführen. Auch das Volk selbst nicht. Die im Leben vorgerückter waren, hatten nur noch das einzige Bedürfniß der Ruhe nach so viel Stürmen und des Genusses der erhaltenen ober neuerworbenen Güter. Bei den jüngeren war die Begeisterung für die Freiheitsgöttin in der rothen Mütze übergegangen in kriegesrisches Veuer und Streben nach Ruhm. Sieben Jahre hatten hin-

<sup>\*)</sup> Nichts bezeichnet die damalige Stimmung für ihn bester, als was Junot seinem Vater auf die Frage: wer denn dieser Bonaparte sen? antzwortete: "Um zu wissen, wer er ist, muß man er selbst sehn. Ich kann nur sagen, er ist einer von den Menschen, mit denen die Natur geigt und die sie nur in Jahrhunderten einmal geboren werden läßt."

gereicht, biese erstaunliche Veranberung in ben Trieben ber französfischen Gesellschaft zu bewirken.

Der Plan Bonaparte's war, die hohen Gebirgsketten, die ihn von Italien trennten, an der niedrigsten Stelle, nämlich da zu übersschreiten, wo die Alpen sich von Nordwesten her senken und nach Osten hin die Apeninnen aufsteigen. Dier sich durchzwängend wollte Bonaparte seine zerstreut aufgestellten Gegner einzeln übersfallen und schlagen nach dem Grundsatz, in welchem, wie er selbst sagte, die ganze Kriegskunst enthalten ist, daß es nämlich nur darauf ankomme, auf dem entscheidenden Punkte mehr Menschen und Kanonen zu haben, als der Feind, möge derselbe ihrer auch noch so viel mehr auf andern, nicht entscheidenden Punkten haben.

Beaulieu hatte sich durch das wahrscheinlich von Bonaparte selbst ausgestreute Gerücht, die Franzosen wurden von Mizza aus nicht ins Gebirge, sondern am Meeresufer hinziehen, um bas reiche Genua zu besetzen, täuschen laffen und seine Truppen noch öftlicher gezogen und von Colli, mit dem er überhaupt stets uneins war, entfernt. Da fiel Bonaparte über jebes ber vereinzelt im Gebirge stehenden öfterreichischen Corps mit Uebermacht ber und brangte fie alle gegen Genua hin, um nachher bie Sarbinier ganz eben so ein= geln zu fassen und zu schlagen. Diese erften Kampfe am 11. und 12. April waren nur strategisch wichtig, aber tactisch unbebeutenbe Gefechte, in denen der Verlust der Oesterreicher nicht 300 Tobte und nur 400 Gefangene betrug, weil sie sich bald vor der Uebermacht zurückzogen. Aber Bonaparte gab biefen Gefechten ben pomphaften Namen der Schlacht bei Montenotte und sein Siegesbericht war voll Uebertreibung und nur auf einen Effect berechnet, den er allerdings nicht verfehlte. Die Bewegung, durch welche bie Desterreicher immer weiter öftlich abgebrängt wurden, bauerte in ben nächsten Tagen fort, indem andere öfterreichische Abtheilungen baffelbe Loos erlitten, wie bie früheren. Das waren am 13. bis 15. April die Gefechte bei Coffaria, einem Caftell, vor bem die Franzosen brei Generale verloren, wo aber 800 Desterreicher unter

Provera gefangen wurden, und bei Dego. An diesem letteren Ort überließen fich bie Franzosen unter Massena nach bem Siege einer sorglosen Ruhe, als plötlich der kühne Qukassovich mit fünf österreidischen Bataillonen ste überftel, ihnen 900 Mann mit bem Bajonet niederstach und 700 Gefangene mit 19 Kanonen abnahm. Mein von Bonaparte selbst, der in der Nähe war, umdrängt, konnte der tapfere Oberst sich nur noch mit Verlust von 900 Mann burchhauen. Das nannte Bonaparte bie Schlacht bei Millesimo und gab niehr Gefangene an, die er gemacht haben wollte, als überhaupt Defterreicher im Gefecht gewesen waren. Dieser Charafterzug von Bonaparte ift fehr merkwürdig. Auch später, als fein Feldherrncredit fest gegründet mar und Niemand an seinem überlegenen Genie mehr zweifelte und Jeder Furcht genug vor ihm hatte, unterließ er niemals, bem mahren Berbienst erlogenes bin= zuzufügen und seine Kriegsberichte nicht wie ein großer Felbherr, ber er wirklich war, sonbern wie ein Charlatan abzufassen. Die Unwahrheit, die bann boch zu Tage kam, schadete ihm viel mehr, als wenn er seine Erfolge immer nur auf das Maaß ber Wahr= heit zuruckgeführt hatte. Seine offiziellen Lügen waren baher feis neswegs immer kluge Berechnung. Es scheint, man muffe sie mit einem ursprünglich bamonischen Bug im Charafter bes großen Corsen in Verbindung bringen und nicht gemeine Pfiffigkeit, sondern eine ungeheure Verachtung der Menschen barin lesen.

Sobald die Desterreicher weit genug in die Apeninnen zurücksgeworsen waren, mandte sich Bonaparte gegen Colli und faßte die Sardinier zuerst bei Ceva, am 17. April. Colli zog sich sos gleich zurück, leistete aber an der Cursaglia am 20. tapfern Wisterstand. Da er indessen keine Hoffnung sah, durch die Desterreischer verstärkt zu werden, zog er sich noch weiter zurück und erlitt durch die ihm nacheilenden Franzosen bei Mondovi am 22. eine Niederlage. In dieser Gebirgsgegend war es, von wo aus die bungernden und abgerissenen Franzosen zum erstenmal in die golsdene Ferne der lombardischen Ebene hinuntersahen und wo Bonas

parte ihnen zurief: "bort unten liegt ber Reichthum, bort holt euch alles, was ihr braucht." — Von panischem Schrecken ergriffen ließ ber König von Sardinien, Victor Amadeus III., in seiner nahe bedrohten Hauptstadt Turin sich bewegen, um Frieden zu bitten und die Oesterreicher, die ihm nicht ausreichend halfen, nun seinersseits im Stich zu lassen. Ein Wassenstillstand wurde schon app 28. April, der Friede am 25. Mai abgeschlossen. Sardinien trat Savoyen und die Grafschaft Nizza an Frankreich ab und ließ die sesten Pläze in Piemont, vor allen Alessandria, von den Franzosen besehen. Dieser Friede war nur eine Galgenfrist, der Uebermuth der Sieger ließ es den armen König nur zu bald fühlen, der auch die Schmach nicht lange überlebte und schon im October starb, den wankenden Thron an Karl Emanuel IV. überlassend.

Der nunmehr ganzlich blosgestellte Beaulieu zog sich so eilig als möglich über ben Po zuruck und wagte feine Schlacht mehr, ba er schwächer war als Bonaparte. In ber eiteln Hoffnung, ber breite Strom werbe ben Feind aufhalten, zerstreute er sein Corps abermals an einer langen Uferstrecke. Bonaparte ging aber am 7. Mai bei Biacenza über ben Fluß und schlug am 8. ein öfterreichisches Corps unter Liptai. Nun gab Beaulieu Mailand felbst auf und suchte nur noch Mantua zu verstärken. Als die Franzosen in der Nacht auf den 8. ruhig bei Codogno lagerten, wurden sie vom öfterreichischen General Schubirz überfallen nub erlitten bedeutenden Verlust, auch fiel hier ihr tapferer und geiftvoller General Laharpe (ein Waadtlander, Bruder bes Obersten, dem die Erziehung bes jungen Großfürsten, nachherigen Kaisers Alexander von Rußland anvertraut worden war). Ueberhaupt fochten bie Defterreicher in diesem für ste so unglücklichen Kriege überall mit Belbenmuth, wo sie irgend gut und besonders zum Angriff geführt wurden. Bonaparte schlug diese Armee nicht nur, sondern verleum= bete sie auch, indem er jeden ihrer Verluste übertrieb, jeden ihrer Erfolge verschwieg ober verkleinerte. Es verdient bemerkt zu werben, wie sehr er damals schon die öffentliche Meinung und die Presse beherrschte. Jebe seiner amtlichen Lügen wurde geglaubt und nicht nur in französischen, sondern namentlich auch nordbeutschen Blättern verbreitet, während man die Berichtigungen aus österreischischen und englischen Federn nicht beachtete.

Ehe Beaulieu nach Mantua abzog, ließ er an ber Atha bei Lobi ben General Sebottenborf mit 9—10,000 Cesterreichern stehen, um Nachzügler aufzunehmen und ben Rückzug zu becken. Als nun am 10. Bonaparte mit seiner gesammten Macht vor Lobi ankam, schossen die Desterreicher mit Kartätschen über die lange Brücke, um die Franzosen abzuhalten. Da führten Massena, Lanznes, Berthier und einige andere höhere Offiziere die Truppen im Sturmmarsch hinüber. Die Desterreicher, anstatt sie zusammenzusichiehen, brachen das Gesecht freiwillig ab und zogen sich zurück, wobei sie, da die Franzosen mit Uebermacht nachdrängten, 2000 Mann an Todten, Verwundeten und Gesangenen einbüsten. Aus tiesem einsachen Rückzugsgesecht machte Bonaparte in seinem Arzeichen große und wunderähnliche Schlacht.

Bevor Bonaparte seinem Feinde nach Mantua folgte, beeilte er sich, seinen Triumpheinzug in der Hauptstadt der Lombardet zu balten, 14. Mai. Die Bevölkerung Mailands empfing ihn sest- lich geschmückt unter lautem Jubelruf (obgleich die Citadelle noch von Desterreichern besetzt war) als Befreier und sah in ihm nur den mit unüberwindlichem Schwert bewassneten Genius der Repusblik, durch den alle Völker frei und das goldene Zeitalter eingesührt werden sollte. Sie wurde jedoch bald enttäuscht, als Bonaparte eine Kriegssteuer von 20 Millionen Lire und außerdem unermeßeliche Lieferungen von Armeebedürfnissen aller Art forderte, wobei seine Soldaten sich überdies eine Menge Eigenmächtigseiten gestatzteten, bei denen ihr Obergeneral die Augen zudrückte, denn die Beute war es ja, die er ihnen versprochen hatte. Dasselbe geschah in Pavia, Crema und überall, wohin die Franzosen samen. Aber auch wo sie noch nicht waren, erseilschte man ihre Schonung durch Gelb und Werthe, die man ihnen zuschieste. Bonaparte verkauste

seine Gnade dem Herzog Ferdinand von Parma (9. Mai) um 2 Millionen Lire, 1700 Pferde, eine große Lieferung von Natuzalien und um 20 der kostbarsten Gemälde. Da Italien noch reicher an Kunstschäßen war, wie Holland und Belgien, so machte sich Bonaparte ein besonderes Geschäft daraus, es in dieser Bezieshung auszuplündern und Paris mit einer Kunstbeute zu bereichern, an die sich das Andenken seines Namens und seiner Siege knüpste. Gleiche Gnade widersuhr dem Herzog Herkules von Modena, dem letzten des Hauses Este, für 10 Millionen, viele Lieferungen für die Armee und 20 Gemälde.

Das Verfahren Bonaparte's war insofern neu, als er es versichmähte, die Kürsten zu vertreiben und die Völker mit demokratischer Freiheit zu beglücken, wie Viele, vielleicht das Directorium selbst, von ihm erwartet hatten. Aber er versuhr eigenmächtig und wußte wohl, das Directorium werde nichts gegen seine Hand-lungsweise einwenden, wenn er nur Siege ersocht und Gelb und Trophäen in Hülle und Fülle nach Paris schickte. Nur um die Freiheitsmänner zu beschwichtigen, deren Verdacht von sich abzuslenken und zugleich um Italien durch innere Parteiung zu zerrütten und sich den Sieg zu erleichtern, verkündete er von Mailand aus "wir sind die Freunde aller Völker und lieben vor allen die Enkel des Brutus und Scipio. Wir werden das Capitol wieder aufrichten und das Volk der Römer wiedererwecken."

Nur in dem Theile Italiens, wohin keine Franzosen gekommen waren, konnte ihnen diese Sprache Anhänger gewinnen. In der Lombardei hatten ihre Plünderungen\*) das Volk schon dermaßen erbittert, daß Bonaparte kaum (22. Mai) von Mailand aufgesbrochen war, um sich zwischen Mantua und Tirol zu werfen, als auch schon das Landvolk hinter seinem Rücken in Masse aufstand. Blisschnell aber wandte Bonaparte sich um, zersprengte die Bauern

<sup>\*)</sup> General d'Allemagne schrieb am 9. Mai an Bonaparte, ein Mann von Ehre muffe sich schämen an der Spize eines Corps zu marschiren, in dem die mauvais sujets so zahlreich sepen.

bei Bimasco, welchen Ort er verbrennen ließ, und nahm Pavia, ben Hauptsitz ber Insurrection, mit Sturm, ließ es plündern und bie Führer bes Volks hinrichten, 26. Mai. Mittlerweile hatte ber alte Beaulieu die Festung Mantua mit einem Theil seines Deeres verftartt und fich mit bem Reft ben einzigen Rudzugsweg nach Tirol burch Ueberrumplung ber kleinen Festung Peschiera am Garbasee und burch Besetzung Verona's geöffnet. Diese beiben Orte, so wie Brescia und Bergamo, gehörten bamals noch zur Republik Venedig, die trot ihrer alten Reichthümer und einer nicht unbebeutenden Landmacht sich völlig passiv verhielt, den Franzosen keinen Mann entgegenstellte, aber auch von den Desterreichern nicht beachtet wurde. Der unglückliche Prätenbent, Ludwig XVIII., ber bisher ruhig in Verona gelebt hatte, war schon beim erften Berannahen ber Frangofen burch einen feigen Befehl ber venetia= nifchen Regierung entfernt worben. Mit folden Gegnern hatte Bonaparte zu thun, und man muß gefteben, bag fein Uebermuth hier überall burch Kleinmuth herausgeforbert wurde. welcher zu allem Unglück noch erkrankte, zog nach einigen unbe-beutenben Gefechten, namentlich bei Borghetto, alle seine zerstreuten Corps in die Schluchten von Tirol zuruck. Eines berfelben hatte sich verspätet und gerieth am 31. Mai bei Baleggio an die Villa, in ber Bonaparte, ber gleichfalls ein wenig unwohl geworben war, fich mit geringem Gefolge einquartiert hatte. Mit genauer Noth entfam er burch bie Garten, benutte aber ben Borfall, sich eine Leibwache zuzulegen, die f. g. Guibes, zu beren Chef er Beffleres machte. Das war ber kleine Unfang ber weltberühmten alten Garbe.

Bonaparte besetzte Bergamo, Brescia und Verona, das von den Oesterreichern wieder verlassene Peschiera und das benachbarte venetianische Landgebiet, das er zum Abfall von Venedig aufreizte und auf dessen Kosten er seine Truppen verpstegte. Auch ließ er durch den französischen Gesandten in Venedig dem Senate daselbst drohen, wenn derselbe die angewordenen Slavonier nicht sosort

707 ....

mieber entferne, und Benedig gehorchte. Bunachft blieb Bonaparte außer ber Bewachung ber Tiroler Baffe nichts zu thun übrig, als bie Eroberung von Mantua, wozu ihm aber schweres Geschüt Deffen befand sich genug in ber Citabelle von Mailand, bie baber heftiger bebrangt wurde; bis fie fiel, konnte man auch eine Diversion nach Mittelitalien machen und sich bort Geschüt, Gelb und Beute aller Art holen. Vor allem lockte ber reich mit englischen Waaren angefüllte Hafen von Livorno. Das Directo= rium in Paris hatte ben naturlichen Gebanken, zwei Beere in Italien operiren zu laffen, Bonaparte sollte Toscana, Rom und Neapel erobern und Kellermann unterdeß mit seiner Armee Tirol belagern. Aber bas wiberstrebte bem Chrgeiz Bonaparte's, ber alles allein thun wollte. Mit Recht entgegnete er, wenn er sich in Italien vertiefe und zu weit von ben Alpen entferne, könne Rellermann burch eine neue öfterreichische Armee, die ohne Zweifel Beaulieu verstärken ober ersegen werbe, erbrudt werben und Ober= italien wieber verloren geben. Die italienische Eroberung muffe in einer hand allein liegen. "Beffer ein schlechter General, als zwei gute." Das Directorium magte nicht, ihm zu wibersprechen, ließ ihm ben Oberbefehl allein und schickte ihm Berftarkungen. General Clarke, welchen Carnot als Commissär bes Directoriums zu ihm geschickt, um ihn zu überwachen, erkannte bald, bag in Bonaparte mehr Zukunft liege als im Directorium und vertauschte bie Rolle bes Bächters mit ber eines ergebenen Dieners.

Nach Neapel war es Bonaparte zu weit, er gestand also diesem Staate schon am 5. Juni die Neutralität zu, erfreut genug, daß die Königin Karoline, Marie Antoinette's leidenschaftliche Schwester, ihn nicht angreisen ließ. Dagegen schickte er Augereau in den Kirchenstaat; Bologna, das immer eisersüchtig auf Rom war und ist, empfing die Franzosen als Befreier vom päpstlichen Ioch und der arme Papst erkauste am 23. Juni Bonaparte's Gnade durch 21 Millionen Lire, Auslieserung schweren Geschützes, Dessenung der Festung Ancona, Verpstegung französischer Aruppen in

ben Legationen, 100 ber herrlichften Gemalbe und 300 ber werth. Frouften Manuscripte aus ben berühmten Sammlungen im Batican. na hier plunderten die franzöfischen Solbaten und erbitterten bie Einwohner bergestalt, baß es zu einem blutigen Aufstand in Lugo bei Ferrara kam, ber aber eben so energisch niebergeschmettert wurde, wie der tombarbische. Bonaparte felbst begab sich nach Florenz und gewährte bem Großherzog von Toscana, Erzherzog Ferbinand, ber bisheran mit Frankreich in Frieden gelebt hatte, bie Neutralität, ließ aber gleichwohl Livorno am 29. Juni von Franzosen einnehmen. Da bie Englanber alle ihre Reichthumer auf 60 Schiffen schleunigst fortgeschafft hatten, ließen bie Franzosen ihren Aerger an ben unschuldigen Ginwohnern aus und erpreßten von ber Stadt 12 Millionen. Un bemfelben Tage hatte fich bie Citabelle von Mailand ergeben, mas Bonaparte in Florenz an ber Tafel bes Großherzogs erfuhr, und zugleich bie Ginschließung Mantua's unter Serruriers Befehl begonnen. Mantua mar aber fomer zu nehmen. Die Festung ift ringsum burch Geen geschützt, burch welche nur schmale Damme einen Zugang öffnen. Nur ber hunger konnte biese fast unüberwindliche Festung fällen. Das fowere Geschütz mar erft am 19. Juli in hinreichenber Menge herbeigeschafft, um bas Bombarbement zu beginnen.

Durch die Nieberlagen Beaulieu's war der Hoffriegsrath in Wien nicht wenig aufgeschreckt worden und hatte sofort befohlen, die Aufstellung am Mittelrhein zu schwächen, um Italien zu Hulfe zu kommen. Da sich Mantua noch lange halten konnte, so hätte Desterreich vielleicht klüger gethan, sein heer in den uneinnehmsbaren Alpen zurückzuhalten, bis die Franzosen in Italien überall vom Aufruhr umwickelt und zugleich Benedig, Toscana, Rom und Neapel zu einem gemeinsamen Auftreten gegen Frankreich vermocht worden wären. Alsbann wäre das Heraustreten einer großen österreichischen Armee aus Tirol wahrscheinlich entscheidend gewesen. Indem sie sich aber allein in die Ebene hinauswagte, setzte sie sich großen Gefahren aus. Man begreift nicht, warum der Hosstriegss

rath damals mit so viel Uebereilung die Kräfte Desterreichs zer= splitterte. Der alte Wurmser wurde mit einem Theil seines Heeres nach Tirol geschickt, ber andere Theil besselben aber mit ber großen Armee des Erzherzogs Karl vereinigt, ber nunmehr allein gegen Jourdan und Moreau kämpfen mußte. führte, die Reste ber Beaulieu'schen Armee mit eingerechnet, 60,000 Mann aus Tirol beraus, um Mantua zu entsetzen. Er selbst warf mit 40,000 Mann bei Rivoli ein französisches Corps unter Massena zurück, auf bas er zuerst stieß, 29. Juli; eben so Quasbanovich mit 20,000 Mann an ber meftlichen Seite bes Garbasee's hervorbrechend bei Salo bas Corps von Sauret, morauf er Brescia besetzte und bafelbft 2700 Frangofen gefangen nahm. Da faßte Bonaparte ben genialen Entschluß, Gerrurier von Mantua abzurufen, bas Belagerungsgeschütz, bas er mit so vieler Muhe erft zusammengebracht hatte, im Stich zu laffen und mit seiner ganzen Streitmacht von 45,000 Mann zuerft über ben weit schwächeren Quasbanovich herzufallen, nach beffen Vernichtung ihm Wurmser nicht mehr gefährlich schien. Schon am 31. Juli überfiel er Duasbanovich bei Lonato, schlug ihn und nahm Brescia wieder. Wurmser aber zog, ohne einen Feind gesehen zu ha= ben, am 1. August in Mantua ein, in bessen Mauern man so eben bas erbeutete Belagerungsgeschütz einschleppte. Aber zu spät erkannte er ben Fehler, seine Macht getheilt zu haben. Als er eilends aufbrach, um Duasbanovich zu retten, war bieser trog abermaligen wüthenden Widerstandes bet Lonato am 3. August ganzlich bestegt worben. Drei zersprengte öfterreichische Bataillone ergaben sich am folgenben Tage an Bonaparte, ber auf sie fließ und obgleich er nur 1500 Mann bei sich hatte, ihnen burch ben Schrecken seiner persönlichen Gegenwart bie Waffen entriß. 5. August wurde Wurmser, ber bisher nur ben Nachtrapp Bona= parte's erreicht und angegriffen hatte, plötlich von beffen gefammter Macht bei Castiglione, indem sie Quasbanovichs Verfol= gung aufgebend, sich nach ihm umwandte, überfallen und nach

hartnäckigem Kampfe besiegt, konnte sich aber noch glücklich nach Tirol zurückziehen. Bonaparte wax nicht im Stande, ihm ben Beg bahin abzuschneiben und so standen die Dinge wie vorher, nur daß er alles schwere Geschütz vor Mantua und überdies 4000 Gefangene verloren hatte, die Wurmser mit sich nahm.

Allein der Sieg war doch wieder an die französischen Fahnen geknüpft gewesen, Bonaparte hatte sich abermals als den Unüber-windlichen bewährt. Unbegreislicherweise ließ der greise Wurmser sich von seiner His verleiten, denselben mißlungenen Plan noch einmal und jet mit geschwächten Kräften wieder auszunehmen, indem er abermals in zwei getrennten Massen aus Tirol herausrückte und abermals 20,000 Mann, diesmal unter Davidovich, rechts vorschob, während er selbst mit 30,000 Mann gegen Vicenza brang. Nichts war natürlicher, als daß Bonaparte nun auch ganz dieselben Schläge führte, wie früher. Erst warf er seine ganze Streitmacht auf Davidovich und schlug ihn bei Roveredo am 4. Sept., dann wandte er sich blitzschnell in Wurmsers Rücken und schlug ihn am 8. bei Bassand gänzlich, ja er schnitt ihm biesmal auch den einzigen Rückzugsweg durchs Thal der Brenta ab und nöthigte ihn, sich hinter die Mauern von Mantua zu stückten.

Ehe wir neue Verstärfungen aus Desterreich in Italien anstommen sehen, was erst im November geschah, müssen wir uns an ben Kriegsschauplatz am Khein verseten. Jourdan eröffnete seinen Feldzug erst am 1. Juni, indem er Kleber nach Düsseldorf voraussandte. Im ersten Gesecht bei Altenkirchen am 4. wichen die Desterreicher zurück. Jetzt erst kam Erzherzog Karl bei der Armee an, ging zum Angriss über und schlug die vorgeschobenen Corps Jourdans, das erste unter Lesebvre bei Wetzlar am 15., das zweite unter Kleber bei Uckerath, worauf Jourdan sich eilends über den Rhein zurückzog. Um ihm Lust zu machen und den Krieg in das Herz von Deutschland hinüberzuspielen, ging Mosreau mit seinem Heere am 24. Juni bei Strasburg über den Rhein, ein schwächeres Corps unter General Ferino that dasselbe

bei Basel und suchte über ben Bobensee rasch nach Ulm vorzubrin= gen. Durch Wurmsers Entfernung mar Schmaben so gut wie entblößt. Che Erzherzog Karl herbeifommen konnte, hatte Morcau schon ben Schwarzwalb überftiegen und alle kleinen Corps, bie fich ihm entgegenwarfen, zurückgeschlagen, zuerft bie schwäbischen Kreistruppen unter Raglovich, die sich übrigens gut wehrten, bei Rehl, bann ein öfterreichisches Corps unter Sztarray bei Sasbach und die schwachen württembergischen Bosten auf bem hohen Rnie= bis. In Eilmärschen kam zwar Erzherzog Karl burchs Murgthal berbei und lieferte Moreau eine Schlacht bei Malsch am 9. Juli, konnte ihn aber nicht mehr aus bem Gebirge vertreiben und zog fich über Pforzheim nach Kannstadt zurück, um ihm bier noch ein= mal ben Neckarübergang zu wehren, 18. Juli. Doch nach einer furzen Kanonabe zog er sich auch von hier zurück, um sich mit Wartensleben wieder zu vereinigen, den er zur Abwehr tes aber= mals vorbringenden Jourban zurückgelassen hatte.

Baben, Württemberg und ber ganze schmäbische Kreis unterwarf sich Moreau, zog bie Kreistruppen von ben Defterreichern zurud (Erzberzog Rarl ließ fie ziehen, nahm ihnen aber bei Biberach bie Waffen ab), zahlte 25 Millionen Livres Kriegssteuer und lieferte Pferde, Leberwerk, Tuch, Lebensmittel in ungeheurer Menge, wobei nicht mitgerechnet ift, was die Franzosen im Ein= zelnen überall raubten ober erpreßten. Der alte Herzog Karl von Württemberg war 1793 gestorben. Ihm folgte sein gleichfalls schon bejahrter Bruder Ludwig Eugen, welcher 1795 eberfalls ohne Rin= ber ftarb, und hierauf ber jungfte Bruber Friedrich Eugen, beffen Rinber lutherisch erzogen wurden, um ben gleichen Glauben zu haben, wie das württembergische Bolk. Durch ihre Hingebung an Frankreich hofften aber sowohl Württemberg als Baden neue Vor= theile zu erringen und ließen sich damals schon in geheimen Artikeln von Frankreich ben fünftigen Erwerb von geistlichen und städtischen Besitzungen in ihrer Nähe zusichern. Das ist ber bunkle Ursprung bes nachherigen Rheinbundes. Eine lächerlich fleine

Partel von Freiheitsschwärmern, die eine schwäbische Republik zu grunden munschte, murbe von Regnier, bem Chef bes Generalftabs unter Moreau, mit den Worten abgefertigt, wenn sie burch einen Aufstand bas Einrücken ber Franzosen erleichtert hätten, murbe man fie anerkennen, aber hinter ber Armee mache man keine Revolution mehr. Stuttgarter, die mit ben französischen Bölkererlösern fraternistren wollten, murben vorerst ihrer Uhren, guten Rode und Stiefeln beraubt. In Moreau's Heer fand fich noch viel mehr Jakobinismus als in bem Bonaparte's. Die Solbaten begingen in Schwaben, besonders in ben geistlichen Orten, große Schändlichkeiten. Wie in ber wilbesten Zeit heberts in Paris plunberten Ferino's Banben in ben oberschwäbischen Rirchen, besubelten die Altare, marfen die Hostien ihren Hunden vor, brehten Crucifire wie Bratspieße im Feuer herum. In einem Nonnenkloster zu Memmingen setzten sie sich nackt zur Tafel und zwangen die Ronnen sie zu bedienen. In Berg bei Weingarten rissen sie die Figur eines Teufels von einer Gruppe ab und stellten sie in's Allerheiligstezc.

Jourdan ging am 28. Juni bei Neuwied abermals über ben Rhein, ließ durch Lefebore die Desterreicher unter Wartens-leben bei Friedberg zurückbrängen (9. Juli) und durch Kleber Frankfurt am Main wegnehmen (13. Juli). Zum zweitenmal von den Franzosen erobert mußte diese Stadt 6 Mill. zahlen. Warstensleben war zu schwach und wich über Würzburg zurück. Wie ein Strom ergogen sich nun Jourdans plünderungssüchtige Horden über Franken. Auch der fränkische Kreis unterwarf sich, wie der schwäbische, zahlte 16 Millionen und eine Menge Naturallieserunsgen. Das Rauben und wüste Schwelgen der französischen Soldaten war hier noch ärger und allgemeiner wie in Schwaben und erbitterte das Landvolk auf's höchste. Graf Soden, der die Greuel mit ansah und beschrieben hat, erzählt die größten Abscheulichkeiten von Kirchenschändungen in den Bisthümern Würzburg und Bamsberg. Zu hunderten slohen die jungen Mädchen in die Gebirge des Spessart und der Rhön, um sich vor Brutalität zu schügen.

In harakteristischer Erinnerung an Robespierre pflegten bamals die französischen Solbaten ihre nächtlichen Orgien mit Anzündung einer großen Schüssel voll Branntwein zu beginnen, beren blaue Flamme sie ihr être suprème nannten und um welche sie tanzten.

Das damalige Unglück des fränkischen Kreises wurde von Preußen benut, welches am 4. Juli Nürnberg, das Bisthum Eichstädt und die Besitzungen der fränkischen Ritterschaft mit seinen Truppen besetzen ließ, nicht um sie gegen Frankreich zu schützen, sondern um sie als künftigen Entschädigungspreis für die preußischen Abtretungen auf dem linken Rheinuser mit Beschlag zu belegen.

Erzherzog Karl befand sich in einer schwierigen Lage zwischen ben beiben feinblichen und flegreich vorbringenden Armeen, mahrend ihn nicht nur die schwäbischen, sondern auch die sächstschen Reichs= truppen verließen. Allein er zog sich nicht weniger genial aus der Gefahr, wie Bonaparte, indem er seine Feinde einzeln pactte, bevor sie sich vereinigen konnten. Am 11. August lieferte er Moreau noch eine unentschiebene Schlacht bei Neresheim, in welcher ber tapfere französische General Desair ben linken Flügel ber Desterreicher unter Hote (einem Schweizer) zurückwarf, Duhesme aber auf bem rechten Flügel vom öfterreichischen General Riese geschlagen und bis Bei= denheim verfolgt wurde, von wo sich der große Armeepark Mo= reau's nur in Eile rettete. Erzherzog Rarl hatte gehofft, General Frelich an sich zu ziehen, ben er am Bobensee gegen Fe= rino aufgestellt hatte, ber aber zu schwach mar und fich nach un= bebeutenben Gefechten zuruckzog. Bei ihm befand fich ber Prinz Conbe mit bem fleinen Reft ber Emigrirten, bie, von ben Defter= reichern verspottet, am 13. August bei Minbelheim einen verzwei= felten Angriff auf Ferino's Truppen machten und nach ber tapfer= ften Gegenwehr größtentheils zusammengehauen wurden. Die wenigen, welche gefangen wurden, ließ Moreau heimlich frei. Damals hatte er eine Weisung vom Directorium in Paris erhal= ten, wo möglich Bonaparte's Armee in Italien zu unterftüten und durch Tirol mit ihr in Berbindung zu treten. Er zog bem= nach seinen rechten Flügel zu weit gegen das Gebirge und trennte sich badurch von Jourdan, zur großen Genugthuung des Erzherzogs, ber nur ein schwaches Corps unter Latour gegen Moreau stehen ließ, um diesen nach Baiern zu locken, mährend er selbst mit dem Groß seines Heeres am 17. August bei Donauwörth über die Donau ging, um sich auf Jourdan zu werfen.

Am gleichen Tage (17.) war Wartensleben bei Sulzbach von Jourban ereilt und geschlagen worden, ohne jedoch an der Vereinigung seines heeres mit bem bes Erzherzogs gehindert werden m tonnen. Beibe begrüßten sich mit Jubel und schon am 24. brachten fie Jourban bei Amberg eine schwere Mieberlage bei. Die Franzosen Ashen burch die Stadt und bilbeten jenseits berfelben ein großes Duarrée, um fich ber wuthenb einhauenden öfterreichischen Reiteret unter Wartensleben zu erwehren. Zweimal schlugen fie ben Angriff aber ber britte Choc zersprengte sie und 3000 Franzosen wurden miebergehauen. Noch einmal sette fich Jourban bei Würzburg 3. September; aber auch hier erstürmte Wartensleben seine Batterieen und er mußte nach einem Verlust von 6000 Todten und wielen Gefangenen weichen. Sein Rückzug durch ben Spessart artete in wilbe Flucht aus. Die treffliche Reiterei bes Erzherzogs Rati war feinen aufgelösten Banben überall auf ben Ferfen unb Merall bewaffnete sich bas wuthentbrannte Landvolk, um die Plun= berungen zu rachen, und schlug nicht nur einzelne Franzosen, sonbern ganze Abtheilungen tobt, benn Dr. Röber und ber Förster Bitt sammelten einen Lanbsturm, ber auch größere Massen angriff. nichts mehr und verbrannten viele Dörfer. Bei Aschaffenburg etitt Bernabotte, ber Jourdans Nachhut befehligte, noch eine Rieberlage burch bie Vorhut ber Desterreicher. Jourban floh burd's Raffauische über ben Rhein. Nur bei Limburg stellte sich ber tapfere Marceau, ber mittlerweile Mainz vergeblich belagert hatte, noch einmal bem Erzherzog Karl entgegen, am 16. Sept. und noch einmal bei Altenkirchen am 19., unterlag aber und fiel töbtlich verwundet in die Gefangenschaft des Erzherzogs, der den wie Bonaparte erst 27jährigen Jüngling vergebens durch seine besten Wundärzte zu retten suchte und als er dennoch starb, seier= lich beerdigen und mit einer allgemeinen Salve ehren ließ. Jourdan legte sein Commando nieder und überließ sein zertrümmertes Hecr dem General Beurnonville.

Unterbeß hatte sich Moreau's heer nach einem kleinen Siege über Latour bei Friedberg am 24. August über Babern Anstatt sich zu wehren, zog Karl Theodor die baprischen Truppen zurud, floh für seine Person nach Sachsen und erkaufte von Moreau ben Frieden um 10 Millionen, bie gewöhnlichen Armeelieferungen und die 10 beften Gemälde aus der berühmten Münchner Bilbergallerie. Da war Moreau guter Dinge, bis bie Schreckensnachrichten von Jourbans heer eintrafen. Moreau er= achtete sich nicht fark genug, weber um auf Wien loszugeben, noch das durch seine Gebirge und noch mehr durch seinen Landsturm gefährliche Tirol zu forciren und bequemte sich baher zum Rückzug auf dem Wege, ben Ferino hergekommen war, das heißt so ferne als möglich vom Erzherzog, bamit biefer ihn nicht von Frankreich abschneibe. Latour suchte Moreau zwar zuvorzukommen, war aber zu schwach und murbe bei Ravensburg zurückgedrängt. Moreau magte ben gefährlichen Weg burch bas berühmte Höllenthal einzu= schlagen, welches mehrere Stunden lang burch eng sich brängenbe schauerliche Felsen führt. Schon im Allgäu waren bie Bauern aufgestanden und hatten eine Menge Franzosen tobtgeschlagen. Im Schwarzwald war bas Volf nicht minder erbittert. hatten sich einige kleine öfterreichische Streifcorps unter Petrasch und Nauendorf hinter Ferinos Rücken im Schwarzwald eingeschlichen, welche hingereicht haben wurden, bas Höllenthal unzugänglich zu machen; aber sie waren von Moreau's Ruckzugweg nicht hinreichend unterrichtet und ließen fich von einzelnen franzö= sischen Corps bei Villingen und Rottweil zurückwerfen, indeß Moreau's Sauptheer am 11.—13. October unbehindert burch bie

bolle kam. Dieses Thal bes Flüschens Treisam muntet bei Freisburg im Breisgau in das weite Rheinthal aus und Moreau hatte bereits einen Theil seines Heeres bei Breisach und Hüningen über ben Rhein geset, als ber Erzherzog, zu spät eintreffend, noch ben Rest angriff und am 19. bei Emmendingen, am 24. bei Schlingen zurückschug, das Entkommen Moreau's über ben Rhein aber nicht mehr verhindern konnte. Das Directorium glaubte diesen Rückzug Moreau's außerordentlich rühmen zu mussen als ein non plus ultra von Meisterschaft, Bonaparte aber (ber an Moreau eine Million aus seiner italienischen Beute geschickt hatte, um ihn durch diese Artigkeit zu demüthigen) sagte spottend: "ein schöner Rückzug, ja, aber ein Rückzug."

Bonaparte benutte bie furze Zeit ber Rube nach Wurmfers Rieberlagen, um in Italiens neuer Organistrung vorzuschreiter. Dem Gerzog von Mobena, ber sich nach Venedig zurückgezogen hatte, nahm er unter bem Vormand, er conspirire und habe Mantua mit Lebensmitteln unterftutt, fein Land meg (8. Dct.) und vereinigte es mit Reggio und ben papftlichen Legationen Bologna und Ferrara zu einer cispabanischen Republif, un= abhangig von ber lombarbischen, bie fich gleichfalls unter feinen Augen bilbete. Durch ihre Vereinigung waren ste ihm zu fart gewesen, er wollte über viele fleine herrschen. Damals gab er euch an Genua bas Vorspiel zu bem, was er mit Venedig machen wollte. Der kühne englische Armiral Relson hatte unter ben Mauern von Genua ein frangofisches Schiff gecapert. Bur Strafe mußte biefe Republif nun 2 Millionen gablen, 2 weitere leihen, ben Englanbern Rrieg erklären, 9. Dct. Auch Corfica entrig Bonaparte ben Englanbern wieber. Diese hatten burch ihre Sewaltthätigkeiten bie Corfen erbittert und Abmiral Elliot fand es gerathener, bie Infel zu verlaffen, als einen schwierigen und morberischen Kampf fortzusetzen. Bonaparte ließ die Insel am 20. Oct. burd ein Corps unter Gentili in Besitz nehmen. Während Murmfers Beranzug hatten ber Papft und Neapel sich feindlich gezeich parte hatte seine Gemahlin aus Paris kommen lassen und hielt mit ihr schon eine Art von Hof in Mailand. Alles hulbigte ihm hier und bemühte sich um seine Gunst. Auch verbannte Polen kamen, als ihr Sprecher Graf Sulkowski. Bonaparte tröstete sie, konnte aber zunächst nichts für sie thun, benn die französische Verfassung bulbete nicht, Frembe in Sold zu nehmen. Aber er bilbete doch eine polnische Legion unter dem tapfern Dom-browski im Solde ber italienischen Republiken.

Defterreich faumte nicht, nachbem es am Rhein Sieger geblieben mar, ein neues heer nach Italien zu schicken. Es batte vielleicht beffer gethan, seinen Sieg am Rhein zu verfolgen. Durch einen Einfall in Frankreich hatte es Bonaparte gezwungen, umzukehren ober wenigstens Streitkräfte abzugeben. Es zog inbeffen vor, die Festung Mantua, welche bas zahlreiche Beer Wurmfers nicht lange mehr ernähren konnte, zu entsetzen. Den Oberbefehl erhielt Alvingy, ber aber trot ben früheren Erfahrungen wieber ben alten Fehler beging, sein Beer in eine größere und kleinere Salfte zu theilen. Er selbst führte 30,000 Mann aus Friaul herbei, ging am 2. November über bie Piave, schlug am 6. die vorgeschobenen Corps von Massena und Augereau an ber Brenta zurud und griff am 11. Bonaparte felber vor Verona an. Nac biesem ersten Gefecht pactte ihn Bonaparte am folgenden Tage bei Calbiero mit feiner ganzen Macht, fand aber so heftigen Wiberstand, daß er sich zuruckzog und in nicht geringe Sorge kam, weil bas zweite öfterreichische Heer unter Davidovich, 25,000 Mann ftark, aus Tirol herauskam und bas ihm entgegengeschickte kleine Corps von Baubois ichon in vier Gefechten zurudgeschlagen hatte. Aber Davidovich hielt sich zu lange auf und ließ Bonaparte Zeit, am 15. bei Arcole einen neuen wüthenben Angriff auf Alvingy zu machen, ben er um jeben Preis zuruckschlagen wollte, ebe Davibovich ihm in ben Rücken kame. Hätte Alvingy bie 25,000 M. Daviboviche gleich anfangs bei sich gehabt, so wurde er zumal bei

ber muthigen Stimmung seiner Truppen unfehlbar über Bonaparte gefiegt haben. Auch ohne sie blieb er an diesem Tage Meister bes Schlachtfelbes. Bonaparte machte bie verzweifeltsten Anftren= gungen, ben Damm und bie Brude zu forciren, die bier über ben Apone-und seine sumpfigen Ufer führten, auf die aber die Defter= reicher ein mörderisches Feuer richteten. Hier mar mehr als Lodi. Bergebens trug Augereau, nachher Bonaparte felbft ben Scinen bie Fahne voraus, ste michen. Gein Abjutant Muiron fiel neben ihm, Lannes wurde neben ihm verwundet, er selbst von seinen fliehenden Soldaten in den Sumpf hinabgeriffen und entkam mit genauer Roth ben vordringenben Defterreichern. Am anbern Tage umging er aber die Stellung Alvinzy's und nöthigte ihn burch feine geschickten Manveuvres, am britten Tage biefelbe gang zu verlaffen und hinter bie Brenta zurückzugeben. In biefer breitägigen Schlacht verlor jeder Theil etwa 10,000 Mann. Wenn Davidovich schon bagemesen und Wurmser mit seinen beträchtlichen Streitfräften nicht unbegreiflicherweise in Mantua ganz ruhig sigen geblieben, sondern hervorgebrochen und in Bonaparte's Rucken ge= fallen mare, fo mar biefer, wie er felbft mohl mußte, verloren. Jest konnte Bonaparte sich mit überlegener Macht gegen Davidovich umwenben, ber nach einem unbebeutenben Gefecht bei Campara am 21. für klüger hielt, zurückzugehen. Go war benn trot ber berr= lichten Waffenthaten ber öfterreichischen Regimenter burch bie unge= icidte Disposition ber Generale wieder alles verloren worden.

Inzwischen brachen neue Empörungen des Volks in der cis= rabanischen Republik aus, in Folge der fortdauernden Plünderun= gen; Bonaparte ließ sie durch General Rusca dämpfen in Gra= fignana, Castel Nuovo, Comordia, Carrara. Um keinen sesten Punkt des Feindes im Rücken zu lassen, nahm er durch einen listigen Ueberfall die venetianische Stadt Bergamo ein. Aber nur durch Gewalt und Schrecken vermochte er die Italiener niederzu= halten, die aufs tiesste erbittert waren. Er selber klagte über die schamlosen Räubereien der Kriegscommissäre, die er auch verhastent ließ, die aber immer milbe Richter fanden. Es war ihm wohl nicht ernst ober sah er durch die Finger, weil seine Generale und Soldaten es nicht besser machten. Das Corps, welches Mantua belagerte, litt den Winter über sehr durch Krankheiten, wegen der feuchten Luft dieser Gegend.

Am 7. Januar 1797 unternahm Alvinzy einen neuen Feldzug, aber auch biesmal wieder nach ber unverbefferlichen Praxis, fein Heer zu theilen und jebe Balfte einzeln schlagen zu laffen. Der eine Heertheil von 9000 Mann unter Provera kam von ber Brenta ber, schlug Augereau bei Bevilaqua am 8., bei Legnano am 9. und kam glücklich vor Mantua an. Der anbere Heertheil von 26,000 Mann unter Alvingy felbst kam aus Tirol und brangte das unter Joubert vorgeschobene Corps nach Rivoli, wo es sich am 13. in fester Stellung zwischen hoben Bergen so lange hielt, bis Bonaparte felbst herbeikommen konnte, ber am folgenben Tage die steilen Höhen besetzen ließ, die Desterreicher von mehreren Seiten faßte und gänzlich zerrüttete, so daß er 10—12,000 Gefangene machte. General Lustgnan hatte mit 5000 Mann bie Franzosen im Rücken fassen sollen, kam aber burch tiefen Schnee gehindert, zu spät, wurde jest felbft umzingelt und mußte fich ge= fangen geben. Bonaparte brach aber augenblicklich wieber auf unb kam nach einem Gemaltmarsch vor Mantua an, ehe noch Provera im Stande gewesen mar, mit bulfe Wurmsers, ber aus ber Feftung aussiel, das französische Belagerungscorps unter Miollis, welches am 15. sich aufs helbenmuthigste wehrte, zu übermältigen. 16. war Bonaparte schon ba, schlug Wurmser zurück und nahm Provera's ganzes Corps gefangen. Noch niemals hatte er so rasche und entscheidenbe Schläge geführt und Niemand machte ibm mehr ben Ruhm bes ersten Felbherrn ber Welt streitig. Gang Frankreich brach in Bewunderung aus und bas Directorium fand nicht Worte genug, ihn zu preisen, als Bessières mit den eroberten Fahnen in Paris ankam.

Nun konnte sich auch Mantua nicht länger halten. Schlechte

Nahrung und die Sumpfluft erzeugten eine Seuche, an der 17,000 Rann von der Besatung schon gestorben waren und 6000 noch dars niederlagen, der Rest von 12,000 Mann hatte bereits die Pferde verzehrt und nichts mehr zu essen. Da mußte der alte Aurmser mit schwerem Gerzen den Entschluß sassen, das letzte Bollwerk Desterreicks in Italien zu übergeben, am 2. Februar. Er selbst, seine Stabssossistere, 700 Mann mit 6 Kanonen erhielten freien Abzug, die übrige Besatung wurde kriegsgefangen. Die eroberten Fahnen brachte Augereau nach Paris. Dieser General, der Sohn einer armen Obstschüblerin aus der Vorstadt St. Marceau, zog jetzt triumphirend in seine Baterstadt ein.

Berabe in biesem merkwürdigen Zeitpunft erhielt Bonaparte eine bringente Aufforberung vom Directorium, bem Papftthum in Rom ben Garaus zu machen. "Sie finb, lautete bas Schrei= ben, zu febr gewohnt nachzubenken, als bag Sie nicht eben fo gut wie wir einsehen sollten, daß die römisch=katholische Rirche die unversöhnliche Feindin ber Republik bleiben wird. Im Innern Frankreichs werben wir sie unschäblich zu machen wissen, aber es ift ron hober Wichtigfeit, auch ben Mittelpunft ihrer Macht in Rom felbit zu gerftoren und es ift an Ihnen, biefen Wunich zu erfüllen." Das mar von Seiten nicht nur ber alten Jakobiner, sondern auch ber gemäßigten Philosophen in ber Directorialpartei vollkommener Ernft und Ausbruck bes antifirchlichen Fanatismus, ber icon vor ter Revolution weit verbreitet gewesen war. Dan wollte aber zugleich bem General Bonaparte eine Falle legen. Er follte, in= tem er bas Papftthum ausrettete, bas Gegentheil von bem thun, ras Karl ber Große gethan hatte. Er sollte sich selbst jeben Weg jum Thron versperren, indem er ben Altar nieberriß, er follte mit tem Alten so auffallend als immer möglich brechen und sich für immer compromittiren. Aber das war es, was er nicht wollte. Er benahm fich fehr flug. Eilends und gleichsam in blindem Gifer, ten Befehl bes Directoriums zu vollstrecken, fündigte er bem Papft unter nichtigen Vorwänden den Krieg an. Der unglückliche

Papft war icon lange in Rom burch eine vom frangösischen Gesandten Cacault geleitete revolutionare Partei auf alle Art bedrängt und listig inducirt worden, um etwas zu thun, was einen Vorwand lieb, ihn zu fturzen, aber er hatte fich immer vorfichtig benommen. Jest wurde man brutal und griff ihn ohne weiteres an. Bonaparte schickte 13,000 Mann unter Victor gegen Rom und begab fich felbst nach Ancona und Loretto. An letterem weltberühmten Wallfahrtsort fand sich jedoch von bem unermeglichen Shat ber Mutter Gottes nur noch etwa eine Million an Werth zum plündern vor, bas übrige war vorher geborgen worben. Wie eine Heerbe Wölfe über ein armes Lamm fielen die Franzosen über ben greisen Pius her, beffen schwache Armee sich ergab. Niemanb zweifelte, es fen nun aus mit Rom. Aber Bonaparte taufchte bie schabenfrohe Welt und schloß mit ben bittend zu ihm kommenben Gesanbten bes Papftes am 19. Februar zu Tolentino einen Frieden, in welchem Rom seine Rechte auf Avignon, Bologna und Ferrara und die Festung Ancona aufopferte und 13 Millionen Kriegskoften zahlte, im übrigen aber unangetaftet gelaffen wurde. Somit blieb Pius VI. auf bem heiligen Stuhl und behielt ben Rirchenstaat, wenn auch geschmälert, eine Schonung, die er ganz allein Bonaparte verdankte und in der sich beutlich ein Hintergebanke biefes Generals verrath. Man barf nicht zweifeln, baß Bonaparte damals schon vorausgesehen hat, ber Papst werbe ihm einmal mehr von Nuten senn, als die irreligiöse Jakobinerpartei. Das Directorium aber ließ fich fein willfürliches Verfahren gefallen, weil es ihn nicht entbehren konnte. Auch Parma wurde auffallend von Bonaparte geschont, aus Rücksicht auf Spanien, bem man schmeichelte, weil es fich Frankreich gang anschmiegte.

Erzherzog Karl hatte ben Winter über am Rhein noch bie Brückenköpfe von Kehl und Hüningen wegnehmen lassen und beseilte sich im Beginn bes Frühjahrs Bonaparte in Italien anzusgreifen. Aber bie Oesterreicher rüsteten und marschirten zu langstam. Der Erzherzog hatte erst 20,000 Mann am Tagliamento

und seine Verstärkungen von ber Rheinarmee waren noch unterrege, als Bonaparte icon, beträchtlich verftartt burch bie von Moreau's heer zu ihm gelangten Corps unter Delmas und Bernabotte, ben Belbzug eröffnete und in bie Alpenkette felber einbrang, um gegen Wien vorzuruden. Er felbft zog mit 40,000 Mann gegen ben Erzberzog, mabrent Joubert mit 20,000 Mann burch Airol vorbringen follte. Rarl mar zu schwach und zog sich, Trieft preisgebend, nach Billach in Kärnthen zuruck. Bonaparte forieb bamals an bas Directorium: bisher hatte ich Armeen obne einen Felbherrn gegen mich, jest einen Felbherrn ohne Armee. Als ber Erzberzog bie Frangofen in bem Gebirgspaß von Tarvis aufhalten wollte, blieben seine Truppen zum Theil im tiefen Sonee fteden, Maffena hatte ben Bag icon früher befest unb alle Anstrengungen, ihn baraus zu vertreiben, mißlangen. Nach breimaligen verzweifelten Angriffen am 21.—23. März mußte er weichen und bas von ben Frangosen umzingelte Corps unter Bajalio fic gefangen geben. Bonaparte nannte bas "bie Schlacht über ben Wolken," weil auf ben boben Gebirgen ber Debel unter ben Kämpfenben lag. Der Erzherzog brachte nur noch 14,000 Mann nach Rlagenfurt, Seckenborf mit 5000 Mann war in Laibad, Rerpen mit 14,000 Mann in Tirol bereits von ihm abgeschnitten. Joubert, ber durch Tirol vorbringen sollte, um die wem Rhein kommenben öfterreichischen Verftärfungen abzuschneiben, erreichte seinen Zweck nicht, benn obgleich Kerpen vor ihm bis iber ben Brenner zuruchwich, ftanben boch die Tiroler Bauern an allen Orten auf und beunruhigten bie Frangofen in bem engen Gebirgsterrain von allen Seiten bermaßen, bag er es vorzog, vom Brenner wieder zurudzuweichen und fich einen Weg durch's Pufter= thal nach Karnthen zu bahnen, wo er fich nach einem Verluft von 6-8000 Mann mit Bonaparte vereinigte. Der lettere hatte ihm eine bochft merkwürdige Instruction für Tirol gegeben. Die Frangofen follten bier bie Rirche ehren, die Priefter zu gewinnen tracten, vom Raiser nur Gutes reben, nichts contribuiren, nichts - stehlen, nichts im Bestehenben änbern. Man sieht baraus, wie gut er unterrichtet war. Aber die braven Tiroler hörten nicht auf Joubert ober antworteten ihm nur mit dem Donner ihrer Stußen.

Gleichzeitig hatte Bernabotte Trieft und Gorz befett, aber vor Grabiska, das er mit Sturm nehmen mußte, 500 Tobte ver= loren. Er sowohl, als alle Offiziere und Truppen von der Rhein= armee wetteiferten, es ben alten Truppen Bonaparte's gleich ober zuvor zu thun und waren nur zu hitig. Es brauchte einige Zeit, bis diese Heertheile sich mischten. Anfangs geriethen fie unter einander in wüthenden Streit, weil die vom Rhein sich noch citoyens, Bonaparte's Solbaten aber ichon messieurs genannt wissen wollten. Uebrigens sucht man unter biesen Truppen vergebens Bonaparte hatte nur eine 1500 Mann ftarke nach Italienern. lombardische Legion errichten laffen, seh es, weil er mißtraute, ober weil bas lombarbische Landvolk sich nicht bazu hergab. Von Baffano aus hatte bagegen Bonaparte bereits am 10. März eine Proclamation an seine Armee erlassen, worin er ihr die Aufgabe stellte, "ber tapfern ungarischen Nation die Freiheit zu bringen." fand aber keine Sympathien in Ungarn, man ruftete fich bort vielmehr fehr ernstlich gegen ihn.

Der Erzherzog mußte sich auch von Klagenfurt zurückziehen und Bonaparte folgte ihm unaushaltsam. Als er nach einem unsbedeutenden Gesecht in Judenburg eingerückt war und sich nur noch 18 Meilen von Wien befand, ersuchte ihn der Erzherzog um einen Wassen fit ilftand, der am 7. April zu Leoben abgeschlossen wurde. Die Desterreicher waren in der That noch nicht gerüstet, Wien zu vertheidigen, ihre Corps waren alle noch zu sehr zerstreut und Bonaparte's Schnelligkeit hatte das Zusammenziehen derselben vereitelt. Auf der andern Seite mißkannte Bonaparte selber nicht, daß er in großer Gesahr schwebte. Bon allen Seiten waren Versstärtungen und neu ausgehobene Truppen der Desterreicher gegen ihn im Anmarsch, die Ungarn und Croaten erhoben sich. Die letzteren unter Casimir nahmen Fiume und Triest wieder ein.

Venebig fah enblich bas Berkehrte feiner bisherigen Sandlungs= weise ein und erklärte sich gegen die Franzosen, bas Wolk von Berona stand auf und ermordete die schwache Besatzung. Ganz Tirol mar bemaffnet und in wilber Aufregung. Wenn also Bonaparte auch in Wien eingerückt mare, so murbe es fein Grab geworben fenn, benn er mar burch hohe Gebirge, feindliche Beere und Wolksaufgebote von seiner Operationsbasis abgeschnitten. Aber Raiser Franz ließ sich burch seine Gemahlin, Marie Theresia, Tochter feiner Sante, ber Königin Karoline von Reapel, zum Frieden bereben, weil Raroline baburch allein ihr Neapel retten ju fonnen hoffte. Deshalb mar es auch ber Deapolitaner Dar= beje be Gallo, bem ber beutsche Raiser bie Unterhandlungen mit Bonaparte übertrug. Diefer war febr frob über ein foldes Entgegenkommen und machte bem Raifer ben Abschluß eines Friedens noch genehmer burch bas Verfprechen reicher Entschädigungen für Nieberlande und die Lombardei. Es ift nicht unwahr= ideinlich, daß Bonaparte die Aussöhnung auch beshalb beschlen= nigte, weil er allein der Friedenöstifter senn wollte, wie er allein bisher ber Sieger gewesen mar. In bemfelben Frühjahr nämlich batte bas Directorium auch die ehemalige Jourdan'iche, jest von bode befehligte und bie Moreau'sche Armee wieder über ben Rhein gefdict; Soche brangte am 18. April bie Defterreicher unter Berneck bei Neuwieb, Moreau am 21. die unter Latour bei Rehl jurud und fie hatten, wenn fie weiter vorgebrungen maren, gludlice Rebenbubler Bonaparte's, vielleicht gar feine Retter aus der Befahr werben muffen. Solche Gulfe ware ihm lästig und seinem Chrgeiz unerträglich gemesen. Wie groß sein Ansehen bereits mar, erkennt man baraus, daß Moreau und Hoche, als sie von ieinem Waffenstillstand borten, sogleich auch ihre Waffen ruben liegen. Das Directorium ichien nicht mehr bem General Bonararte Weisungen zu ertheilen, sonbern fle vielmehr von ihm zu empfangen.

Hoche, jung und feurig wie Bonaparte, hatte meniger Glück. 28. Mengel, 120 Jahre. II.

Er war im vorhergegangenen Winter zu einer abenteuerlichen Erpedition nach Irland geschickt worben. Je weniger bie Englanber am großen Rriege theilnahmen, um fo fühner glaubte bas Directorium gegen fie bie Offensive ergreifen zu muffen. Durch Bestechung Gobohs und Beschmeichelung ber Königin von Spanien mar es ihm gelungen, Spanien zu einer Kriegserklärung gegen England zu bringen und die spanische Flotte mit der französischen zu vereinigen, 5. Octbr. 1796. Am 31. besselben Monats sperrte bas Directorium alle italienischen, wie hollandischen und französischen Bafen ben englischen Waaren und ließ biefe im ganzen Bereich ber französischen Waffen verbieten (ber erfte Anfang bes berüchtigten Continentalspftems). Am 15. Dezember ließ es endlich eine Flotte mit 16,000 Mann Landungstruppen unter Hoche von Breft auslaufen, um Irland zu insurgiren. Die Truppen lanbeten wirklich in Irland, aber Hoche's Schiff wurde burch Sturme verschlagen. Vergebens harrten seiner bie Truppen und kehrten muthlos am Neujahrstage nach Breft zuruck, mahrend Hoche endlich zur irischen Rufte gelangte, nun aber seine Solbaten nicht mehr fand und gleichfalls umtehrte. Jest ergriff England die Offenfive, eine englische Flotte unter Jervis schlug die spanische bei Cap Vincent, 14. Februar 1797, wobei Nelson sich auszeichnete. 15. April aber brach auf ben englischen Schiffen im hafen zu Portsmouth ein gefährlicher Aufstand ber Matrosen aus, weil sie sich im Sold und in den Prisengelbern verkürzt saben und, icon angesteckt vom frangösischen Freiheites und Bürgergeift bie harte Schiffsbisciplin nicht mehr bulben wollten. lament bewilligte ihnen fo viel, daß fle fich zufrieden gaben. nun auch die Flotte bei Plymouth und sogar die in ber Themse bicht vor London rebellirte, bie lettere unter Anführung bes fühnen -Matrosen Parker, maren es jene früheren Aufrührer selbst, melde ben späteren zuredeten und sie auch, wirklich beruhigten, so daß ber Reft ber Hartnäckigsten sich ergeben mußte. Parker und zwölf anbere wurden hingerichtet. Auf Jervis's Flotte, die bei Cadix lag,

wurde dem Aufruhr durch blutige Hinrichtungen der Aufheter vorgebeugt. Jervis erwarb sich unsterbliches Verdienst um das englische Seewesen durch Disciplin und Sesundheitspflege. Man hatte die Revolution auf den Schiffen, "die schwimmende Republik" genannt. Sie erklärt sich aus dem Umstand, daß England damals, wie noch heute, sehr viele Ausländer unter seinen Matrosen zählte, von früher Jugend an mit der See vertraute, aber unbeschäftigte Beswohner der Nords und Ostseeküsten, Verbannte und Wildsänge aus allen Länderu. Das englische Landvolk war weit entsernt, die französische Revolution nachahmen zu wollen und der Aufruhr der Matrosen hatte keinen Hinterhalt im Volke. Am 11. October brachte derenglische Admiral Duncan der holländischen Flotte unter Dewinter bei Egmont op Zee eine schwere Niederlage bei und nahm ihr 10 große Kriegsschiffe weg, erlitt jedoch selbst großen Verlust dabei.

Nachdem Bonaparte zu Leoben bas Friedenswerk geschickt eingeleitet hatte und vor den Desterreichern sicher war, eilte er nach Italien zurud, um ben Aufruhr und Benedig zu banbigen. schickte Junot voran, ber bem Senat von Benebig nur bie Wahl ließ zwischen Rrieg ober einem fcimpflichen Frieben. Das fraftige Bergvolt ber Bergamasten hatte bereits zu ben Waffen gegriffen mit bem Ruf "Tob ben Franzosen". Die Empörung behnte sich über Brescia und Crema aus. Um zweiten Ofterfeiertage, 17. April, stand auch rings um und in Verona das Volk auf und morbete alle Frangosen, bie sich nicht in bie Citabelle retten konnten, etwa 400 Mann. In Benedig selbst hatte man schnell 11,000 tapfere Slavonier kommen lassen und ein französisches Schiff, bas im Safen lag, in den Grund gebohrt. Aber ber Waffenstillstand mit Defterreich machte alle biese Bewegungen ftoden. Die französischen Truppen kehrten nach und nach aus Kärnthen und Krain zuruck und hielten ein furchtbares Strafgericht. Augereau züchtigte Berona, indem er die Häupter des Aufstandes erschießen ließ und die Stadt ganz ausraubte. Außer ber Geldcontribution nahm er alle Pferbe weg, ein ungeheures Material von Tuch, Leber, Leinwand ac., alles Kirchengeräth, alles Eigenthum der Regierung, plünderte das Leihhaus mit 7—8 Millionen und legte auch noch den Prisvaten Zwangszahlungen auf. Endlich mußten alle Kunstwerke, Alterthümer und Naturaliensammlungen, auch wenn sie Privaten gehörten, ausgeliesert werden. In kaum minderem Grade wiedersholten sich diese Plünderungen auch an andern Orten, z. B. in Vicenza.

Um 3. Mai erklärte Bonaparte ber Republik Venebig ben Rrieg, ba fle fich seinen Forberungen bisher noch nicht gefügt hatte. Diese Weigerung hatte ihren Grund in ber Hoffnung, bas Directorium werbe milber fenn, als Bonaparte. Der Senat hatte um bie Directoren zu bestechen, 10 Millionen nach Paris gefanbt. Allein Bonaparte fummerte fich barum nicht. Gleichwohl hatte sich Benedig, die rings vom Meer umgebene Stadt, lange gegen Bonaparte halten können, ber keine Schiffe hatte, wenn bie Regierung ber Republik nicht gar zu erbärmlich gemesen mare. Das gesetliche Oberhaupt, ber Doge, bamals ber greise Luigi Manini, war unfähig. Der Senat batte alle Untugenben und Schwächen einer gealterten Ariftofratie an fich, namentlich Geiz, Feigheit, Arglift. Unfähig, bas Volk zu begeiftern und zum Kampf zu führen, schwebten die Nobili nur in Angst, wie sie ihren Privatbesitz retten sollten. Ueberdieß trat eine von Frankreich bestochene Partei unter bem Senator Battaglia auf, bie im Geift ber bamaligen Zeit die Aristokratie verwarf und bemokratische Formen wollte. Anstatt mit Gulfe ber Slavonier über diese kleine Partei herzufallen, glaubte fich ber Senat bie Onabe bes französischen Directoriums zu erkaufen, indem er feinen Borrechten entfagte und bie aristokratische Verfassung Venebigs in eine bemokratische umänderte, am 12. Mai. Allein bie Glavonier litten es nicht, son= bern verfolgten die Franzosenfreunde und plünderten ihre Saufer. Die neue Regierung wagte nicht sich zu constitutren, bis französische Truppen zu ihrem Schutz eingerückt sehn würden. Salembeni, ein alter Malteser, stellte sich an bie Spite einer Schaar

von Männern, die um jeden Preis die Plünderungen ber Slavonier enben wollte und biefe wirflich zurücktrieb und zur Ginschiffung nach Dalmatien bewog. Darauf öffnete man ben Frangofen beimlich die Thore und ste zogen unter Baraguay d'Hilliers in der Racht des 12. Mai so still ein, daß die Einwohner nichts von ihnen bemerkten, bis fie am andern Morgen die ganze Stadt von ihnen besetzt fanden. Die Aristokratie verlor ihre Souverainetät, behielt aber ihre Güter. Bonaparte machte hier nur mäßige For= berungen, eine Contribution von 6 Millionen, 3 Linienschiffe, 2 Fregatten, 20 ber beften Gemälbe (insbesondere bie herrlichften Titians) und 500 Manuscripte. Co ging bie uralte, einft bochft ehrwürdige und mächtige Republik Venedig unter, altersschmach mb ruhmlos. In Rraft ber geheimen Berabredungen mit Defterreich wurde das zu Benedig gehörige Istrien und Dalmatien von Defterreichern besetzt, die jonischen Inseln, Corfu zc. aber von einer französischen Flotte unter Brueps in Besitz genommen (28. Juni) und Frankreich als ägeisches Departement einverleibt.

Ein gleiches Schickfal wie Venedig traf auch ihre alte Schweskerrepublik Genua. Hier machte ber französische Gesandte Fappoult dem alten Dogen, Giacomo Brignole, und der Aristokratie bange, plünderten die Rohlenträger die Häuser der Franzosenfreunde, forsterten die Franzosen dafür Genugthuung und dankte die alte Resierung am 5. Juni ab, um einer demokratischen Platz zu machen. Auch nannte sich die Republik von nun an die Ligurische.

Die neuen Wahlen in der cispadanischen Republik waren unter dem Einfluß der Geistlichen so päpstlich ausgefallen, daß es Bonaparte doch für gefährlich hielt, diese Republik für sich bestehen zu lassen, sie würde ein Bollwerk für den Papst und Neapel geworden seyn. Er vereinigte sie daher mit der Lombardei und dem bisher venetianischen Gebiete von Brescia, Bergamo und Verona in eine einzige, die s. g. cisalpinische Republik, die eine der französischen ganz ähnliche Verfassung erhielt. Ihre Dietectoren waren Bonaparte's Creaturen, Serbelloni, Moscati, Alesetectoren waren Bonaparte's Creaturen, Serbelloni, Moscati, Alese

sandri, Paradisti und Contarini. Er weihte die neue Republik, als seine Schöpfung, am 9. Juli auf dem großen Bundesselbe vor Mailand mit höchster Feierlichkeit ein und nahm dabei strenge Rücksicht auf die kirchlichen Gewohnheiten und Meinungen des Bolks. Der Erzbischof von Mailand las die Messe, die Feier begann und schloß mit katholischen Ceremonien, zum Aerger vieler alter Jakobiner im Heere. Damals faßte Bonaparte auch den Gesdanken, den er später aussührte, Italien mit Frankreich durch die Simplonstraße zu verbinden. Oberitalien, der Schauplaß seines Ruhmes, die Heimath seines schönsten Jugendglücks, lag ihm seitzem immer sehr am Herzen. Als die den Graubündtnern untersthänigen Orte Beltlin, Chiavenna und Bormio mit ihren Alpensthälern in die cisalpinische Republik einverleibt zu werden wünschten, erfüllte er am 22. Oct. ihren Wunsch und die Schweiz wagte nicht, es zu hindern.

Mittlerweile sette er unablässig bie Friedensunterhandlungen mit Desterreich fort, welches sie absichtlich in die Länge zog. Defterreich nämlich, wie auch England, hofften bamals auf eine Contrerevolution in Paris, burch welche die Royalisten zur Herrschaft gelangen sollten. Allein die Republikaner siegten (18. Fructidor ober 4. September) und seitdem konnte Desterreich nur noch durch Bonaparte etwas bei ben Friedensverhandlungen zu erreichen hoffen. Die Basis berselben war, bag Defterreich für die Berlufte ber Nieberlande und der Lombardei reichlich entschädigt werden follte. Directorium in Paris munichte, biefe Entschädigungen follten ledig= lich in Deutschland gesucht und Desterreich gang von Italien abgeschnitten werden. Bonaparte jedoch war mit Desterreich einver= standen, daß diesem Benedig zufalle, und er setzte seine Meinung durch. Er ging nämlich bavon aus, daß entweder kein Friede möglich, ober baß Defterreich burch allzu umfangreiche Entschäbi= gungen in Deutschland unmittelbar an ber französischen Grenze allzu mächtig werben müßte, wenn man es nicht burch bas abgelegenere Venedig befriedige. Bonaparte benahm sich auch wieder als Mei=

ster bes Terrains und imponirte eben so seinen Obern im Directo-rium wie bem öfterreichischen Gefandten, Grafen Cobenzl. Als dieser einmal auf der Villa Campo Formio bei Fiume, wo die Unterhandlungen Statt fanden, sehr gabe in seinen Forberungen war, warf Bonaparte eine kostbare Taffe, ein Geschenk, welches Cobenzl von der Raiserin Ratharina II. erhalten hatte, zu Boben in tausend Studen und rief aus "so werde ich Desterreich zerschmettern." Cobenzl soll sich burch diese rohe Renommisterei Bonaparte's wirklich haben einschüchtern laffen. Das eigentlich Entscheibenbe für Desterreich war ber von Talleprand bem öfterreichischen Unterhändler mitgetheilte Vertrag vom 3. Aug., in welchem Preußen die Zerschlagung und Plünderung des deutschen Reichs mit Frankreich verabrebet hatte. Bis dahin hatte Defterreich, gemäß ben Praliminarien von Leoben, noch bas Reich zu retten gesucht. Jest blieb ihm nichts mehr übrig, als mit zu theilen und mit zu rauben, ganz so wie es früher sich lange der polnischen Theilung widersetzt hatte, um am Ende mitschuldig zu werden. Im Grunde mußte Desterreich zufrieden senn, daß ihm noch so viel bewilligt wurde. Außer Benedig, von beffen Gebiet nur Brescia und Bergamo an die cisalpinische Republik und die jonischen Inseln an Frankreich absielen, sollte Desterreich bas Erzbisthum Salzburg, das Bisthum Paffau, Bayern bis zum Inn und noch viele zu facularistrende Gebiete in Schwaben erhalten, mas jedoch alles erft auf einem nach Raftabt anberaumten Congreß formulirt werben sollte, wo sich das deutsche Reich über die sämmtlichen Säcularisationen vereinbaren würde. Das war ein reicher Ersat für die verlorenen Niederlande und die Lombardei. Desterreich verlor aber mehr als biefe Länder, nämlich ben moralischen Nimbus als Oberhaupt bes beutschen Reichs. Es gab nicht nur bas ganze linke Rheinufer und die Lombardei (die zunächst beutsches Reichslehen und erft in zweiter Linie öfterreichisches Erbe mar) ben Franzofen Preis, sondern ließ sich auch durch deutsche Reichsländer entschädigen. Aber auch bie Republikaner in Frankreich sahen eine Ent-

weihung ihres Princips in der Auslieferung ber Republik Benebig an die absolute Monarchie in Desterreich und warfen es Bonaparte bitter vor. Er ermiberte nur: ich habe Benedig ben Defterreichern nicht geschenkt, nur geborgt. Er rechnete also bamals schon auf neue Kriege und noch weiter gehende Eroberungen. Neberdies hatte er Venedig, ehe er es den Desterreichern abtrat, vollständig ausgesogen, alles Staatseigenthum, das Arsenal, die Flotte 2c. und ungeheure Contributionen, endlich als Siegeszeichen bie berühmten antiken vier Roffe von Bronze, die mit einem Siegeswagen seit undenklicher Zeit ben Marcusplat geziert hatten, mitgenommen. — Edler war seine Handlungsweise, indem er im Frieden ausbrucklich von Defterreich bie endliche Auslieferung Lafanette's und seiner Mitgefangenen Alexander Lameth, Latour-Maubourg und te Puch ausbedung. Endlich sollte ber Herzog von Mobena mit dem Breisgau enschäbigt werden, Preußen aber (wie Frankreich mit Desterreich in einem geheimen Artikel verabredete) keine neuen Erwerbungen machen burfen. Unter biefen Bebingungen murbe nun am 17. October ber berühmte Friede von Campo Formio abgeschlossen, so benannt von der Billa, mo man zulest verhanbelt hatte.

Desterreich nahm diesen Frieden aus Noth an, weil es von England und Rußland nicht unterstützt, von Preußen gleichsam verrathen war und weil es immerhin für seine Verluste noch ansehn-lichen Ersatz empsing. Bonaparte dictirte diesen Frieden, um seine italienische Eroberung zu sichern, um seine Siege durch einen für Frankreich ruhmvollen Frieden zu krönen, um als der zu erscheinen, der in Europa das erste Wort zu sprechen habe. Wenn er den Frieden nicht zu Stande gebracht hätte, wäre viel Arbeit vergebens gethan worden und hätten am Ende Andere sie vollendet. Nicht ohne Absicht und geheime Freude aber streute Bonaparte in dem Beschluß, auf einem Congreß zu Rastadt die Entschädigungen auszugleichen, eine Saat neuer Kriege aus, die früher oder später noch einmal das Dazwischentreten seines Genies nothwendig machen

würden. Auf biesem Congreß sollten bie Deutschen einander selbst berauben, die Schwächeren wehe rufen über die Stärkeren und biese letteren einander die Beute mißgönnen. Nichts war mehr geeignet, die Eisersucht zwischen Breußen und Desterreich zu nahen und die übrigen Reichsgenossen gegen beide tödtlich zu erskittern.

Benebig tonnte Bonaparte's Treulosigfeit faum begreifen. Um Bfingfitage hatte er noch bie bemofratische Regierung bafelbft einen Freiheitsbaum aufrichten und sich in Jakobinismus berauschen lasfen und jest ließ er fle zu öfterreichischen Unterthanen machen. Mis fie ihn um Sout anflehten, sagte er spöttisch: ihr könnt euch ja felber gegen bie Defterreicher wehren, wenn ihr wollt. Die Thoren hatten mit Freude zugesehen, wie er bie Symbole der alten Ariftotratie vernichtete, wie er ben ehrmurbigen Bucentauro, bas Staatsfoiff bes Dogen, bas Pallabium ber alten Republit, gertrummern ließ. Je am himmelfahrtstage pflegte feit uralter Beit ber Doge auf biesem Schiff in See zu ftechen und einen golbnen Ring in's Waffer zu werfen, zum Beichen, daß er fich mit bem Reere gleichsam vermähle und bag bas Meer ihm unterthan senn follte, wie bas Weib bem Manne. Aber Benedig, einft bie Ronigin ber Meere, hatte seine Seeherrschaft langst an die Spanier, bollander und Englander verloren. Auch bas uralte f. g. goldene Bud Benedigs, morin die Namen aller Robili eingetragen maren, wurde von ben Franzosen verbrannt und die venetianischen Demofraten batten barüber in ihren rothen Diugen gelacht. Jest mußten fie lernen, weiße Sosen tragen. Mur ein Benetianer bewahrte ben alten Stolz ber Republik, nur in einem Bergen brangte fich aller Echmerz zusammen. Als bie Desterreicher eingeruckt maren und ber lette Doge Manini vortreten sollte, um ben neuen Unterthaneneib zu leiften, übermältigte ihn bas Gefühl ber Schmach, er fank um und war tobt.

Am 15. November nahm Bonaparte von seiner Armee Abspied, um nach Frankreich heimzukehren. Er hielt seinen Tapser

hier noch einmal alle ihre Siege und Erfolge im Spiegel vor, wobei er hohe Worte nicht sparte. Seinen Weg aber nahm er über die Schweiz, um hier mit den Franzosenfreunden, insbesonstere Ochs in Basel, unheilvolle Verabredungen für die Zukunst zu treffen, und über Rastadt, um den unglückseligen Congreß, Deutschlands tiesste Schmach und Erniedrigung, einzuweihen. Doch blieb er nur wenige Tage dort und kehrte nach Paris zurück, wo ihn Volk und Soldaten mit Bewunderung und lautem Jubel, die Parteien aber nur mit heuchlerischen Phrasen und verhaltenem Mißtrauen begrüßten.

Die Männer und Ereignisse in Paris, während Bonaparte in Italien kämpste, waren matt und erbärmlich im Vergleich mit ihm und seinen wundervollen Thaten.

Das Directorium, in jeber Beziehung mittelmäßig, behauptete seine mittlere Stellung zwischen ben extremen Parteien. Feberhüten und Mänteln baberprunkend glichen die Directoren eher Comödianten als Staatsmännern, die republikanischen Formen felbst aber wurden immer mehr nur Comodie. Bei allen Festen sah man noch immer antike Götterbilber und allegorische Figuren, welche bie Tugenden und Macht ber Republik ausbrücken follten. Sonnenwagen des Phöbus burchzog ben hölzernen Thierfreis, um ben stegreichen Zug ber Tricolore burch die Nachbarlander und die badurch bewirkte Erleuchtung ber vorher verfinsterten Bölker zu bezeichnen. Zwar sah man keine nackte Vernunftgöttinn mehr, aber Bestalinnen, bie auf einem Altare bas h. Feuer hüteten, obgleich man sie aus ben Lufthäusern nahm. All bieser heibnische Pomp wurde nur noch belacht und fand keinen Glauben mehr. Eben fo wenig aber befriedigte ber Versuch, bie Loge an bie Stelle ber Rirche zu seten. Der Director Lareveilliere=Lepeaux ver= einigte unter bem Namen ber Theophilanthropen alle bie, welche im Sinne Robespierres ein höchstes Wesen verehren wollten, ohne zur alten Rirche zurückzukehren, und ichuf ein Mittelbing zwischen bieser und bem Cultus ber Vernunft in einem neuen Gottes-

bienft, ber mit Reben und Gefängen in ben theophilanthropischen Tempeln gefeiert wurde. Das Bekenntniß war: "Wir glauben, baß ein Gott existirt und bie Seele unsterblich ist. Unsere Gebote find: Bete Gott an, liebe Deinesgleichen, biene bem Baterlande, widme bich bem Guten, bas bir nügt und bich veredelt; meibe bas Bose, bas dir schabet und dich erniedrigt; ehre die Eltern 2c." Die Tempellieber biefer Secte glichen ben Freimaurerliebern. Aber die Gemeinden waren bunn, die Einen wollten gar feinen Sottesbienft, die Andern lieber ben alten. Mur einige Gebilbete betheiligten sich dabei, dem gemeinen Volke blieb die Sache fremb. Wie gut sie gemeint war, es fehlte bem neuen Priesterthum bie Beihe bes alten. Die affectirte Ernfthaftigkeit und Würde entbehrte ber altkirchlichen Attribute und wurde bald lächerlich gemacht. - Indem die revolutionäre Wuth erlosch, fehlte es nicht an Reelamationen der Altfirchlichen. Insbesondere verlangten bie Belgier Schonung ber eibweigernben Priefter und ein junger Lyoner, Camille Jordan, wollte das unfinnige Verbot der Glocken aufgehoben wiffen und brang barauf, bag die weite Luft von Frankreich wieber von diesen heiligen Tönen erzittere (am 17. Juni). Das hieß so viel, als die Rirche herstellen und erregte einen Sturm von Wiberfpruch in gang Frankreich. Man nannte ben Untragsteller fpottifc ben Glockenjordan und überhäufte ihn mit Schmach. Sein Antrag brang nicht burch, allein man nahm wenigstens bie ftrengften Maagregeln gegen die Priefter zurud. Die politische Reaction ließ man sich eher gefallen, aber gegen die religiöse maffnete sich ber giftigste Bag und glühendste Fanatismus ber eingebilbeten Philosophen, der Geisteskinder Voltaires.

In politischer Beziehung standen sich noch immer die zum Royalismus geneigten Thermidoristen und die an der Republik sesthaltenden, wenn auch gemäßigter geworkenen Terroristen gegen= über und hetzten sich in unfruchtbaren Umtrieben ab, deren Klein= lichkeit der Thatengröße Bonaparte's zur Folie diente. Die ersteren hatten ihren Mittelpunkt im Klub von Clichy in der Straße

gleiches Namens und zu Bauptern ben Abbe Brottier, insgeheim . auch ben General Bichegru. Aber nur ber erstere und feine Freunde murben durch ihre royalistischen Bublereien comprommittirt und verhaftet, im Januar 1797, ber lettere fam mit blogem Berbacht bavon. Ein zu weit gehenber Berbacht fiel bamals auch auf Carnot, an bem jeber Boll ein Republifaner mar, ber aber aus Staatsgründen bie Schonung Defterreichs empfahl und Bonaparte's Anfichten barüber guthieß. Beim gesetlichen Austritt eines ber funf Directoren (Letourneur) feste ber Club Clichy bie Wahl Barthelemy's burch, ber ben Baster Frieden abgeschloffen hatte, so wie die Wahl Richegru's zum Prafibenten bes Raths ber Fünfhundert und Barbe Marbois' zum Prafidenten bes Raths der Alten. Als die Franzosen Benedig besetzten, nahmen sie bort ben Grafen b'Entraigues gefangen und faßten bei ihm eine Menge Papiere ab, welche die Verbindung der Pariser Royalisten mit ben exilirten Bourbons bewiesen. Die Besorgniß vor ben Ropaliften wuchs immer mehr, und fie felbft glaubten fich fcon ftart Bon beiden Seiten sann man auf einen Staatsftreich. Im Directorium gablten bie Ronalisten nur auf Barthelemy, bem fich aber auch Carnot anschloß, weil ihn bie andere Partei ausftieß. Dagegen hielten Barras und Rembel zur ftreng republifantschen Partei und nicht minder Lareveilliere=Lepeaux, bem vor nichts banger war, als vor einer Wiederherstellung der Rirche, wenn die Republik unterläge. Die Präsidenten ber Rathe waren royalistisch und die Mehrheit in biefen Staatsförpern neigte ihnen zu, fo lange bie andere Partei nicht entschiebener auftrat. Die Bevolkerung von Paris hatte zu lange unter bem Terrorismus gelitten, um nicht gleichfalls in ihrer Mehrheit ronalistisch zu fenn. Dagegen war bie ehemalige Armee Jourbans, bie Soche jest auf Barras' eigenmächtigen Befehl in bie Nabe von Paris bringen mußte, noch sehr jakobinisch und auch Bonaparte ließ burch sehr energische republikanische Abressen seiner italienischen Armee Barras unterftügen. Pichegru folug eine neue Organistrung ber National=

rbe vor, die ihm eine royalistische Stadtarmee verschafft haben urbe. Aber Barras ließ es nicht so weit kommen, sondern beente fich Soche's und auch Augereau's, ber bie Fahnen von tantua nach Paris gebracht hatte, zur Ausführung eines Staatsreichs. Am 18. Fructibor (4. September) erflärten bie brei publikanischen Directoren die Absetzung und Verhäftung ihrer eiben Collegen Carnot und Barthelemy und sprengte Augereau dt brutaler Golbatengewalt ben Rath ber Fünfhundert. Die Udppartei ergab fich feig, viele flohen, bas Bolt blieb ruhig. inrichtungen gab es nicht mehr, aber zur Deportation wurben murtheilt außer ben beiben Directoren vom Rathe ber Alten larbe Marbois mit 12 Mitgliebern, vom Rath ber Fünfhundert tigegru, Boiffy b'Anglas, Bourbon von ber Dife, Camille Jorm, Aubry mit 36 anberen, bazu noch bie Generale Miranba und torgan, ber frühere Minister Cochon ic. Carnot, Bichegru, wiffh b'Anglas, Jordan und Miranda entkamen; eben so Aubry m jebod fpater Bonaparte aus altem Bag nie wieber zurudbren ließ, mabrend er anbern biese Gnabe erwies). Auch gegen e Emigranten und Priefter wurden bie früheren ftrengen Decrete neuert. In bie erlebigten Stellen im Directorium traten Merlin m Douat und Frangois von Neufschateau ein.

Moreau gab zu spät die Papiere ein, die Pichegru's Schuld wiesen, kam baburch selbst in Verdacht und wurde von der Armee atsernt. Soche starb plötlich\*), ehe er die zweite Landung in tland, die ihm zugedacht war, unternehmen konnte. Das Unglück wer die Depopularistrung aller dieser Generale war ein Vortheil ir Bonaparte, dem kein Nebenbuhler mehr im Heere die Waage wit. Als er im December nach Paris zurückfam, hatte er es ur noch mit der Eisersucht und dem Mißtrauen der Directoren

<sup>\*)</sup> Barras und Rewbel wurden beschuldigt, ihn durch Gift auf die eite geschafft zu haben, weil sie ihn mißbraucht hatten und er dadurch in buth gerathen war und so schlecht von ihnen gesprochen hatte, als sie es thieuten.

gleiches Namens und zu Bauptern ben Abbe Brottier, insgeheim auch ben General Pichegru. Aber nur ber erstere und seine Freunde wurden burch ihre royalistischen Wühlereien comprommit= tirt und verhaftet, im Januar 1797, der lettere kam mit bloßem Verbacht bavon. Gin zu weit gehenber Verbacht fiel bamals auch auf Carnot, an bem jeder Boll ein Republikaner mar, der aber aus Staatsgründen bie Schonung Defterreichs empfahl und Bona= parte's Anfichten barüber guthieß. Beim gesetlichen Austritt eines ber funf Directoren (Letourneur) fette ber Club Clichy bie Wahl Barthelemy's burch, der den Basler Frieden abgeschloffen hatte, so wie die Wahl Pichegru's zum Prästdenten des Raths ber Fünfhundert und Barbé Marbois' zum Präsidenten bes Raths ber Alten. Als die Franzosen Benedig besetzten, nahmen sie bort ben Grafen b'Entraigues gefangen und faßten bei ihm eine Menge Papiere ab, welche die Verbindung ber Pariser Royalisten mit ben exilirten Bourbons bewiesen. Die Besorgniß vor den Ropaliften wuchs immer mehr, und fie felbst glaubten sich fcon ftark genug. Bon beiben Seiten sann man auf einen Staatsftreich. Im Directorium zählten bie Ronalisten nur auf Barthelemp, bem sich aber auch Carnot anschloß, weil ihn die andere Partei ausfließ. Dagegen hielten Barras und Rembel zur ftreng republikani= schen Partei und nicht minder Lareveilliere=Lepeaux, bem vor nichts bänger war, als vor einer Wiederherstellung ber Kirche, wenn die Republik unterläge. Die Präsidenten ber Rathe waren royalistisch und die Mehrheit in biesen Staatsförpern neigte ihnen zu, fo lange bie andere Partei nicht entschiebener auftrat. Die Bevölkerung von Paris hatte zu lange unter bem Terrorismus gelitten, um nicht gleichsalls in ihrer Mehrheit ronalistisch zu seyn. Dagegen war tie ehemalige Armee Jourbans, die Hoche jest auf Barras' eigenmächtigen Befehl in bie Nabe von Paris bringen mußte, noch febr jakobinisch und auch Bonaparte ließ burch febr energische republikanische Abressen seiner italienischen Armee Barras mterftügen. Pichegru schlug eine neue Organistrung ber National=

prüd mb nur um England keine Schabenfreube zu bereiten, entstelten fle fich, Frankreich ben Krieg zu erklären.

England hatte, nachdem Desterreich vom Kampf abgelaffen, and seinerseits Unterhandlungen mit Frankreich angeknüpft, die the wer aus demselben Grunde zerschlugen wie früher. Minister Mit gab ber Opposition, welche Frieden wollte, nur zum Scheine und und übrigens forgte der Siegesübermuth des französischen Directoriums, insbesondere der Engländerhaß Rewbels dafür, daß Me Aussöhnung nicht zu Stande kam. Ein Angriff des kecken Mon, welcher ber spanischen Silberflotte vergeblich auflauerte, bie spanische Infel Tenerissa wurde am 24. Juli 1797 abge= Magen. Die Franzosen aber brohten mit einer Landung in Eng-Diesmal soute Bonaparte eine französische Armee nach Infland führen, was pomphaft angekündigt wurde. Aber er fatte son von Italien aus an das Directorium geschrieben "Eng= muß in Aegypten angegriffen werben." Hauptsächlich aus Grunde hatte er die jonischen Inseln besetzen laffen, die in n Ribe Aegyptens ber französischen Flotte einen sichern Anhalts= darboten. Auch hatte er nicht verfehlt, eine geheime Ver= horung auf der Insel Malta anzuzetteln, um den dort herr= kaben Ritterorden der Malteser zu stürzen und die Insel, die istigste Station im Mittelmeer, Frankreich zu überliefern, was noch nicht gleich ausgeführt-wurde. Nicht minder hatte warder mit Ali Pascha von Janina geheime Verbindungen Minüpft, um eine Revolution in der Türkei anzuregen und die then zu emancipiren. Sein Hauptgebanke aber war, Aegypten ber Aristofratie ber Mamelufen von ber Türkei unabhängig) Parkern und von hier aus den englischen Handel in der Levante iberhaupt im Mittelmeer zu vernichten. Das schien ausführ= in, als eine Landung in England. Das Directorium adoptirte KAnsicht und während Bonaparte mit Oftentation die Nord= tiften bereiste und alles die Expedition nach Norden erwartete, nte fie nur bazu, diejenige zu maskiren, die man nach Süben

und Rathe und ber fangtischen Republikaner zu thun. Aber weit entfernt, im Vertrauen auf bie Solbaten und auf feinen Rubm Stolz bliden zu laffen, trug er bie bürgerlichfte Bescheibenheit zur Schau. Die ihm bereiteten Feste nahm er nur mit rucksichtsvoller Demuth vor bem Directorium an und entwaffnete jeden Verbacht burch ben echt republikanischen Trinkspruch, ben er ber Bölker= freiheit ausbrachte. Die eitle Frau von Staël suchte ihn in ihren Rlub zu ziehen. Er hatte in ber Schweiz zu Coppet bei Genf ihren Bater, Meder, auf seinem ichonen Lanbsit besucht, aber zu beffen Wunsch, wieber bie Finangen Frankreichs leiten zu burfen, geschwiegen. Die Tochter hoffte ihm burch ihren Geift zu imponiren und frug ihn, welche unter ben Frauen er für die größte halte? Er antwortete martialisch: die, welche die meisten Söhne gebiert. Alle Parteien bemühten sich um ihn, er gab sich aber keiner hin. Mancher rieth ihm bamals icon, von feiner unermeßlichen Popularität und von seinem Genie Gebrauch zu machen und die höchste Gewalt zu usurpiren. Allein er wies sie mit den Worten ab: "bie Birne ift noch nicht reif." Die republikanische Civilpartei war noch zu mächtig, bie Golbaten in Paris waren nicht die, welche er in Italien befehligt, sondern ihm fremb und noch ftark jakobinisch.

Während dieser Vorgänge in Europa kam die junge französsische Republik auch in Streit mit den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Diese nämlich versehlten nicht, den Seekrieg zu besnutzen, um unter ihrer neutralen Flagge englische Waaren zu verführen. Nun nahmen die Franzosen alle englische Waaren auch von nordamerikanischen Schiffen weg und verboten am 15. Dezbr. 1796 sogar allen Verkehr mit Nordamerika. Ja sie wollten den Verseinigten Staaten nicht eher wieder Gnade widerfahren lassen, als bis sie Frankreich 32 Mill. geliehen und denselben (für Barras und Talleprand) ein Geschenk von 1,200,000 Franken beigefügt haben würden. Die Nordamerikaner wiesen biese freche Zumuthung

purud und nur um England keine Schabenfreube zu bereiten, enthielten fie fich, Frankreich ben Krieg zu erklären.

England hatte, nachbem Defterreich vom Rampf abgelaffen, and seinerseits Unterhandlungen mit Frankreich angeknüpft, die sich aber aus bemselben Grunde zerschlugen wie früher. Minister Pitt gab ber Opposition, welche Frieben wollte, nur zum Scheine nach und übrigens forgte ber Siegesübermuth bes französischen Directoriums, insbesonbere ber Englanberhaß Rembels bafur, baß bie Aussohnung nicht zu Stande fam. Ein Angriff bes fecten Relfon, welcher ber spanischen Silberflotte vergeblich auflauerte, auf die spanische Insel Teneriffa wurde am 24. Juli 1797 abgeichlagen. Die Frangosen aber brobten mit einer Landung in England. Diesmal follte Bonaparte eine französische Armee nach England führen, was pomphaft angekündigt wurde. hatte schon von Italien aus an bas Directorium geschrieben "England muß in Aegypten angegriffen werben." Sauptfächlich aus biefem Grunde hatte er bie jonischen Inseln besetzen laffen, die in ber Nähe Alegyptens ber französischen Flotte einen sichern Anhalts= punkt barboten. Auch hatte er nicht verfehlt, eine geheime Ber= schwörung auf ber Insel Malta anzuzetteln, um den dort herrsschenden Ritterorden der Malteser zu stürzen und die Insel, die wichtigste Station im Mittelmeer, Frankreich zu überliesern, was jedoch noch nicht gleich ausgeführt- wurde. Nicht minder hatte Bonaparte mit Ali Pascha von Janina geheime Verbinbungen angeknüpft, um eine Revolution in ber Türkei anzuregen und bie Griechen zu emancipiren. Sein Hauptgebanke aber mar, Aegypten (unter ber Aristofratie ber Mamelufen von ber Türkei unabhängig) zu erobern und von hier aus ben englischen Handel in der Levante und überhaupt im Mittelmeer zu vernichten. Das schien ausführ= barer, als eine Landung in England. Das Directorium aboptirte biese Ansicht und während Bonaparte mit Oftentation bie Nordseeküsten bereiste und alles die Expedition nach Norden erwartete, biente fie nur bazu, diejenige zu maskiren, die man nach Guben

wo es galt, Furchtsame einzuschücktern ober Zubringliche zuruckzuschen. Obgleich die Entschädigungen biesseits bes Rheins ledigslich die Genossen bes beutschen Reichs angingen und unter ihnen allein auf dem gewöhnlichen Reichstage hätten abgemacht werden sollen, so nahm dennoch Frankreich nicht blos am Congresse Theil, sondern demächtigte sich auch der eigentlichen Leitung desselben. Das dulteten Desterreich und Preußen, weil beibe sich der Franzosen dedienen wollten, um einander im Schach zu halten, und die kleinen Reicksstände sahen in der Angst, in der sie waren, von Desterreich oder Preußen verschlungen zu werden, in Frankreich sogar ihre einzige hülfe. Tallehrand benützte diese Umstände sehr geschickt, um die beiben deutschen Großmächte gegen einander und die kleineren gegen beibe zu hetzen und nebenbei sich die französsische Bermittlung auss theuerste bezahlen zu lassen.

Man hat noch die geheime Inftruction, welche Talleprand ben französischen Gesandten in Rastadt am 12. Brumaire im Jahr VI der Republik ausstellte (am 2. November 1798) und worin er densielben einschärfte, Desterreich etwas mehr zu begünstigen als Preusen, weil Desterreich schon bestegt und demüthig, Preusen aber 100ch intact und etwas übermüthig sen. Preusen könne leicht faldes Spiel mit England und Rusland spielen, wenigstens mit Unen koketiren, während Desterreich geneigt sehn würde, mit Truntreich in dem guten Vernehmen zu bleiben, welches zu Campo innereich in dem guten Vernehmen zu bleiben, welches zu Campo innereich in dem guten Vernehmen zu bleiben, welches zu Campo innereich in dem guten Vernehmen zu bleiben, welches zu Campo innereich in dem guten Vernehmen zu bleiben, welches zu Campo innereichtet worden sehn Kalleprand den Gesandten, Desterstund in instille und den einen, balb weit entgegenzukommen und stels zwischen ihm und innereich zu balanciren und balb durch den einen, balb und ben einen, balb und ben einen, balb und ben einen, balb und ben einen, balb und bestellte zu balanciren und balb durch den einen, balb und beienigen kleinen Fürsten ausmerksam, ürgebenheit gegen Frankreich gezeigt hätten, un sichen, Würtemberg und Darmstadt). Alle

theile der Stellung zwischen den drei deutschen Faktoren (Desters, Preußen, Reich) erwägend, erinnert er die Gesandten ant Ausspruch Bonaparte's: le corps germanique, s'il n'existait il faudrait l'inventer. Man bemerkte übrigens, daß außer Genannten auch noch Nassau, die Wetterau'schen Reichsgrasen der Herzog Max Joseph von Zweibrücken (Erbe Bayerns):ifrigsten Anhänger Frankreichs waren.

Desterreich hatte auf bem Congreß ben schlimmsten Stanb. egt von Frankreich, verhöhnt von Preußen sollte es wie aller hten, so aller Ehre ber beutschen Raiserwürde entsagen und r ben unglucklichen Reichslanbern ankundigen, es gebe fie auf, berlaffe sie ben Franzosen zum Raube, ja es eigne sich selber 1 Theil bes Raubes zu. Der österreichische Bevollmächtigte Congreß im Namen bes beutschen Reichs war Graf Metter= (Bater bes später berühmten Staatskanzlers und Fürsten), ils schon alt, weshalb ihm ber jungere Cobenzi nachgeschickt e, und neben ihm noch als Gesandter im Namen der k. f. taaten Graf Lehrbach. Der alte Metternich wetteiferte mit fei= Sohn in öffentlicher Lüberlichkeit, (ein Scanbal, ben Rogebue en "beiben Klingsbergen" auf die Buhne brachte), und Cobengl fich in Raftabt burch eine abgefeimte französische Maitresse n koftbaren Staatswagen stehlen. Lehrbach mar mehr boshaft frivol. Der beutsche Kaiser hatte nie unwürdigere Vertreter. e sich viel um die Klagen der Schwachen zu kummern, richte-biese Männer ihr Hauptaugenmerk auf Bayern. Der bayerische fürst Karl Theodor war alt und kinderlos und hatte schon er an Raifer Joseph II. Bayern gegen bie Nieberlande abtrewollen. Im Frieden von Campo Formio hatte Bonaparte eine tetung Bayerns an Defterreich vom Inn an zugestanden. Die verlande konnte Desterreich jett nicht mehr anbieten, bagegen ze es in Schwaben und Franken so viel als immer möglich laristrte Reichsgüter an sich zu reißen, um Karl Theodor baentschähigen zu können. Der nächste Erbe bes kinderlosen Rutwo es galt, Furchtsame einzuschücktern oder Jubringliche zuruckzustoßen. Obgleich die Entschädtigungen diesseits des Rheins lediglich die Genossen des beutschen Reichs anglugen und unter ihnen
allein auf dem gewöhnlichen Reichstage hätten abgemacht werden
sollen, so nahm bennoch Frankreich nicht blos am Congresse Theil,
sondern bemächtigte sich auch der eigentlichen Leitung desselben.
Das buldeten Desterreich und Preußen, well belde sich der Franzosen
bedienen wollten, um einander im Schach zu halten, und die kleinen
Reichsstände saben in der Angst, in der sie waren, von Desterreich
oder Breußen verschlungen zu werden, in Frankreich sogar ihre
einzige hülse. Talleprand benützte biese Umstände sehr geschickt,
um die beiden beutschen Großmächte gegen einander und die kleineren gegen beide zu begen und nebenbet sich bie französische Ber-

mittlung aufs theuerfte bezahlen gu laffen.

Man bat noch bie geheime Inftruction, welche Talleprand ben frangofifden Gefanbten in Raftabt am 12. Brumaire im Jahr VI ber Republit ausstellte (am 2. Dovember 1798) und worin er benfelben einschärfte, Defterreich eimas mehr gu begunftigen ale Breufien, well Defferreich fcon beffegt und bemutbig, Breufen aber noch intact und etwas übermutbig fen. Breugen fonne leicht falides Eviel mit England und Rugland fpielen, mentaftens mit ihnen fofettiren, mabrent Defferreich geneigt fenn murbe, mit Franfreich in bem guten Bernehmen zu bleiben, welches zu Conmo Formio eingeleitet morben fen, wenn man ihm nicht zu vieles Diff. trauen einfloge. Doch empfahl Talleprand ben Befanbten, Defterreich nicht zu weit entgegengufommen und ftete gwifden ibm und Breugen geschickt zu balanciren und balb burch ben einen, balb burch ben anbern Staat mittelbar beim Congreft burdgufegen, mas Franfreid nicht unmittelbar berlangen fonne. Ferner machte Sallegrand bie Gefandten auf biejenigen fleinen Burften aufmertfam. bie bieber bie meifte Ergebenheit gegen Frankreich gezeigt batten. beren man fich baber am ficerften im frangofifden Intereffe bebienen fonne (bie von Baben, Burttemberg und Darmflabt). Alle Da sich Desterreich und Preußen überall entgegenhandelten, blieben zulett immer die Franzosen die Schiedsrichter. Zu ihnen kamen alle, ihnen schmeichelten, bei ihnen bettelten alle. Das machte se benn auch so unverschämt, daß sie nicht blos den respectivollen und schmeichelhaften Schreiben der beutschen Reichsgenossen die gröbsten und infamsten Antworten gaben, sondern auch im ganzen Berlauf des Jahrs 1798 an allen Grenzen des Reichs räuberisch ingriffen, ohne von Desterreich und Preußen im mindesten daran gehindert zu werden. Diese buldeten alles, Frankreich erlaubte ich alles.

Dan fühlt fich gebrungen, die Frage aufzuwerfen, wie sich benn bas beutsche Bolk zu biefer Misere von Raftabt verhielt? Barum es die französische Unverschämtheit so geduldig litt? Warum nicht einmal bie öffentliche Meinung fich entruftet bagegen erhob? Der junge König von Schreben, Gustav IV. Abolph, der die Regierung eben angetreten hatte, machte sogleich sein Recht als beutsches Reichsglieb (wegen Schwebisch=Pommern) geltend und protestirte mit großer Energie, die freilich burch keine Waffenmacht mterftütt mar, gegen die Einmischung Frankreichs in die beutschen Aeichsangelegenheiten. Man lachte aber nur über ihn, selbst in Deutschland, und Bonaparte konnte ihn nicht lange nachher ben werbischen Don Duichote nennen, ohne daß ihm Jemand wiberprach. Die deutschen Fürsten saben nur noch auf ihr Sonberintereffe, sen es, daß sie mehr haben ober weniger verlieren woll= ten, und in ber Angst und haft des Erhaltungstriebes hofften sie Heichsfeinbe, ber boch ben Einzelnen gegen die andern be= gunftigen konnte, mehr als von den Reichsgenoffen selbst, die alle nur als Nebenbuhler erschienen. Der Schwebe, ber ihnen von der Würde des Reichs sprach, war ihnen eher lästig, als daß er fie begeistert hatte. Das Bolf aber war entweder ganz passiv und den öffentlichen Dingen fremd, ober es war moralisch bebericht vom Franzosenthum, im geistigen Banne ber französischen Denfwelfe.

fürsten war der Herzog Max Joseph von Pfalz-Zweibrücken, der seine kleine überrheinische Besitzung bereits verloren hatte und in Straßburg als Privatmann lebte. Es galt nun, daß Desterreich mit Karl Theodor zum Abschluß komme, ehe sein Todesfall jenen Pfälzer Erben nach Bayern führte; um aber mit Karl Theodor abschließen zu können, mußten die Entschädigungen ermittelt seyn. Das aber erforderte Zeit.

Preußen ließ sich in Raftabt burch ben Grafen Bort ver= treten und zeigte, Defterreich gegenüber, viel Schabenfreube und ein allzu voreiliges Vertrauen zu Frankreich. Die übrigen Glieber bes beutschen Reichs befanden sich, Raftabt gegenüber, in einer außerorbentlichen Angst und Gährung. Einige Protegirte ober Rede griffen zwar auch zu, thaten es ben Größern gleich und pact= ten gleichsam zwischen ben Beinen ber Größern ihren kleinen Beu= tetheil auch, z. B. Heffen=Caffel; die Mehrheit indessen konnte nur verlieren und machte verzweifelte Anstrengungen, sich zu retten, wenn nicht, die Welt mit ihrem Klagegeschrei zu erfüllen. Das Geheimniß bes Basler= und bes Campo-Formiofriedens mußte end= lich aufgebeckt werden. Sowohl Desterreich als Preußen hatten bas linke Rheinufer an Frankreich abgetreten. Man öffnete Mainz ben Franzosen am 30. Dezember 1799, und ließ bie Rheinschanzen bei Mannheim erstürmen, ohne die armen Reichstruppen, die sich hier tapfer wehrten, vorher zu warnen. Die kleinen Fürsten muß= ten auf alles verzichten, mas sie jenseits des Rheins besessen hat= ten, und beffen war viel. Jeder suchte eine Entschädigung auf bem rechten Rheinufer. Allein hier griffen Desterreich und Preußen vor und Mancher, ber für einen schon erlittenen Verluft entschäbigt werden wollte, erwartete nicht, daß ihm bald auch das noch weg= genommen werben sollte, was er noch fein nannte. Welche Ber= wirrung ber Rechtsbegriffe, welche Anmaßung sich geltend machte, bavon ist das sprechendste Zeugniß die Forderung des Erbstatthal= ters Wilhelm, für ben Verluft bes (nicht zum Reich gehörigen) Bolland im Reich entschädigt zu werben.

wohlhabenberen Bürgern allmählig eine gewisse Weichlichkeit erzeugt, bie sonst nicht in beutscher Art lag.

In der Periode der schmählichsten Knechtschaft wagten elende Menschen, die sich in Deutschland als große Geister verehren ließen, sich mit dem Troste genug zu ihun, wenn die französische Nation gleich der altrömischen zur Weltherrschaft gelange, so werde die benische wenigstens durch ihre berühmten Denker und Dichter immer noch so viel gelten, wie die altgriechische unter dem römischen Kaiserthum gegolten habe. Zu dieser schöngeistigen Schmarozzer-rolle glaubten sie eine Nation, wie die deutsche, erniedrigen zu dürsen. Zum Glück dachte der gemeine Bauer tapferer von der Ration.

Früher war ber Areis ber Interessen erweitert gewesen, sofern icher Deutsche, mochte er einem Herzogthum ober Bisthum, ober einer Reichsstadt angehören, boch im heiligen römischen Reich bentscher Nation einer=, und in der weltumfassenden Kirche andererseits ein höheres Ganzes gesehen hatte, bessen Glied er war und dessen Gesammimacht ihm Schutz und Sicherheit gewährte. Zeht war das Reich zerfallen, die Nation als solche aufgelöst und es gab für die Protestanten nur noch Landeskirchen in der engen Grenze des Einzelstaates, während auch die katholische Kirche entweder nach dem Plan Kaiser Iosephs II. Landeskirche werden sollte, oder überhaupt ihr Ansehen gesunken war.

Man hatte die lebendige Tradition im Bolke künstlich aussetilgt durch das schulmäßige Erlernen fremder Dinge. Die Schule erzog die Jugend in den Erinnerungen des griechischen und römisschen Alterthums, pflanzte ihr dessen Borstellungsweise ein und machte ihr die deutsche Borzeit verächtlich. Die gesammte deutsche Bildung jener Zeit war darin einverstanden, gerade die Periode der politischen Größe und Macht Deutschlands unter dem Namen des sinstern Mittelalters zu ignoriren oder zu verunglimpfen unt die neuere Zeit der politischen Schwäche und Schmach als ein Beriode des glänzendsten Fortschrittes zu bezeichnen. Weit entiern

Die deutsche Nationalfraft wie der deutsche Nationalstolz fanden sich nur noch in den unverdorbenen, körperstarken und from= men Bauern, aber hier unbewußt und schlummernd, bis sie erst durch die unerträglichen Frevel der Franzosen geweckt wurden. Das geschah aber damals nur erst aus Anlaß einzelner Feldzüge in einzelnen Gegenden, welche bei Durchmärschen und Plünderungen besonders litten, wie im Spessart, Schwarzwald und Tirol. An eine Benüßung dieser herrlichen Kräste und dieses trußigen Na= tionalgeistes bachte Niemand.

Eines ber größten Uebel war, zumal im Beginn und Verfolge so großer Nationalkriege, die ganzliche Verkommenheit des kriege= rischen Geiftes und ber Waffenübung beim Bürger =, wie beim Bauernstande. Das Recht, Waffen zu tragen, besaß ber Abel allein, bessen seiner Galanteriedegen aber nur noch die Karikatur des alten Ritterschwertes war, und der Soldat. Ueberall aber waren die Soldaten (mit einziger Ausnahme der Ungarn und Croaten im öfterreichischen Heere) keine echten Nationaltruppen mehr, sondern aus aller Herren Ländern für Geld geworben und meift lockere Gesellen, häufig schlechte Subjecte, die man unter die Solbaten steckte, weil sie fonft zu nichts taugten, ober aus anbern Ländern entsprungene Verbrecher. Sie mußten hart gehalten werden, um gehorchen zu lernen, und Desertionen waren unter ihnen äußerst häufig, seh es, weil sie sich einer Strafe entziehen oder im nächsten Lande wieder anwerben und ein neues Handgelb verdienen wollten. Die Vielstaaterei erleichterte bas Ueberspringen ber Grenzen. Diese Soldtruppen bildeten nun ausschließlich die bewaffnete Macht und unbebeutende Schützengilden in den Stäbten ausgenommen, die nur mehr zum Spiel und zu Paraben bienten, gab es weber bewaffnete Corporationen, noch Milizen und Lande wehren. Hauptsächlich um Wildbieberei zu verhüten, war Schieß= gewehr bem Bauern und Bürger bei ftrenger Strafe verboten. Somit waren männerreiche Gegenden auf künstliche Weise wehrlos gemacht worden und die Gewohnheit hatte wenigstens bei ben wohlhabenberen Bürgern allmählig eine gewisse Weichlichkeit erzeugt, die sonst nicht in beutscher Art lag.

In der Periode der schmählichsten Knechtschaft wagten elende Menschen, die sich in Deutschland als große Geister verehren ließen, sich mit dem Troste genug zu thun, wenn die französische Nation gleich der altrömischen zur Weltherrschaft gelange, so werde die deutsche wenigstens durch ihre berühmten Denker und Dichter immer noch so viel gelten, wie die altgriechische unter dem römischen Kaiserthum gegolten habe. Zu dieser schöngeistigen Schmarozzer-rolle glaubten sie eine Nation, wie die deutsche, erniedrigen zu dürsen. Zum Glück dachte der gemeine Bauer tapferer von der Ration.

Früher war ber Kreis ber Interessen erweitert gewesen, sosern jeder Deutsche, mochte er einem Herzogthum ober Bisthum, ober einer Reichsstadt angehören, doch im heiligen römischen Reich beutscher Nation einers, und in der weltumfassenden Kirche andererseits ein höheres Ganzes gesehen hatte, dessen Glied er war und bessen Gesammtmacht ihm Schutz und Sicherheit gewährte. Zetzt war das Reich zerfallen, die Nation als solche aufgelöst und es gab für die Protestanten nur noch Landeskirchen in der engen Grenze des Einzelstaates, während auch die katholische Kirche entweder nach dem Plan Kaiser Iosephs II. Landeskirche werden sollte, oder überhaupt ihr Ansehen gesunken war.

Man hatte die lebendige Tradition im Bolfe kunftlich ausgetilgt durch das schulmäßige Erlernen fremder Dinge. Die Schule
erzog die Jugend in den Erinnerungen des griechischen und römischen Alterthums, pflanzte ihr dessen Borstellungsweise ein und
machte ihr die deutsche Borzeit verächtlich. Die gesammte deutsche
Bildung jener Zeit war darin einverstanden, gerade die Periode
der politischen Größe und Macht Deutschlands unter dem Namen
des sinstern Mittelalters zu ignoriren oder zu verunglimpfen und
die neuere Zeit der politischen Schwäche und Schmach als eine
Periode des glänzendsten Fortschrittes zu bezeichnen. Weit entsernt,

bas Unglück ber beutschen Nation in tiefster Seele zu empfinden und aus diefem Gefühle bie Rraft bes Wiberftanbes zu ichöpfen, waren die Gebildeten damals noch citel auf ihre Schulbildung und Aufklärung, auf ihre classische Literatur. Je niehr die Gebildeten burch ben aufgeklärten Despotismus der Regierungen von der un= mittelbaren Theilnahme am politischen Sandeln abgebracht, Die ftanbische Wirksamkeit, bie Betheiligung bei mächtigen Corporationen eingeschränkt worden waren, und andererseits auch bie Rirche sie nicht mehr in Anspruch nahm, hatten sie sich mit Vorliebe in die Welt der Phantasie versenkt, lasen außerordentlich viel und erfreuten sich insbesondere an ben Werken der Dichter \*) und am Schauspiel, für welches gerabe bamals eine mahre Leibenschaft in Deutschland vorwaltete. Aber biese poetische Welt mar bem na= tionalen-Boben, bem volksthumlichen Sinn entfrembet und ganz angefüllt mit Vorftellungen, bie einem fremben Boben und frember Besinnung entstammten. Sie war vorzugsweise frivol ober sen= timental, verbarb bie Sitten und verweichlichte bas Berg.

Die so entsittlichte und erschlaffte Poesie rettete das männliche und ritterliche Princip nur in Darstellungen von Helden, in denen mehr oder weniger die Energie der französischen Freiheitsmänner abgespiegelt wurde. Selbst Schiller war ein wenig in dieser Großsprecherei der Girondins befangen und sein berühmter Marquis Posa kam direct aus dem Cirkel der Madame Roland.

Wenn man nun diese geistigen Zustände im damaligen Deutsch= land in billige Erwägung zieht, darf man sich nicht mehr über die Gleichgültigkeit wundern, mit welcher die geopferte Nation den Dingen in Rastadt zusah. Eine Nation, deren gebildete Stände so tief in eitle Täuschungen versunken waren, vermochte natürli=

<sup>\*) &</sup>quot;Der Brand, welchen gegen Ende des Jahres 1796 der Xenienals manach in die deutsche Schriftstellerwelt warf, beschäftigte die Ausmerksamskeit der Nation (d. h. der Gebildeten) weit stärker, als die Rettung des Reichs durch des Erzherzogs Siege." C. A. Menzel, Geschichte unserer Zeit I. 242.

herweise dem seurigen Geist der Franzosen den moralischen Wibersstand nicht zu leisten, der den physischen der Armeen nothwendig hätte unterstützen mussen. Ihre Rettung konnte zulet nur aus dem ungebildeten Classen, aus dem eigentlichen Volke, hervorgehen, durch eine allgemeine Erhebung in tiefster nationaler Entrüstung. Aber, um mit Bonaparte zu reden, die Birne war noch nicht reis.

— Jedenfalls kann eine unparteissche Geschichtschreibung die Schuld so großen Unglücks und so tiefer Schmach deutscher Nation nicht allein auf die damaligen Regierungen wälzen. Der ganze Bildungszustand, die Geistesrichtung, die Schule und Presse, der Geschmack theilte diese Schuld. Dem alten Glauben, der alten Sitte, dem alten Nationalgefühl entfremdet war das gebildete Deutschland verweichlicht und seig, verblendet und verführt vom französischen Geiste Gottes in Bonaparte's Hand gezüchtigt zu werden.

Auch in Bonaparte's Abwesenheit ahmte das Directorium nur deffen in Italien mit so vielem Glück durchgeführtes Spstem nach, unbekümmert um den bestehenden Rechts- und Friedenszustand nach allen Seiten zuzugreisen, keine Neutralität zu achten und den Frieden zu brechen. Das Versahren gegen Modena, Venedig, Genua und den Kirchenstaat wurde auch auf die Rheingrenzen ansgewandt. Die Franzosen dursten nicht nur alles auf dem linken Rheinuser nehmen, sondern auch die Rheinschanzen bei Mannheim auf dem rechten und belagerten das ganze Jahr 1798 hindurch die Festung Ehren breitstein, gegenüber von Coblenz, gleichfalls auf dem rechten Rheinuser. Der kurtrierische Commandant Faber vertheidigte sich auss bravste, ohne vom Reich unterstützt zu wersden, dis Hunger ihn am 24. Januar 1799 zur Uebergabe zwang. Der deutsche Kaiser schwieg, weil er heimlich mit den Franzosen einverstanden war, aber dem deutschen Bolke etwas das von wissen zu lassen nicht einmal der Mühe werth hielt. In Schwaben wurden von französischen Emissären Umtriebe gemacht, das frühere Project einer alemannischen Republik wieder

aufzunehmen. Doch ber gesunde Sinn des schwäbischen Volksstammes widerstrebte und man hatte die Plünderungen von 1796 hier noch nicht vergessen. Auch kam der neue Herzog Friedrich von Würtemberg, ber protestantisch erzogene Sohn und Nachfolger seines 1797 verstorbenen katholischen Baters Friedrich Eugen, ben Landständen wohlwollend entgegen und machte sich durch Abhülfe von mancherlei Beschwerben bas Volk bamals geneigt. Dieser Prinz war preußischer General gewesen und hatte sich zulett in Petersburg bei seiner Schwester Marie, Gemahlin bes Großfürsten Thronfolger, nachherigen Raifer Paul I. aufgehalten, aber vor ber alten Raiserin Raiserina II. fluthten muffen, weil er im Berbacht war, für die Thronbesteigung Pauls noch bei ihren Lebzeiten agitirt zu haben. — Eine ber gröbsten Beeinträchtigungen bes beutschen Reichs war ber Tribut von 18 Millionen, welche die Hansestäbte Hamburg und Bremen ben brobenben Franzosen zahlen mußten, ohne beim Reiche Schutz zu finden. Nur Lübeck weigerte sich der gleichen Zumuthung. Auf französischen Befehl mußte Herzog Ferdinand von Braunschweig Ludwig XVIII. aus Blankenburg ausweisen, und dieser arme Prätendent fand nur noch in Rugland Schut, wo man ihm Mietau zum Aufenthalt anwies. In Solland, bamals noch eine scheinbar unabhängige Republik, erlaubten sich die Franzosen wiederholt die größte Willkur. wenigen, die hier noch Muth genug hatten; bas Wohl Hollands zu mahren, wurden auf französischen Befehl aus bem Directorium und aus ber Volksvertretung ausgeschloffen, so van Langen, Breebe und Fynje, wobei sich ber General Daenbels als ber Scherge Frankreichs benahm, 12. Juni.

Noch weniger schonten die Franzosen die unglücklichen deutschen Länder, die unmittelbar mit ihrer großen Republik vereinigt worsden waren. In dem schon seit Jahren sustematisch ausgeplünderten Belgien wurde das Volk hauptsächlich über die Truppenausshebungen wüthend, weil es seine frommen und gutgearteten Söhne nicht durch die Gemeinschaft mit den atheistischen und lüderlichen

Solbaten bes Directoriums vermischen und zu Räubern an anbern Bölkern merben laffen wollte. Die ausgehobene Mannschaft ergriff bie Baffen, um ihre Unterbruder felbft zu befampfen. Die Feftung Luxemburg mußte in Belagerungszustand erklart werben. Tausende ftunden auf und erlitten zwar mehrere Niederlagen, unter benen die am 23. Nov. die blutigste war, behaupteten sich aber an ben Ruften und wurden zum Theil von englischen Schiffen unterflütt und gerettet. — Das linke Rheinufer nahm in biesem Jahre eine andere Geftalt an. Die alten geiftlichen Kurfürstenthumer, Cleve, die Rheinpfalz zc., wurden in vier französische Departements verwandelt: Roer mit ber hauptstadt Aachen, Saar mit Trier, Rhein und Mosel mit Coblenz, Donnersberg mit Mainz. In allen biesen Gebieten waren ichon bei ber Besignahme ber Abel vertrieben, die Kirchen geplündert worden. Jest wurden sammtliche Besetze ber französischen Republik auf sie angewandt und alles alte Recht vernichtet. Die Nationalfranzosen, die als Beamte eingeset wurden, fahlen in coloffaler Weise, verkauften Staats- und Bemeinbegüter, Walbungen zc. und füllten schamlos ihre Beutel. Jebe Rlage wurde mit hohn abgewiesen. Nur Bestechung konnte zuweilen helfen, etwas Altes zu retten. "Das Directorium hatte bie vier Departements in eben so viele Paschaliks verwandelt und seinen Janitscharen Preis gegeben," sagte Joseph Görres in ber merkwürdigen Flugschrift, in ber er sich von allen französischen Sympathien abwandte und Deutschlands Nationalität ritterlich am alten Rhein zu verfechten begann, nachbem er anfangs, ein erft 18jabriger Jüngling, für bie Republik gefchwärmt hatte und von Coblenz als Deputirter nach Paris geschickt worden war. Als Belfershelfer ber frangösischen Räuber machten sich bamale überall am Rhein die Juben übel berüchtigt, indem fle ihnen zu Spurhunden bienten und ungeheure Werthe in Gutern, Rirchenschäten ac. als ihre Makler zu Gelbe machten und mit ihnen theilten.

Den größartigsten Raubzug aber unternahm bas französische Directorium in bie Schweiz. Die Eibgenossenschaft hatte sich

bisher noch immer in ber ihr feit Jahrhunderten von Europa zu= gestanbenen Neutralität sicher gewähnt. Sie hatte sich vorsichtig in Acht genommen, ihre übermüthigen französischen Nachbarn nur im geringsten zu beleidigen. Willfährig und gehorsam hatten sie bie Emigranten ausgewiesen. Den Mord ihrer Söhne am 10. Aug. in Paris hatte sie verschmerzt und keine Klage laut werden lassen. Da bie Jakobiner so viel mit Guillaume Tell kokettirten und feine Helbenthat auf Pariser Theatern aufgeführt wurde, schmeichelten sich die Schweizer, sie würden als ebenbürtige Brüder von den französischen Republikanern anerkannt und geschont werden. bas Directorium hatte bereits ben Plan gefaßt, die Eidgenoffen= schaft zu behandeln wie Holland und Benedig. Im Staatsschat ber aristokratischen Cantone ber Schweiz waren viele Millionen baar aufgehäuft, in den katholischen Cantonen viel Rirchengut, überhaupt auch in der Bevölkerung viel Wohlstand. Eine solche Beute konnte sich die Habgier ber Pariser Regenten unmöglich entgehen lassen. Zudem hatte Bonaparte barauf ausmerksam ge= macht, wie wichtig es in militärischer Beziehung für Frankreich sen, die Schweiz zu besetzen, damit es alle Gebirgspässe, die aus Frankreich und vom Rhein her nach Italien führen, in seine Be= walt bekame. So wurde die Plünderung und militärische Besetzung der Schweiz in Paris beschloffen, ohne daß die Schweiz es ahnte oder irgend barauf gefaßt mar, und vollzogen, ohne baß Defterreich und Preußen es hinderten. Nichts brückt so genau die bamalige Schwäche bes öfterreichischen und bie Verblendung bes preußischen Cabinets aus.

Die Plackereien der Schweiz von Seiten Frankreichs mehrten sich und die Gefahr rückte immer näher. Schon hatte das Directorium besohlen, kein Schweizer Offizier dürfe auch innerhalb der Eidgenossenschaft mehr ein Ludwigskreuz tragen und man hatte geshorcht. Schon hatte Basel einen gewissen Serizh, welcher der Desportation entstohen war, an Frankreich demüthig ausgeliesert. Schon war das Veltlin durch Bonaparte von Graubündten abzes

rissen. Am 15. Dez. 1797 besetzten die Franzosen auch das romantische Münsterthal, als zu dem früher schon von ihnen in Besitz genommenen Baster Bisthum gehörig, das aber nicht minder in politischem Verbande mit dem Canton Bern stand. Dadurch gewannen sie die Jurapässe und konnten durch dieses offene Thor in die innere Schweiz einbrechen. Bern wagte keinen Widerstand. Sie brauchten nun nichts mehr als innere Parteiung in der Schweiz anzusachen, sich rusen zu lassen und einzurücken.

Zum Vorwand ihres Angriffes auf die Schweiz nahmen die Franzosen die Unerträglichkeit des aristofratischen Joches in den Cantonen Bern, Zürich 2c. und die moralische Verpflich-tung, die sie nöthige, den Unterdrückten zu helfen. An einige Wenige, welche wirklich unter ber Ariftokratie gelitten hatten, foloffen fich viele Chrgeizige und Glücksritter an, melde bei einem Umfturz ber alten Verfassungen in ber Schweiz im Trüben zu fifchen hofften und fich bem frangösischen Directorium zu Werkzeugen anboten. Diese Partei gab fich ben täuschenben Namen ber Patrioten, während sie das Vaterland an fremde Räuber ver-rieth. Die Vorgänge in Belgien, Holland und Venedig konnten Jeben im Voraus überzeugen, daß die Herrschaft ber Franzosen im Lande noch viel härter und unerträglicher sehn würde, als die ber alten Patricier. Die Entruftung über bie Frevel ber Ariftofratie murbe bamals absichtlich übertrieben. Es ift richtig, bag bie Souverainetät von ein Paar hundert, zum Theil in kleinlicher Pedanterie erstarrter, zum Theil verdorbener Familien in ein und berfelben Stadt ben übrigen, ihnen unterthänigen Familien, in benen ein freierer Geift fich regte, außerft zuwider werden mußte. Allein es ift unrichtig, daß jene erschlaffte Aristokratie eine grausame und unerträgliche Tyrannei geübt hatte. Gerade in bem Canton, über ben am meisten geschrien wurde, im Bernischen, befand sich bas Landvolk in einem Wohlstand, wie er damals im ganzen übrigen Europa nicht zu finden war. Die Opposition ging auch nirgenbs von den Bauern, sondern überall von städtischen Agitatoren aus,

bie mit ungeheurer Uebertreibung die Aristokratie denuncirten und mit der Rache der Franzosen drohten. Es war begreislich, daß die Aristokratie darüber sehr erbittert wurde, aber nur in Zürich verfügte sie im Jahre 1795 gegen die Aufrührer von Stäfa ein Paar Verhaftungen; anderwärts in der ganzen Schweiz benahmt sie sich aus Furcht vor Frankreich ungemein ängstlich und ließ den Verräthern nur allzufreien Spielraum.

Der eitle Laharpe, früher Erzieher am Petersburger Sofe, wollte als Befreier bes Waadtlandes, seines speziellen Vaterlandes, glangen. Dieses Landchen war einst burch bie Berner bem Bergog von Savoyen abgenommen worden und befand sich im blühenbsten Wohlstande unter bem milben Regiment ber Berner Geschlechter. Aber die Waad ander sprachen französisch und wollten von ben Deutschen unabhängig febn. Man suchte baber alte Urfunden auf, bas Waabtland von Bern zu reclamiren. Das Directorium ging fogleich barauf ein (4. Januar 1798) und schickte 15,000 Mann unter Menard an bie Grenze. Die Berner brachten 20,000 Mann unter Weiß auf, magten aber nichts und zogen fich zurück. Am 10. Jan. nahmen bie Waabtlanber Insurgenten bas feste Schloß Chillon ohne Schwertstreich weg. Am 18. sammelte Och s, ber schon längst eine Verschwörung zum Vortheil der Franzosen betrieben hatte, das Basler Landvolk, zerstörte die Schlöffer der Landvögte, zog in bas erschrockene Bafel ohne Wiberstand ein und bemokratisirte die Verfassung. Am 25. hielten die Schweizer ihre lette Tagfatung in Aarau, ließen fich aber von bem frangofischen Gefandten Mengaub so einschüchtern, baß sie bie schon beschloffene Rüftung nicht ausführten. Am 31. war Bern selber so schwach, die aristokratische Verfassung aufzugeben und allgemeine Wahlen zu verfügen. Diesem Beispiel folgten auch die Patriciate von Solothurn, Freiburg, Lucern, Schaffhausen, endlich auch Burich, um sich bes Sturmes vom Lande her zu erwehren. Die neuen bemokratischen Regierungen waren nun alle entweder unfähig ober von vorn herein ben Frangosen verkauft. Aber noch stand bas fraftige und gegen die Franzosen wüthende Berner Heer (Landmiliz, Landvolf) zum Schutz seiner Aristofratie in den Wassen unter General Erlach, dem Weiß hatte weichen müssen, und dessen Hauptquartier sich in Murten befand. Brune, der unterdeß an Menards Stelle getreten war (ein vormaliger Buchdruckergehülfe), besetzte zwar am 8. Februar Biel, das Murten am See gegenüber liegt, wagte aber noch nicht anzugreisen, sondern wartete ein zweites französisches heer von 12,000 Mann unter Schauenburg (einem Elsäser Edelmann), ab, das rheinauswärts kam, und hosste überdies durch die Bögerung die nicht gerne lange unter Wassen bleibenden Berner Bauern zu ermüben und die Verwirrung in den Regierungen zu vergrößern. Auch sollte es sich zunächst nur um Bern handeln. Rewbel hatte gesagt, die Schweiz ist eine Schüffel voll kleiner Pasteten, man muß eine nach der aubern essen. Zürich bildete sich damals ein, verschont bleiben zu können und that nichts, um Bern zu unterstützen.

Der Krieg begann, sobald Schauenburg angelangt war. Am 1. Marz überstel berselbe einen vorgeschobenen Posten ber Berner bei Dornach, am 2. bei Lengnau, schlug beibe zuruck und brang in Solothurn ein. 3m Sauptheer ber Berner herrschte bie wilbeste Berwirrung. Das brave Landvolk konnte fich in die neue Regierung nicht finden, schrie mit Recht über Verrath, vergriff sich aber in seinem Jorn und ermordete nicht die wahren Verräther, son-bern einige unschuldige Obersten, Ryhiner, Stettler 2c. Der Regierung zum Trot beschloß bieses muthige Landvolk, sich auf Leben und Tob zu wehren, warf sich unter Grafenrieb an ber Brucke von Reuened bem Beer Brune's entgegen, schlug es zurück und nahm ihm 18 Ranonen ab. Aber eine anbere Schaar unter bem bisherigen Saupt der Berner Republik, dem alten ehrenhaften Schultheiß Steiger, erlitt im grauen Golz nach furchtbarer Gegenwehr eine Nieberlage burch Schauenburg, und ehe noch die Berner Oberlanber, die in Maffe aufgestanden waren, herbeitamen, öffnete Verrath die Thore von Bern den Franzosen. Erlach eilte den Oberländern entgegen, um sie mit den noch unbestegten Schaaren Grassenrieds zu vereinigen, aber er selber wurde, weil er ein Paar Worte französisch sprach, von den Bauern für einen Franzosen geshalten und erschlagen. Da nun auch Bern schon gefallen war, lief das Landvolk auseinander, am 5. März. Den Bernern hatten nur 200 Urner in altväterischer Rüstung und einige Männer aus Freisburg, Glarus und St. Gallen beigestanden. Freiburg selbst war am 2ten nach blutiger Gegenwehr von den Franzosen erstürmt worden. Das berühmte Beinhaus zu Murten, in dem die Gebeine der im fünfzehnten Jahrhundert hier erschlagenen Burgunder ausbewahrt wurden, siel zufällig einem französischen Regiment aus der Côte d'Or (dem ehemaligen Burgund) in die Hände und wurde in später Nacht gänzlich zersiört und ein Freiheitsbaum an seine Stelle gesetz.

Rewbel, ber Haupturheber bieses französischen Raubzugs, hatte seinen Zweck erreicht und ließ burch seinen Schwager Rapinat vor allen Dingen ben feit Jahrhunderten angehäuften Berner Staatsschatz und alles öffentliche Eigenthum ausrauben, bazu bem Berner Volk Contributionen, ben Patriciern eine Vermögenöftener von 6 p. c. auflegen.\*) Das gleiche Loos widerfuhr Freiburg und Solothurn, bald auch Lucern, Zürich und jedem Canton. Staats- und Kirchengut wurde von ben Franzosen gestohlen und ber wohlhabende Theil ber Bevölkerung schamlos besteuert. Aus Bern allein schleppten sie 7—8 Mia. baares Gelb und fonft noch an Werthen 60 Mill. fort, wovon Bonaparte einen Theil bekam, fo bag man noch viele Jahre nachher in Alegypten Berner Gelb im Umlauf fand. Als Brune zu Bern ben ersten Freiheitsbaum pflan= zen ließ, hielt ber bisherige Sedelmeister (Finanzminister) ber Stadt und Republik Bern, Frisching, die Festrede und schloß sie, indem er ben Baum anredete: so mögeft bu machsen und gute

<sup>\*)</sup> Schon die Namen Rewbel und Rapinat waren von übler Bedeustung, nicht minder die Namen der Sehülfen, deren sich Rapinat bediente, Forfait (Frevel) und Grugeon (Nager).

Früchte tragen, Amen! Der Staatsschatz bes Cantons Zürich war nicht ganz so reich wie ber Berner, doch sehr beträchtlich, und die Beute wurde durch Gelder, die man allen Reichen abgepreßt, hier wie in Bern und in der ganzen Schweiz verdoppelt. Uebrigens ließ Napinat sich billig sinden und wenn die Schweizer ein altes Denkmal, eine beilige Reliquie behalten wollten, so ließ er sie ihnen um schwere Bestechungssummen. Nach dem amtlichen Bericht von Gonzenbach betrug die Summe alles an Geld und Kirchenschmuck, Silbergeräth ze. durch Rapinat in der Schweiz damals Zusammengestoblenen über 100 Mill. Franken.

Die welschen Schweizer wollten eine f. g. rhobanische Republik für sich stiften, Brune besahl ihnen aber, sich mit ben beutschen zu vereinigen und gründete zu Aarau am 27. April die einige und untheilbare helvetische Republik mit einer ganz der französischen nachgeahmten Verfassung und fünf Directoren an der Spitze. Damit hörte alle Souverainetät der Cantone auf und sollten Unterschiede, die so alt und unübersteiglich sind wie die Alpen, auf einmal nivellirt werden. Viele Cantone unterwarfen sich aus Furcht vor Plünderungen, denen sie doch nicht entgingen; andere sträubten sich, wurden aber sogleich von den Franzosen angegriffen und überwältigt. Am 30. April rückte Schauenburg in Zürich ein und raubte hier aus, wie in Bern. Zwei kleine Republiken, die bisher der Schweiz zugewandt waren, wurden nicht der helvetischen einverleibt, sondern unmittelbar mit Frankreich vereinigt, Mühlhausen im Suntgau\*) und Genf (15. April).

Rur die Altschweizer, einfache Bauern, behaupteten noch so

Die guten beutschen Reichsstädter hler faßten am 4. Januar einen heroischen Entschluß, theilten ihr öffentliches Vermögen unter sich, trugen thre alten Wappen und Fahnen seierlich zu Grabe, erboten sich freiwillig zur Bereinigung mit Frankreich und ließen durch ein junges Mädchen in alter Schweizertracht den französischen Commissären die Schlüssel ihrer Stadt überreichen. Ein origineller politischer Selbstmord.

B. Mengel, 120 Jahre. II.

viel Nationalgefühl, daß ihnen das Franzosenjoch absolut unleiblich mar. Der kleine Canton Schwhz wagte unter ber Leitung bes edeln Alops Reding ber weltüberwindenben Macht von ganz Frankreich zu troten. Unbekümmert um die Unmöglichkeit eines Erfolges, mahrte er die Ehre, die in jener kläglichen Zeit so we= nige zu mahren mußten. Als bie katholischen Bauern ber freien Aemter (Baben, Bremgarten) vom Wiberstanbe ber Schwyzer borten, griffen auch sie zu ben Waffen und wagten sogar einen küh= nen Handstreich gegen Aarau, angeführt von einem Priester, ber bie Fahne trug, unterlagen aber in einem blutigen Gefecht bei Hägglingen den Truppen Schauenburgs, der sich sobann gegen Schwyz selbst manbte. Bei Richterschwyl wurde ben ganzen Tag hindurch mit außerster Hartnäckigkeit gefochten. Endlich mußten bie Schwyzer weichen, hielten aber nochmals Stand bei Schindel= eggy, noch einmal auf bem Berg Etel und zum viertenmal am rothen Thurm, nahe bem alten Schlachtfelb von Morgarten. Hier ließen sie sich nicht mehr überwinden und Schauenburg mußte mit großem Verluft abziehen. Eben so ein anderes französisches Corps, bas bei Arth unter bem berühmten Berge Rigi einen Angriff ver= suchte. Diese ruhmwürdigen Kämpfe geschahen vom 1.—3. Mai. Am 4. aber zählten bie Schwyzer ihre bunn geworbene Schaar und erkannten, fie seben nicht mehr ftark genug. Als Sieger boten sie nun ihre Unterwerfung unter bie helvetische Regierung an und ber Friede wurde geschloffen; aber die Franzosen ließen es sich boch nicht nehmen, bas reiche Kloster Einsiebeln zu plündern und zu verbrennen. — Auch bie beutschen Bauern im obern Wallis tropten, während die welschen im untern Wallis sich schon mit ben Waabtlandern vereinigt hatten. Auch hier ruckten die Franzosen an, die nach blutigen Gefechten am 8. Mai bis Sitten vorbrangen und diese unglückliche Stadt trot ber von ben Bürgern ausgesteckten weißen Fahne plünberten. Doch hielten fich bie Oberwalliser noch wochenlang an ben Abgrunden ber Dala und schoßen noch

eine Menge Franzosen nieber. Diese Gebirgefriege waren mörberisch, weil alle Schweizer Bauern gute Schützen waren.\*)

Als einige unter den Directoren der helvetischen Republik das Wohl des Landes zu wahren wagten und gegen die Wegschleppung eidgenössischen Eigenthums nach Frankreich protestirten, jagte sie Rapinat einfach weg und setzte eigenmächtig zwei seiner Creaturen an ihre Stelle, Ochs und Dolber. Wegen dieses Sieges der guten Sache mußte Aarau illuminiren, 19. Juni.

Unterwalden hatte sich beim Mißlingen des Kampfes in Schwyz gefügt, als die Bauern aber hier der elenden helvetischen Regierung den Huldigungseid leisten sollten, ließ es ihr Gewissen nicht zu, mit dem Heiligsten so frevelnd Spott zu treiben. Sie verweigerten den Eib und griffen zu den Wassen, geführt vom Pfarrer Lüsst. Zwei französische Colonnen brachen unter Schauen-burg auf, sie zu Paaren zu treiben, die eine zog durchs Haßlithal, stieg über den Berg Brüning und siel von oben her ins Land; die andere landete am Vierwaldstättersee und kam von unten. Die erstere brach zwar den trotigen Widerstand der Bauern am Kern-wald, erlitt aber ungeheuren Verlust, indem von allen Seiten aus den nahen Felsen und Wäldern auf sie geschossen wurde. Ein Schütze, dem Weib und Kind unablässig die Stutzen luden, tödtete allein über 100 Mann. Im Ganzen sielen 2—3000 Franzosen. Unterdeß war auch die zweite Colonne unter beständigen Gesechten

Dier muß die Geschichte das Andenken eines merkwürdigen Mannes bewahren, des Züricher Landvogt Landolt. Er zuerst hatte das Schweizesrische Schützenwesen in ein Spstem gebracht und die militärische Welt auf den Werth dieser Specialwasse in dem Grade aufmerksam gemacht, das Friedrich der Große ihn nach Berlin berief, um auch in der preußischen Armee Schützencorps zu errichten. Landolt beschäftigte sich, nachdem er sein Amt niedergelegt, in stiller Zurückgezogenheit im Canton Zürich mit Malerei und malte nichts als Schlachtgemälde, in denen er die Franzosen immer als besiegt darstellte. Man sand das lächerlich, aber er blieb sest überzeugt, die Geschichte werde seine Malerei wahr machen.

beraufgerückt und traf mit der ersten in Stanz, dem Hauptort des Cantons, zusammen. Hier wehrten sich Weiber wie die Männer mit dem Muth der Verzweislung, dis sie unter den Augeln und im Brande der Häuser ihr Leben aushauchten. Diese blutigen Kämpse dauerten drei Tage, vom 7. dis 9. September. Man zählte 102 Frauen und Mädchen, die mit den Waffen in der Hand sielen. Bei Winkelried schlugen 18 Mädchen wüthend mit ihren Sensen unter die Franzosen, dis alle erschossen waren. Dem Morden folgte wie gewöhnlich Sengen, Brennen, Plündern und Schänden. Dasmals sammelte der menschenfreundliche Pestalozzi von Zürich die herumirrenden Kinder der erschlagenen Unterwaldner und eröffnete mit ihnen seine unsterblich gewordene Erziehungsanstalt.

Das Frickthal gehörte noch zu den voweröfterreichischen Besstäungen im Reich und Graubündten war eine unabhängige Republik, der Eidgenoffenschaft von lange befreundet, aber nicht einversleibt. Auf beide machte Frankreich Anspruch, aber Desterreich gab das Frickthal nicht heraus und besetzte Graubündten.

Wie fehr das Directorium in Paris nur noch bem gemeinsten Intereffe oblag, und kein Princip mehr achtete, beweist fein Verfahren nicht nur gegen bie freiheitliebenben Schweizer, fonbern auch gegen die Nordamerikaner. In leichtsinnigster Verachtung der republikanischen Sympathien gab bas französische Directorium Caper= briefe aus, um reiche amerikanische Schiffe zu rauben. rikanische Gefandte in Paris, Gerry, empfing beghalb am 23. Marz 1798 strenge Instructionen aus seinem Vaterlande und legte folche actenmäßige Beweise ber schändlichsten Habgier und Bestechung vor, beren sich die Directoren Frankreichs hatten zu Schulben kommen laffen, daß die Engländer, die bahinter kamen, sie sogleich unter bem Titel French corruption abbrucken und in ber ganzen Welt verbreiten ließen. Auch von Portugal hatte fich Frankreich im Jahre 1797 ben Frieden burch Bestechung abkaufen lassen. — Am 26. Mai becretirte ber nordamerikanische Congreß bie Wegnahme aller fran-30stschen Schiffe, bir r beunruhigen wurben.

Die Berausforberung ber Bereinigten Staaten von Rorbamerika war um so unvernünstiger, als Frankreich bamals immer neue Verluste burch die überlegene englische Marine erlitt. Die Engländer bombarbirten von der See her Oftende und setzten Trup= pen unter Coote ans Land, 19. Mai, die aber schon am folgenden Tage umringt und gefangen murben. Balb barauf indeß bombarbirten die englischen Schiffe schon wieber Havre. Die Franzosen suchten fich burch eine Landung in Irland zu rachen. Diefes Land befand sich damals schon (wie noch jett) in einer beklagenswerthen Lage. Seit Jahrhunderten war es von den Englandern als eroberte Provinz mit umbarmherziger Härte behandelt. Die gälischen Iren waren ein anderer Volksstamm und redeten eine andere Sprache, als die Engländer, von benen sie unterworfen worben waren. Die Iren waren katholisch geblieben, mahrend bie Englander die Reformation in der Form der bischöflichen Rirche angenommen hatten. Der ganze Boben von Irland gehörte ben Eroberern, die Eingebornen blieben nur die armen, gedruckten Pacter ber englischen Grundbesitzer. Ganz Irland mar in anglikanische Bisthümer eingetheilt worden, obgleich das Volk zu drei Viertheilen katholisch blieb, und mußte mit ungeheuren Summen diesen ihnen fremden Klerus dotiren, der oft nicht einmal im Lande blieb, sondern die Einkünfte der reichen Pfründen in England ver= zehrte. Irland hatte damals noch ein eigenes, vom englischen unabhängiges Parlament in Dublin, aber es war nur von ben englischen Grundherrn, nicht von bem unterbruckten Bolte selbst beschickt. Dieses Volk mar in seiner überwiegenden Mehrheit Proletariat und bei seiner starken Bermehrung in jedem Misjahr einer Hungersnoth ausgesetzt. Auf's tiefste in seinen nationalen, religiösen und matertellen Interessen verletzt hatte es im Verlauf der Jahrhunderte schon öfters versucht, das englische Joch abzuwerfen, war aber aus jedem Kampf nur verblutet und härter gefesselt, als früher, hervorgegangen. Im philosophischen Jahrhundert, wo so viel von humanitat und Menschenrechten bie Rebe mar, fam

and bas Elend Irlands zur Sprache und bie Engländer felbst miß= kannten es keineswegs, aber bas Interesse erstickte hier jebe beffere Regung. Nur wenn ein absoluter Monarch in England geherrscht batte, mare es ihm vielleicht möglich gewesen, ben Privatintereffen ber Englander zum Trot bas Loos Irlands zu verbeffern; ba aber in England die Aristofratie bes Reichthums herrschte, hatten die im Befit befindlichen Familien freiwillig bem unermeglichen Gewinn entsagen muffen, ben fie aus bem unterjochten Irland zogen, und das thut keine Aristofratie in der Welt jemals freiwillig. Der Freiheitsfrieg in Norbamerika hatte ben Beweis geliefert, bag bie englischen Waffen boch nicht unbezwinglich sepen, und eine geheime Partei in Irland hoffte, ihr unglückliches Land einmal eben fo von England unabhängig zu machen, wie es bie Vereinigten Staaten von Norbamerika geworben waren. Inzwischen blieben fie fich ihrer Schmäche bewußt und hielten es für rathsamer, ben gesetzlichen Weg nicht zu verlassen. Sie bildeten daher eine sog. irische Union zu bem Zweck, eine Reform bes Parlaments und eine Emancipation ber Katholiken burchzusetzen. Das Haupt biefer Partei mar bamals Wolf Tone, ein kaum breißigjähriger junger Mann voll Feuer und Geist, sein eifrigster Parteiganger aber Napper Tandy. Als bie französische Revolution stegreiche Fortschritte machte und auch bie Englanber unter Dork zuruchschlug, hielten sie eine Hülfe von Frankreich ber für möglich und hatten schon 1796 in Paris geheime Unterhandlungen gepflogen. Folge bavon war Hoche's mißlungene Landung. Der Plan war aber nicht aufgegeben. Das Directorium in Paris forberte nur, die Irlander selbst sollten sich erheben, damit französische Truppen, wenn sie in Irland landeten, einen Anhaltspunkt fanben. Die Barte bes Lord Camben, ber bamals Irland regierte, erleichterte das Unternehmen, indem er das Volk grenzenlos erbitterte. Eine große Verschwörung war eingeleitet. Am 23. Mai 1798 bie Empörung plöglich auf allen Punkten aus. Die englischen Truppen wurden, wo ste in Garnison standen, überfallen, vertrieben, verfolgt. Aber sie wehrten sich tapfer gegen die roben Boltshausen. Ihr General Fawcelt erlitt bei Werfort eine Rieberlage und verlot seine Kanonen, aber General Lake sammelte eine gehörige Anzahl Truppen und griff das verschanzte Lager der Irländer auf dem Vinehar-Hügel an. Drei Tage lang (vom 19.—21. Juni) wurde auf's grimmigste gekämpst, bis die englisischen Truppen endlich doch siegten. Der Rest der Aufwiegler wurde am Bonnessus zusammengehauen oder in die dortigen Sümpfe gejagt.

Jest erft, als es zu fpat war, tam bie Gulfe aus Frankreich und noch bazu in unzureichenber Stärke. Man begreift kaum, wie fic bas Directorium mit einer so lächerlichen Maagregel ben Spott ber Englander zuziehen mochte. Bielleicht geschah es in bem tollen Siegestraum, in welchem bamals die Franzosen alles für möglich und burchführbar hielten, was sie angriffen. Nur 1100 Mann unter General Humbert landeten in ber Bucht von Killala, 21. August, erfochten einen fleinen Sieg über Lake, murben aber balb übermannt und mußten sich gefangen geben, 8. September. Ein anderes tieines Landungsheer, bas fie unter General Ren hatte unterfügen follen, fam zu fpat und fehrte um. Die Frangosen rufteten in Breft eine neue Flotte mit Landungstruppen unter General Barby, bei benen sich auch Wolf Tone befand; aber ber englische Commodore Warren fing fie unterwegs auf und nahm fie gefangen, 12. Det. Wolf Tone entging ber Hinrichtung nur burch Selbstmorb. Napper Tanby wurde auf englische Requisition zu Sam= burg verhaftet (25. November), mas großen Lärmen in Frankreich erregte.

Mittlerweile schleppte der Rastadter Congreß sein trauriges Daseyn fort, ohne zu einem Entschluß zu gelangen. Frankreich liebkoste Preußen und schickte den berühmten Siehes nach Berlin, der die mancherlei Eitelkeiten dort sehr schlau zu gewinnen verstand. Ein unangenehmer Vorfall in Wien hätte bald das gute Einvernehmen von Campo Formio gestört. Bernadotte, der als fran-

golifder Gefanbter nach Wien gefchiett worben war, benahm fc bort brutal, verlangte bie Berichtebarfeit über alle in Deftermich Icbenben Frangofen, miberfeste fich bem Jahresfeft, an bem bie Miener ben Auszug ihrer Freiwilligen gum italienischen Rriege feierten, und pflangte bann an biefem Tage jum Trot an feinem Botel die breifarbige Fahne auf, beren Anbild bas Wiener Bolt fo argerte, bag es fle in einem Tumult berunterrig, 13. April 1798. Die Regierung befdmor ibn gmar, allein er reiste brennenben Ropfes ab. Um bie Genugthung eclatant gu maden, mube ber alte Thugut (aber nur gum Goein) vom Ministerium entfernt und Cobengt an feine. Stelle gefest. Diefer pflegte eine besondere Unterhandlung mit Frankreich, bas ju biefem Brede François von Reufdatel abicbidte, ju Gels in ber Rabe von Maftabt. Aber man fonnte fich nicht einigen. Franfreich wollte Babern nicht an Deftreich fallen laffen, bas Cobengl ale Breis bes Artebene forberte.

Mene Rriegsgewitter fliegen am himmel auf, bie Wolfen jogen fich von mehreren Geiten ber über Daftabt jufammen. Rais fer Paul I. ber nach bem Tobe feiner Mntter Ratharina II am 17. Dov. 1796 ben ruffifchen Thron beftiegen batte, öffnete nicht nur ben aus Italien und Deutschland vertriebenen Mitgliedern ber Familie Bourbon ein Afpl in Mietau, fondern glaubte auch endlich ehrlich erfüllen ju muffen, mas feine argliftige Mutter immer nur versprochen batte, namlich ben burch bie Revolution bebrängten Monarchien im Weften bewaffneten Beiftanb zu leiften. Er war eine ritterliche und ehrliche Datur, im mertwurbigften Gegenfag gegen feine Mutter, und fonnte gluben fur Recht und fich ergurnen gegen Unrecht, wie fein ebles Werfabren gegen Rosciusifo bewiefen batte. Frankreich beging ein coloffales Unrecht gegen Europa. Das emporte ben ruffifchen Raffer, es war eine fittliche Aufwallung und nicht blos ein legitimiftifdes Borurtheil. Murfte nun Unterhandlungen mit England und bet Turfei an, welche lettere burd Bonavarte's Einfall in Neghvien von Frantreich verletzt war, und gab sich große Mühe, auch Desterreich und Preußen in die Coalition zu ziehen. Preußen blieb zu sei= nem Ungluck der bisher eingehaltenen Neutralität treu. Es trat zwar ploglich kühner gegen Frankreich auf, behauptete sein altes Recht auf Cleve, welches von ben Franzosen nur occupirt, aber nicht in bauernben und rechtmäßigen Besitz genommen sen, wies auch bie Anspruche Frankreichs auf die Brückenköpfe am rechten Rheinufer (Rehl, Caftel, Chrenbreitstein) zurud, schloß sich aber boch ber Coalition nicht an und machte es keinem recht.\*) Defterreich aber erkannte, es sey unmöglich, die Franzosen mit Ber-nunft von etwas abzubringen, nur Gewalt allein vermöge etwas über sie. Es hatte in dieser Beziehung die schlimmste Erfahrung gemacht. Alle Vorstellungen wegen Chrenbreitstein und wegen ber Schweiz waren von den Franzosen unberücksichtigt geblieben, bis es sich entschloß, Graubundten mit Gewalt gegen bie Bebränger zu vertheibigen. Dieses obere Rheinthal mar für Defterreich der Nähe von Tirol wegen von höchster Wichtigkeit. Kaiser Franz hatte die Franzosen alle Schweizer Bergpässe nehmen lassen, jetzt sagte er: bis hieher und nicht weiter! Er schloß mit Graubundten einen Vertrag (17. October 1798) und schickte Truppen unter General Auffenberg nach Chur.

Desterreich besiegelte seinen neuen Bund mit Rußland burch Vermählung Josephs, bes Palatin's von Ungarn (Bruder bes Kaisers) mit der Großfürstin Alexandrine, Tochter des Kaisers Paul. Desterreich hatte noch einen zweiten Grund, der ihm einen neuen Krieg in Verbindung mit Rußland gegen Frankreich wünsschenswerth machte. Am 16. Februar 1799 starb der bayerische Kurfürst Karl Theodor plöglich am Schlage, während er am Spiels

<sup>\*)</sup> Sidyes schrieb damals aus Berlin: "Der König von Preußen saßt ben schlechtesten Entschluß, nämlich gar keinen. Preußen isolirt sich, das ist bequem sur uns, denn während dieser preußischen Betäubung werden wir mit den Andern fertig."

tisch faß. Er hatte aber bie Abtretung Bayerns an Defterreich noch nicht ratificirt. Der junge Pfälzer Erbe, Max Joseph, eilte nach Munchen und machte mit feinen blübenben Rinbern ben gunftig= ften Einbruck auf bas Volk. Daburch wurden alle feit fo langer Beit gehegten, immer und immer wieber aufgenommenen Plane Desterreichs vereitelt. \*) Max Joseph stand im engsten Vertrauen mit Talleprand und ben französischen Gefandten in Raftabt und hatte sich ihrer Unterstützung gegen Desterreich versichert. Nur ber Wertrag von Campo Formio, in welchem Bonaparte Defter= reich einen Theil von Bayern versprochen hatte, stand im Wege, aber wenn Desterreich felber wieber Krieg anfing, fo mar jener Vertrag gebrochen und Frankreich konnte alles für Babern thun. Desterreichs Verlegenheit in bieser Sache wurde noch gesteigert burch bas überaus kluge und vorsichtige Benehmen Max Josephs. Denn weit entfernt, ben Frangosenfreund zur Schau zu tragen, hielt er fich ftreng in ben Grenzen ber Pflichten eines beutschen Rurfürsten und zauberte nicht, als Desterreich rüstete und ber Krieg immer unvermeiblicher wurde, bas bayerische Contingent unter die Fahnen des Kaisers zu stellen. Graf Lehrbach in Raftadt, ber Hauptintrigant in ber bayerischen Angelegenheit, hätte viel lieber gesehen, Max Joseph murbe sich offen an Frankreich angeschlossen haben, bamit man ihn bann als Reichsverräther hätte verjagen können. Lehrbach wußte inzwischen zu gut, in welchen Verbindungen Max Joseph gestanden hatte und hoffte, wenn er die actenmäßigen Beweise dafür, so wie für die Betheiligung Preußens in die Hände bekame, ben jungen Kurfürsten boch noch in die Reichsacht bringen

<sup>\*)</sup> Marie Leopoldine, die junge Gemahlin des alten Karl Theodor, vermählte sich später mit einem bayrischen Grafen Arco. Die Sage geht, sie hätte einen Sohn, den sie 1799 heimlich geboren und der Fürsorge des Fürstbischof Fürstenberg anvertraut haben soll, für einen echten Sohn Karl Theodors ausgeben und diesem die Nachsolge sichern können, wenn sich ihr Gewissen nicht dagegen gesträubt hätte.

und Desterreich die lang ersehnte Erwerbung Bayerns sichern zu können. Dazu lieh ihm ber Tumult des hereinbrechenben Krieges ben Vorwand.

Russische Truppen bewegten sich schon gegen Westen und erhielten freien Durchzug durch bie österreichischen Staaten. Frankreich erhob Beschwerde dagegen und ließ schon am 1. März 1799 ein beträchtliches Heer unter Jourban bei Strafburg über ben Rhein geben, mahrend ber Congreß von Rastadt noch ungestört fort unterhandelte. Am 3. März wurden die jonischen Infeln burch eine verbundene russisch = türkische Flotte ben Franzosen entrissen. Am 5. erließ Erzherzog Karl, ber im Stillen ein großes Heer bei Augsburg zusammengezogen hatte, eine Proclamation, worin er fehr ber Wahrheit gemäß ben Franzosen ihr treuloses Benehmen, ihre eigenmächtigen Störungen bes Friedens, ihre Mißhandlung ber Neutralen und ihre maaßlosen Contributionen und Requisitio= nen vorwarf, ein Benehmen, "welches bis zur Entehrung bes beutschen Namens" gehe und bem man baher endlich Schranken setzen muffe. — Der erfte Kanipf entbrannte in ber Schweiz. Ein französisches heer unter Massena brang in Graubundten ein und nahm ben Pag bei Luciensteig mit Sturm, nachbem er von ben Defterreichern aufs tapferste vertheibigt worden war, 6. März. An demselben Tage wurde jedoch der französische General Loison, als er gegen Kloster Dissentis vordrang, von den wüthenden Bauern zurückgeschlagen. Am 7. mußte fich Auffenberg in Chur mit 3000 Mann ergeben, weil er verfaumt hatte, in ber nacht über die Berge zu entfliehen. Von hier aus brang ber kubne Lecourbe mit einem französischen Corps ins Engabin, wurde am 15. bei Martinsbrud burch bie Defterreicher unter Laubon abge= schlagen, verstärkte sich aber burch ein neues französisches Corps unter Deffoles und schlug die Desterreicher in ihren Gebirgsposttionen bei Taufers und Nauders, vermochte jedoch nicht burch ben von Bellegarbe und ben Tirolern tapfer vertheibigten Paß Finfter= mung in Tirol einzubringen, weil unterbeg in feinem Rucken ben Franzosen Gefahr brohte, was ihn zur Umkehr bewog. Massena selbst, von dem er nur detachirt war, erlitt am 13. bei Feldkirch eine Niederlage durch die Oesterreicher, die der Croate Jellachich führte.

Am Mittelrhein war große Bewegung. Der kurmainzische Abgeordnete am Rastadter Congreß, Albini, hatte schon lange den Gedanken einer allgemeinen Volksbewassnung gehegt. Wie schon vor hundert Jahren der große Prinz Eugenius wunderte er sich, daß die volkreichen Rheingegenden, in denen es so viele kräftige Männer gibt, sich immer und immer wieder von den Franzosen geduldig sollten ausplündern lassen. Aber die engherzige Politik Thuguts in Wien litt nicht, daß die Nation als solche in Mitzleidenschaft gezogen werde. Nur die Odenwäldler standen auf und schlugen sich tapfer mit den Vorposten der Franzosen herum, erzlitten aber am 20. April eine Niederlage bei Weinheim.

Unterbeß hatte sich Erzherzog Karl mit ber Hauptarmee nicht gegen Straßburg, sonbern gegen ben Bobensee gewendet, um zugleich Tirol und ber Schweiz zu Gülse zu kommen und die Berbindung mit Italien offen zu halten. Das zog Jourdan nach berselben Richtung, als er aber in der Nähe des Bodensees angelangt war, wurde er zuerst in einem Vorpostengesecht bei Ostrach am 21. März, dann in einer Hauptschlacht bei Stockach am 25. zurückgeschlagen. Wenn der Erzherzog von seiner überlegenen Reiterei bessern Gebrauch gemacht und überhaupt etwas thatkrästiger und rascher gehandelt hätte, würde er den Feind haben vernichten können, der sich in ziemlich guter Versassung und ungenichten konnen, der sich in ziemlich guter Versassung und ungestindert durch den Schwarzwald über den Rhein zurückzog. Der Erzherzog hätte sich nun wenigstens rasch gegen den ganz bloszgestellten Massena wenden können und würde ihn wahrscheinlich durch seine Uebermacht erdrückt und die ganze Schweiz befreit haben, aber er rückte nur mit äußerster Langsamkeit vor und blieb dann stehen, wodurch Massena Zeit bekam, sich zu verstärken und eine sesse Kostion einzunehmen. Da hier Zaudern nicht im mis

litärischen Plane bes Erzherzogs liegen konnte, fällt die Schuld allein auf die ränkevolle Politik in Wien. Nur Bellegarde ging energisch aus dem Passe von Kinstermünz heraus und schlug Desso- les und Lecourbe aus dem Münsterthal, dem Engadin und Veltlin auf demselben Wege hinaus, auf dem sie so verwegen in diese stolzen Gebirge eingebrungen waren. Dagegen vermochte Hope den von den Franzosen unter Menard aufs tapferste vertheidigten Pas von Luciensteig nicht zu nehmen, 1. Mai.

Der Erzherzog erließ am 30. April, indem er bie Schweizer Grenze betrat, eine schöne Proclamation, worin er ben Schweizern ihre alte Freiheit und Unabhängigkeit zusicherte, sie aber auffor= berte, mit ihm gegen ben gemeinsamen Feind zu fechten. Auch ber greise Schultheiß Steiger von Bern erließ einen Aufruf an bas Volk, worin er erinnerte, wie glücklich, wohlhabend und von allen Mächten Europas geachtet bie Schweizer bisher gewesen und wie ste erft burch ihre schändliche Hingebung an die Franzosen ausgeplundert, entehrt, in Verachtung gefallen sepen. "Vallt über die Räuber her, die euch alles genommen haben und noch so unverschämt sind, euch zu Hülfe zu rufen." Drei Bataillone Schweizer hatten sich bereits unter österreichischen Fahnen gebiltet. An bemfelben Tage, an bem Hope (auch ein Schweizer) alle Kräfte anftrengte, ben Pag von Luciensteig wieber zu gewinnen, waren auch die Bauern rings umber aufgestanden, da er aber zurückweichen mußte, fiel Menard über bie Bauern ber und trieb fie nach bartnäckigem Rampfe bei Diffentis auseinanber, welches schöne Rlofter bei biesem Anlaß verbrannt wurde. Doch fiel Luciensteig am 14. bei einem neuen Angriff in die Gewalt Hoge's. Auch in ben vier Walbstädten hinter Massena's Rucken stand bas Volk auf. Die helvetische Regierung wollte 18,000 Recruten ausheben, die für Frankreich fechten sollten. Diese Zumuthung erweckte Zorn und die Rähe bes Erzherzogs machte den Schwyzern Muth, wieder zu den Waffen zu greifen. Maffena schickte ein Corps unter Soult ab, bem es gelang, fie friedlich auseinanber zu bringen, 8. Mai.

Als er über ben Vierwalbstäbter See fuhr, wehrten ihm Urner, wurden aber von ihm zurückgeschlagen und von Lecourbe (bem fühnsten Berggeneral) von oben ber umgangen und zersprengt. Am glücklichsten und hartnäckigsten war ber Aufstand im obern Wallis, ben ber junge Graf Courten leitete. Es gelang ben Franzosen erst im Spätsommer, hier ihre Herrschaft Herzustellen, nachbem sie 1200 Mann verloren und fast alle Dörfer verbrannt hatten. Heinrich Ischoffe, ein schlechter Comöbienschreiber aus Magdeburg, seit kurzem in ber Schweiz angestebelt und eifriger Anhänger ber Revolution, bamals helvetischer Regierungscommiffar, ahmte Baubot nach, ber bie Entvölkerung bes Elsaßes verlangt hatte, und schlug öffentlich vor, man solle aus ben katholischen Urcantonen der Schweiz ihre bisherigen Einwohner als unver= befferliche Reactionare entfernen und "Colonien der Eroberer", also Franzosen hineinversetzen, batirt vom 23. Juni. In berselben Druckschrift warf er den Altschweizern ihre "Kaisersucht" vor und alle Beugniffe und Ausfagen aus jener Beit bestätigen, daß die weit überwiegende Mehrheit ber Schweizer im Erzherzog einen längst ersehnten Befreier sah. Haller schrieb: "Das Volk haßte die Franzosen als ungerechte Feinde, als fremde Soldaten sals Uni= stürzer des Vaterlandes, als Plünderer seines Eigenthums, als Zerstörer seines Wohlstandes, als Schänder und Vergifter seiner Weiber und Töchter."

Aber der Erzherzog Karl wurde durch Befehle von Wien zurückgehalten. Thugut wollte so wenig die alte Eidgenoffenschaft, als das Königreich Sardinien wiederhergestellt wissen und miß= billigie Karls und Steigers Vorgehen. Das lähmte die Begei= sterung. Nachdem Erzherzog Karl Hotze's Durchdringen am Lu= ciensteig abgewartet, ging er über den Rhein (am 23. u. 24. Mai) und vereinigte sich mit Hotze. Massena bot ihm die Spize vor Zürich am 4. Juni, brach aber die unentschiedene Schlacht frei= willig ab und zog sich zurück, weil er die Uebermacht der Dester= reicher erkannte. Der Erzherzog besetzte Zürich, Massena aber die

im Süben dieser Stadt sich ausbreitende Höhe des Albis ober Uetliberges, und in dieser Gegenüberstellung verharrten sie nun= mehr den ganzen Sommer über. Der kede Lecourbe hatte mittler= weile (Ende Mai und Anfang Juni) die Desterreicher unter Habbik von der Höhe des St. Gotthard heruntergeworsen und diesen wich= tigen Gebirgspaß, der die Straße aus der Schweiz nach Italien beherrscht, besetzt. Nichts spricht so sehr zu Gunsten der damaligen Tüchtigkeit französischer Truppen, als die Art und Weise, wie sie unter Lecourbe so rasch in den ungeheuren Alpen sich zu orienti= ren und zu siegen wußten.

Immer noch hatte ber Congreß in Rastadt getagt, als erft am 28. April ber öfterreichische Oberft Barbaczy von ben Szekler Hufaren bie Entfernung ber frangofischen Botschafter von bort verlangte. Es waren nach Treilhards Abgang, ber in Paris Director geworben war, Bonnier, Roberjot und Jean be Bry. Sie trauten nicht recht, übergaben ihre wichtigsten Papiere bem preußischen Befandten Grafen Gört und reisten noch in ber Nacht ab, murben aber vor den Thoren ber Stadt in einem Balbchen von Szefler Sufaren überfallen und ermorbet. Nur Jean de Bry entkam, indem er aus mehreren Wunden blutend sich todt stellte und in einem Graben liegen gelassen wurde. Der öfterreichische Archivar Freiherr von Hormayr, ein Zeitgenoffe und ber damaligen Dinge wohl kundig, gibt ben Grafen Lehrbach als Urheber dieser Gewaltthat an und als Zweck derselben bas Interesse, welches Lehrbach batte, sich der Papiere zu bemächtigen, durch welche Max Joseph und bie preußische Gefanbtschaft compromittirt werben konnten. Aber bieselben Papiere waren von ben frangofischen Gefandten nicht mitgenommen worden, sondern befanden sich in berfelben Nacht, in ber fie so gierig gesucht wurden, unter Verschluß bes Grafen Sort \*). Jean be Bry schleppte fich nach Raftabt zurud, wohin

<sup>\*)</sup> Nach Hormapre Aussage hat sich später ber berüchtigte Spion.
Schumacher gerühmt, er habe sich bamals von Frankreich und Desterreich

auch bie Damen und Rinber ber Bemorbeten umgefehrt maren. Bier widmete man ihnen bie größte Gorgfalt und geleitete fie bann ficher über ben Mbein. Die fammtliden Congreggefanbten verlangten noch, bevor auch fie abreisten, Untersuchung; ber Raifer verfprach fle felerlich unter Ausbruden voll Entruftung über bas begangene Berbrechen, Ingwifden fam nichts beraus und bas Be-

bemniß blieb noch vierzig Jahre lang bewahrt.

Die frangofifche Regierung, bie mobl ben Bufammenbang mußte, burfte ibn nicht enthullen und bentete ben Befandtenmorb lebiglich aus, um bie Frangofen in bem bevorftebenben Rampf gegen bie beiben Raifer gu fanatifiren mit Trauerfeften und ungebeuer ichn alftigen Proclamationen. Der Blat im Rathe ber Alten, auf bem Bonnier gefeffen batte, murbe leer gelaffen, aber ein vollftanbiger Deputirtenornat barauf gelegt und bie Infdrift belgefügt: vermorbet auf Befehl bes Raifere." Auch follte bei jebem Dameneaufruf Bonnier mit genannt werben und ber Brafibent bet feinem

angleich begabten laffen und beiben jugleich gebient, ben Wefanbtenmord eingeleitet, aber vorher ben frangofifchen Gefandten gerathen, ibre Papiere ju verbergen. hormagr gebenft auch ber fehr meilmurdigen Meufferung Sarbenberge mahrent bee Friedeneichluffes ju Bofel. Ale bier namlich bas Berfahren Breugens getabelt und bie ritterliche Fortlegung bes Rams bfes gegen bie Revolution von Seiten Defterreiche gerühmt murbe, babe Barbenberg gelagt: wenn Franfreich ben Defterreichern Babern batte geben wollen, fo murbe Defterreich fruber mit ber Republif Frieben gefchloffen haben, ale Breufen. Enblich macht auch hormapr noch barauf aufmertfam, bag Raifer Baul in Dax Jofeph nur einen Jafobiner gefeben und bemgemaß ben ruffifchen Beneralen febr migliebige Juftructionen gegeben babe, mas nur burch Biener Infinuationen erflart werben tonne. - 3n neuerer Beit hat man auch vermuthet , Lehrbach habe fich folder Papiere bemachtigen wollen , burch bie Defterreich felbft compromitfirt mar. Aber folde Bapiere, etwa Defterreiche Begehrlichkeiten und gebeime Buficherungen an Franfreich, mußten fich langft in Paris befinben und fonnten nicht in Raftabt gefucht werben.

Namen ausrusen: "das Blut der zu Rastadt gemordeten französischen Gesandten komme über das Haus Desterreich!" Wie barbarisch auch dieser Gesandtenmord war, so war doch Frankreich kaum besugt, so seierlich dabei das heilige Völkerrecht anzurusen, welches es selbst so vielsach und roh verletzt hatte.

Wir haben ben wiederbegonnenen Krieg in Deutschland bis zu dem Momente verfolgt, in welchem die Ereignisse in Italien auf ihn Einfluß zu üben ansingen, und müssen daher die Betrachtung nunmehr dorthin lenken, wohin auch ber Urheber dieser neuen Coalition, der Kaiser von Rußland, seine Streitkräfte entsendet hatte.

Raiser Paul hatte ben berühmten Türken= und Polenbezwin= ger, Grafen Suwarow zum Oberfeldherrn ber nach Italien be= stimmten russischen Truppen berufen und dieser kurz geantwortet: "ich werbe Ew. Majestät zu Füßen fallen und die Franzosen schlagen." Suwarow war ein Mann von kleiner, aber berber Geftalt, gar mannlichen und runglichen aber nicht felten zur Grimaffe verzerrten Zügen und in seinem Benehmen voller Sonberbarkeiten. Als echter Ruffe, wenn er in voller Generalsuniform mit vielen Orben behangen bei hohen Personen aufwartete, pflegte er sich unendlich tief zu bücken und gleichsam zu prosterniren; daheim aber und im Lager genirte er sich nicht, im Hembe herumzugehen und Possen zu treiben wie ein junger Student. Er trug gewöhnlich ein grünes Collet, einen seltsamen Helm von Filz mit grünem Ranbe und Stulpstiefel, die man nach ihm Suwarowstiefel nannte. Seine größte Eigenheit war, daß er keine Spiegel leiben konnte, die baher überall verhangen werben mußten, wo er hinkam. schah es nicht, so zerschlug er den Spiegel augenblicklich. Man hat ihm vieles als Absicht und Koketterie ausgelegt, was boch einfach aus bem flavischen Naturell zu erklären ift. Dem Glaven ift viel Humor eigen, in bem die Extreme ber Civilisation und Barbarei rasch wechseln wie die Pole eines gestörten Magnets. In

feiner friegerifden Laufbabn batte Sumarow bauptfäclich bie Gigenfcaften bes Bliges angenommen. Blig und Schlag, bas mar feine gange Rriegefunft. Gin Wiberftanb exiftirte fur ibn nicht. Mur bas lange Warten fonnte er nicht leiben. Ale er baber in Bien mit bem alten Thugut und ben "Goffriegeratheperfiden" über ben bevorfichenben Felbzug unterhanbelte, argerte ibn ble bertommliche Bebachtigfeit ber Defterreicher außerorbentlich, fo bag er fich taum halten tonnte. Er fab in Thugut ben bofen Damon ber öfterreichifden Monarchie, por bem er fich mitten unter Budlingen und Goflichkeiten befreugte, mabrent Thugut ibn feinerfelte nicht minber wibermartig fant und von feinem gewaltthatigen Bufahren viele Störungen bet öfterreichifden Dlane beforgte. 2118 Cumarow Bien verlaffen hatte, um feiner vorausmarichirten Armee nachgueilen, fant er biefelbe am 5. April noch in Billach, bis wohin fie auf bem furgen Wege von Wien nach öfterreichtichen Inftructionen 26 Tage gebraucht batte. Da jog er gornig feinen Rantidu und peitschte bie Gaumigen in gebn Tagen über bas Bebirge bie Berona.

An bemselben Tage, an bem er bort anlangte (15. April) erließ er eine Proclamation an bie Bölfer Italiens, worin er ganz als frommer Russe sprach: "Vereinigt euch unter die Fahnen, die für Gott und für den Glauben streiten! Die Armee unseres erhabenen Kaisers wird ihr Blut vergießen zur Vertheidigung unserer allerheiligsten Religion und um euch wieder zu euren Gütern zu verhelsen, die euch die Franzosen geraubt haben. Sie haben euch in namenloses Elend gestürzt, aber tröstet euch, denn Gott lebt noch, der euch schützt. Seht uns an, dieses frische tapfere Geer der Russen, und fürchtet nichts!" Diese Sprache, schon und ebel, war zugleich natürlicher, wie die in den übel berüchtigten Manisesten Braunschweigs und Coburgs. Sie war durch und durch gesund, voll religiöser Welhe und volksthümlicher Kraft. Sie ließ sich weder auf diplomatische Wintelzüge noch politische Principien ein, sondern redete nur von der Rettung eines unglücklichen Volkes durch ein anderes, stärkeres Volk im Namen des beleidigten Gottes. Sie wies den einzigen Weg, auf dem die Coalition endlich zu ihrem Ziele gelangen konnte, wenn sie selbst es sich nicht immer wieder verrückte.

Ueberdies war die Erscheinung der Ruffen in der Lombardei auch insofern verhängnisvoll, als nie zuvor der Moskowiter so weit von seiner Heimath hinweggekommen, so tief in die Händel des Abendlandes verwickelt worden war.

## Achtes Buch.

## Suwarow in Italien.

"Italien, o Italien, bem bas Schickfal die unglückselige Gabe ber Schönheit verlieh, durch welche Barbaren gelockt werden, es zu erobern, und dem es die Stärke versagte, sich ihrer zu erwehren." Diese berühmten Worte Filicajas erfüllten sich schrecklicher als jemals seit der Völkerwanderung in den letzten Jahren des achtzehnten Jahrhunderts, in denen Deutsche und Franzosen, Russen und Engländer, Polen und Türken um die schönen Glieder des zerrissenen Italien ringen sollten.

Bonaparte hatte zwar Italien nicht eher verlassen, als bis es burch Constituirung ber cisalpinischen Republik und burch Friedensschlüsse mit den sämmtlichen italienischen Mächten geordnet war; aber das in Paris beliebte Naubspstem litt nicht, daß diese neugesschaffene Ordnung von langer Dauer sehn sollte. Unter den Disrectoren der französischen Republik war es hauptsächlich Lares veillieres Lepaux, der als theophilanthropischer Schwärmer und spstematischer Feind der Kirche nicht eher ruhen zu können glaubte, als die er das Papsithum vernichtet hätte. Nur mit verdissenem Aerger hatte er sich den Frieden von Tolentino gefallen lassen, weil er nicht den Muth besaß, dem mächtigen Bonaparte durch den Sinn zu fahren; nach der Entsernung dieses großen Generals

nahm er aber ben alten Plan alsbalb wieder auf und fand volle Zustimmung bei ben andern Directoren, die eine Eroberung von Mittel- und Unteritalien nur für die folgerechte Fortsetzung des von Bonaparte begonnenen und zu früh abgebrochenen Werkes hielten. Nicht ohne Schlauheit schickten sie, um die weiteren Umzerisse immer noch an Bonaparte's Namen zu knüpsen, dessen Urzeber Joseph als Gesandten nach Rom, gaben dieser weichherzigen und unfähigen Persönlichkeit aber Stützen an den energischen Generalen Duphot und Sherlok, die schon bei der Demokratistrung Genua's die entsprechende Unverschämtheit an den Tag gelegt hatten.

Mit offener Verhöhnung ber papftlichen Regierung sammelten diese Menschen eine Anzahl römischer Jakobiner um sich, predigten das Evangelium der Freiheit und Gleichheit auf der Strafe, ließen ihre Partei die breifarbige Rofarde aufsteden und antworteten ber Obrigkeit, die sie zum Auseinandergeben auffordete, mit lautem Lachen. Die verspotteten Papalini (Schlüsselsolbaten, die papftliche Miliz) brauchten Gewalt, die Jakobiner, von Duphot angefeuert, wiberstanden, es gab ein kleines Handgemenge und Verwundungen. Da pflanzte Duphot auf der Villa Mediei die breifarbige Fahne auf und rief alle Demokraten unter die Waffen. Als papstliche Dragoner die wilde Versammlung auseinandertreiben wollten, zog Duphot ben Degen und war eben im Begriff, einen Angriff auf fie machen zu laffen, als ihn eine Rugel tobt nieberftrectte, 28. Dezember 1797. Nichts konnte ben Franzosen erwünschter kommen. Mit größter Oftentation reiste bie Gesandtschaft ab unb bas Directorium in Paris dictirte bem Kirchenstaat ben Untergang zur Strafe wegen bes an ber Person bes Generals Duphot verletten Bölkerrechts. Wäre Duphot nicht gefallen, hätten bie Romer sich seiner Unverschämtheit unterworfen, so ware ber Erfolg gang ber nämliche gewesen.

Der vielgeprüfte Pius wusch seine Hände in Unschuld, ergak sich in den göttlichen Willen und befahl, den Franzosen auch nich ben mindesten Wiberstand zu leisten, da derselbe ja doch vergebe

fenn mußte und Rom ein nur noch um fo folimmeres Loos gugezogen haben wurbe. Berthier, ber bamale in Dberitatien bie Frangofen commanditte, erbielt von Baris aus Befehl, Rom gu erobern und nahm ble polnifche Legion unter Dombroweti mit. Um 11. - Februar 1798 rudten fie, ohne auf einen Feind geftogen gu fenn, vollkommen friedlich in Rom ein, fammelten aber bler fogleich ben jacobinifchen Unbang und pflangten am 15. Februar, bem 23. Rronungstage bed Papftes, auf bem Capitol ben Rreiheitsbaum. Berthier bielt bie Feftrebe : "Manen bes Cato, bes Pompejus, Brutus, Cicero, Sortenfins! empfanget bie Gulblaung ber freien Franken auf bem Cavitol, Die Enkel ber Baller fommen beute, ben Delameig bes Friedens in ber Ganb, auf biefe beilige Statte, um bier ben Altar ber Freihelt mieber aufzurichten, ben bie Sanb bes erften Brutus meibte." Bertbler verlangte vom Papft, er folle freiwillig abbanten. Blus VI. aber erwieberte: "ich bin gemablter Bapft und werbe ale Bapft fterben; ich bin auf iche Dighandlung gefaßt; einem bret und achtzigiabrigen Greife konnt ihr ichweres, aber nicht langes Leiben gufugen; ich bin in eurer Gewalt, aber ihr habt ben Leib allein und nicht ben Geift." Berthier murbe bald barauf burd Maffena erfest, und biefer ließ ben Parft mit Gewalt aller feiner Dacht entfleiben, feine Schweiger aus bem Pallaft entfernen, ibn fell ft verhaften. Daffena's Raubgebulfe, ein gemiffer Saller, jog bem Bapft fogar feine Ringe vom Finger. Der unglädliche Gurft ber Rirche wurde fobann ale Wefangener meggebracht. Ein Rlofter in Giena nahm ibn auf, aber neue Schreden ermarteten ibn bier. Gin furchtbares Erbbeben gerftorte bas Rlofter, aus bem er mit Doib bas Leben rettete. Die bat bas Schifflein Betri in bunfleren Stürmen gefdwanft.

Mach ber Entfernung bes Papftes murben auch alle Carbinale verhaftet, verbaunt, ihr Eigenthum geplündert, ber Cardinal Borgla fogar auf die Galceren geschickt. Maffena raubte bie Stadt Nous spftematisch aus. Nicht nur wurde alles Eigenthum

bes Staats und ber Rirche meggenommen, sonbern auch bas ber großen romischen Familien. Die koftbarfte Beute war bas vom funftliebenden Papft mit großer Sorgfalt zusammengebrachte und nach ihm benannte weltberühmte Museo Pio-Clementino im Batican, mit ben herrlichften Statuen bes claffischen Alterthums, Bemalben ber mittleren und neuen Zeit und unschätbaren Sanbichriften. \*) In langen schweren Wagenzügen wurden biefe Schäte nach Paris gebracht. Die zahlreichen Rirchen Roms wurden ihrer heiligen Reliquien, Bilber, Gefäße und Drnate beraubt. französische General St. Chr eine von der Familie Doria gestiftete, mit Brillanten bebeckte und vom Volk eben fo heilig verehrte als fostbare Monstrang rettete und ben Eigenthumern gurudgab, bezeigte ihm das Directorium seine Unzufriedenheit und berief ihn zurud. Als Duphots Leiche mit großem Pomp bestattet murbe, stablen bie frangofischen Solbaten bie babei gebrauchten Rirchen-Nicht minder wurden bie Pallafte und Billen bes romi= fchen Abels ihrer Zierben beraubt. In ber berühmten Willa Albani verkaufte man sogar bie Pflanzen aus bem Garten. römischen Juden, bisher in ein besonderes Quartier verwiesen, tauften alles zusammen, weil bie Solbaten Gelb brauchten und bie werthvollsten Dinge um Spottpreise hergaben. Das Geschlecht Israel fab hier, wie am Rhein und überall, im Umfturz ber drift= lichen Rirche eine Rache für die lange Verachtung des Judenthums und fiel mit mehr als Gelbgier über die Kirchenbeute her. Maffena forberte zu ben 6 Millionen, die schon von Berthier eincassirt waren, noch 30 Millionen baare Kriegssteuer und außerbem noch besondere Contributionen, die er den reichen Familien auflegte.

<sup>\*)</sup> Darunter befanden sich auch die im breißigjährigen Kriege durch ben baperischen Kurfürsten Max aus Heidelberg geraubten und dem Papst damals zum Geschenk gemachten altdeutschen Handschriften (der größte Schat dieser Art, der eristirt). Auch sie wanderten jest nach Paris, von wo sie im Jahre 1815 durch die siegreichen Deutschen glücklich wieder abseholt und nach Heidelberg zurückgebracht wurden.

So mußte bas Haus Chigi 200,000 Scubi (1/2 Million Gulben) zahlen, ber reiche Kupferstecher Bolpati 12,000. Das alles aber steckte Massena, so weit er es nicht ben Directoren nach Parisschien mußte, in seinen Sack und ließ die Solvaten ohne Solv und Rleiber, bis sie sich selber burch Plünderungen halfen. Das letztere reichte bei dem Leichtstun der Solvaten, die das Geraubte schnell wieder vergeudeten, nicht aus und der Geiz Massena's führte zum offenen Ausstande, dem sich auch sämmtliche Opfiziere und Untergenerale auschlossen. Massena tropte ansangs im Vertrauen auf das Directorium, das seine Unterschleise begünstigte, mußte aber der Standhaftigkeit der Offiziere weichen und am 25. Febr. das Commando niederlegen.

Auch ohne ben Papft blieb ein Rest vom Papstihum in Rom, trot Lareveilltere-Lepeaur's eifrigem Dunsch, es ganz auszurotten. Der spanische Gesandte Azara stellte nämlich vor, es könnte beim spanischen Volk übel empfunden werden, wenn die papsticke Canzlet (dataria) nicht mehr existire, mit der man in Abwesenheit des Papstes ganz bequem fortfahren könne, die geistlichen Geldopfer wenigstens and Spanien zu beziehen. Sowohl die französischen Generale, als auch die neue republicanische Behörde wollten dieses Geld nicht sahren lassen, dusdaten also ben Fortbestand der Dataria, die im Namen des Papstes die herkömmilchen Construationen und Bullen aussertigte und bafür das Geld einnahm. Außer Spanien aber, das mit Frankreich eng alliert war, sisturten alle übrigen katholischen Staaten ihren Verkehr mit Nom dis zur Freiwerdung des b. Baters.

Gehorsam bem Befehle bes Papstes hatte bas Bolk sich bisher ruhig verhalten, aber bie schamlosen Plünderungen der Franzosen versesten es endlich in Wuth. In Rom benutzen die Trasteveriner, der frästigste Theil der Stadtbevölkerung, die Unzufriebenheit der Truppen mit Massena, um einen Ausstand zu wagen, der aber durch Massena's Nachfolger, den General Dallemagne in einem bluttgen Strafenkampf niedergeschlagen wurde. Auch rings

um Rom entbrannte ber Aufruhr, ben indeß Murat mit seinen Streifcolonnen in Belletri und Albano unterbruckte, 27. Februar. Dann herrschte wieder Rube und am 20. März felerte man vor ber Peterskirche bas große Bunbesfest ber romifchen Republik, beren Berfaffung und Organisation nunmehr fertig geworben war. Eine Comobie, worin die italienischen Sclaven und Affen ber Frangofen bie Rollen von "alten Römern, Brutufen und Catos" fpielten und aus ihrer tiefften Demüthigung und Ausplünderung sich eine Ehre machten. Ein Zeitgenosse sagt von den Beamten der römischen Republik: "Der in der Regierung herrschende Geist der Niederträchtigkeit wird durch ihre Lage entschuldigt. Leute, die eine so schmpfliche Rolle spielen muffen, können sich dafür nur persönlich burch Gelbgewinn und Schwelgerei entschäbigen." Die Sclaven suchten es ben Herren an Gewaltthätigkeit nachzuthun und ber feigste Auswurf Roms, ber sich zu ben Stellen gebrängt hatte, nahm ben martialischen Schnurrbart und Schleppfäbel ber Franzosen an und brutalisirte die Bürger in ben Provinzen. Das führte im Mai abermals zu einem blutigen Aufstande ber Spoletaner. Ein Theil der französischen Armee in Rom unter General St. Cyr wurde abberufen, um Bonaparte nach Aegypten zu begleiten. Die übrigen befehligte nachher ber ebelgefinnte Championnet.

In der cisalpinischen Republik erregte die maaßlose Wilkur, mit welcher ber französische Gesandte Trouvé ihre Verfassung versänderte, die Beamten und Volksvertreter wie seine Auppen beshandelte und gleich einem Pascha allein regierte, eben so große Unzufriedenheit und damals zuerst bildete sich eine Partei, die in geheimer Seele die Befreiung ganz Italiens von jedem fremden Ioche als ihre letzte Hossnung trug.

Daß auch das Königreich Sarbinien jett bem allgemeinen Raubspstem werbe zum Opfer fallen mussen, ließ sich voraussehen. Der französische Gesandte in Turin, Ginguené, wurde vom Direc-

torlum beauftragt, ben Ronig eben fo gu bebanbeln, wie man ben Papft bebanbelt batte, b. b. ibn auf alle Art zu velnigen und gu angftigen und jugleich in Turin eine Jafobinerpartet ju organiffren, bamit er aus Furcht ober gezwungen abbante Aber Ronig Rarl Emanuel IV. beidamte ben Gefantten, ber mit einer fürchterilden Debe und einem noch fürchterlicheren Coleppfabel por ibn bintrat, burch ble eble Ginfachbeit feines Benehmens. Der Ronig war mit Maria Abolphine, einer Echwefter Ludwigs XVI. vermählt, bie kinberlos und gang fo fromm und fill mar, nie ibre hingerichtete Schwefter Elifabeth. Der Charafter bee Roning entiprach bem ibrigen. Beibe lebten wie ein Baar Saubchen in ungertreunlicher Liebe und Einigkeit und im frommften Gottvertrauen, baber auch mitten unter bem ichenglichften Revolutionslärm und Kriegesbonner ftete beiter, flar, rubig. Der Ronig befag babet viel Berftand und wich, mabrend er feinerfeite ble gegen Franfreich eingegangenen Berpflichtungen aufs genauefte einbielt. auch nicht ein Saar von bem ihm zuftebenben Rechte. Bingueno war burch ben Unblid biefes munberbaren Ronigspaares gerührt worden und that ihm nur ungerne langer webe, mar aber burch bas Directorium bagu gezwungen. Dan fing bes Ronige Courtere und Briefe auf, man gettelte Alufruhr an, ben aber feine Truppen unterbruckten, man fuchte alles auf, ihm beimlich beigutommen. Da gab er bie icone Erflarung: "Benn Frankreich wolle, baß Sarbinten aus ber Reibe ber Staaten verschwinde, fo bate er, bie machtige Republik moge bas Urtheil offen und felbft vollftreden und fich nicht beimlichen Aufruhre piemontefischer Unterthanen bagu bebienen." Aber man antworiete mit Comabungen. Dem armen Ginguend murbe vorgeworfen, weil er einem Gaftmabl in Turin angewohnt, "aus bem Becher bes Tyrannen getrunten zu haben, mabrent bas Blut ber Feinbe ber Freiheit in Stromen fliege." Ein neuer bon ben Frangofen angezettelter Aufrubr murbe nochmals von ben bem Konige febr ergebenen Truppen

bestegt, aber aus Rücksicht auf Frankreich erhielten die Gefangenen Amnestie. Diese Festigkeit und Gute zugleich ärgerte bas französische Directorium endlich in dem Grade, daß es jede Schonung ablegte, am 3. Juli 1798 bas Castell von Turin besetzen ließ und nur ben Erfolg eines neuen bewaffneten Aufruhrs in Tortona abwariete, um des Königs Absehung als Volkswillen zu erklären. Aber auch dieser von General Brune unterstützte jacobinische Aufruhr wurde von den treuen sarbischen Truppen unterdrückt, am 5. Seitdem begnügte sich die französische Besatzung im Castell von Inrin, den König auf jede Weise zu ärgern und herauszusordern. Dennech gelang es ihr nicht, die Bevölkerung vom König abwensig um machen. Am 16. September zogen die Franzosen in **Masten durch** die Stadt und verhöhnten den Hof, dessen Personal ihre Verkleidungen nachahmten. Es kam dabei zu einer blutigen Schlägerei mit den sarbischen Soldaten. Im November forderte Frankreich 10,000 Mann vom König, er stellte sie. Da man ihm nun auf keine Weise beikommen konnte, meinte man, ihn auch schne Vorwand" absetzen zu können. General Joubert entehrte sich durch die Vollziehung. Man traut seinen Augen nicht, wenn man dessen Proclamation vom 5. Dezember liest: "das Maaß bes Turiner Hofes ist voll. Seit langer Zeit hat er große Ver-brechen verübt. Republikanisches Blut ist von diesem treulosen Hofe in Menge vergossen worden 2c." Der König antwortete in einem würdevollen Manisest, worin er die Opfer aufzählte, die er Frankreich theils in stets treuer Vollziehung der Verträge, theils aus Rücksicht gebracht habe, legte die Reinheit seiner Politik vor aller Welt dar, und erklärte zugleich, da die Verträge von Frankreich gebrochen sehen und Wiberstand nichts nüßen könne, seh nunmehr die Zeit für ihn gekommen, in ber er freiwillig abbanken muffe. Das that er am 9. Dezember, und reiste nach ber Insel Sardinien ab, indem er alle seine Schäße im Schloß den Fran-zosen zurückließ. Uebrigens muß man den Truppen und der Wehrheit des Volks in Piemont nachrühmen, daß sie in dieser trofflosen Lage sich eben so muthig und besonnen benahmen, wie ihr König, und in feltener Treue an ihm hingen. Fast immer haben in neuerer Beit bie Piemontesen ihre italienischen Lands-

leute befcamt burch ihre mannliche Galtung.

Die befonnene und großbergige |Banblungeweife bes Konige von Carblnien fant ein trauriges Begenbild in ber Unbefonnenbeit bes Ronigs von Meanel. Eine verbangnigvolle Bufunft mat ben obnebin von Rainr ichrechaften Reapolitanern am 15. und 16. Juni 1794 vorberbebeutet morten burch einen ber furchtbarften Feuerausbruche bes Befund, ber jemale fatt gefunden. Die Erbe bebte, ber Sag bullte fich in Racht, ble große Stadt Meavel murbe mit Afche, bie fleine Ctabt Torre bel Greco von alubenber Lava bebedt und ber Befuv felbit, vorber noch bober ale ber gegenüberliegenbe Somma fant in fich gufammen, verlor feinen ftolgen Gipfel und öffnete einen ungeheuren Rrater, wie er noch jest vorhanden ift. Ronig Ferdinand IV., ein rober und geiftlofer Plonard, liebte nur Fifche und Bogel zu fangen und überließ bas Megieren ber Ronigin Raroline, bie als Comefter ber bingerichteten Marie Untofnette Tobfeindin ber Frangofen geworten war, und bem allvermogenden Minifter Acton, ber ibre Befinnung theilte. Die Ronigin befag viel Feuer, aber bie fleine Macht ibres Stagtes entsprach ihrem großen Muthe nicht. Sie mußte icon 1796 gittern, Frangofen in Meavel gu feben, mas auch unfehlbar gefcheben mare, wenn Bonaparte nicht in ben Alven mit Defterreich zu thun gehabt batte, moburch er bewogen murbe, Roni und Meapel in felnem Rucken Frieden ju gonnen. 216 1798 bie Frangofen Rom befesten, tam auch Reavel nieber in die außerfte Befahr. Befanntlich gleicht Italien auf ber Landfarte einem Stlefel. Acton fagte baber gum Konig: "ble Revolution bat bereits ben guß in ben Stiefel geftedt, nur noch ein fleiner Drud mit ber Gerfe und fie bat ton gang angezogen." Schon bei ber erften Befignahme Rome burch Die Frangofen machte Berthier eine unerhörte Bumutbung an Reavel. Dieber nämlich pflegte nach uralter Sitte ber König von Neapel jährlich bem Papst einen weißen Zelter mit 7000 Goldstücken zu schicken, eine Huldigungsceremonie, die unter dem Einstuß Josephs II. (des Bruders der Königin Karoline) seit 1788 unterblieben war. Nun machte Berthier, obgleich er den Papst abgesetzt hatte, für Frankreich Ansspruch auf jenes Huldigungsopfer und verlangte die rückständigen Summen. Nichts bezeichnet besser die erstaunliche Frechheit der damaligen französischen Politik. Neapel weigerte sich, daher schon im Ansang des November Championnet drohen mußte: "bald wird der rächende Blit Neapels wankenden Thron in den Staubstürzen."

Aber Championnet hatte in Rom nur 17,000 Mann unb Reapel konnte über 70,000 verfügen. Eine englische Flotte war in ber Nähe. Defterreich und Rugland rufteten zum Kriege, Frankreich mußte alle seine Streitkräfte gegen sie verwenden. Es war also nicht zu kühn, daß Neapel, anstatt Championnet zu er= warten, ihn vielmehr zuerst angriff. Die neapolitanische Armee hatte sich indessen nie eines großen kriegerischen Ruses erfreut. Der Schweizer Burkhard organisirte und dressirte sie. Man glaubte aber, der im österreichischen Generalstab alles geltende Pack, der nicht eben glücklich in den Niederlanden debutirt hatte, werde in Reapel viel mehr ausrichten und ließ ihn eigends kommen, um bie große Diversion zu leiten, die man ben Franzosen von Süben her machen wollte. Diefer Mack befaß bie Gabe, burch fein friegegelehrtes Geschwätz hohe Personen einzunehmen, die vom Kriege nichts verstanden, besaß aber durchaus keinen praktischen Blick und keine Thatkraft. Er rechnete auf einen leichten Sieg und der König Ferdinand selbst begleitete das neapolitanische Heer, als es am 23. November 1798 gegen Rom ausbrach. Championnet sah sich zu schwach und zog alle Franzosen aus Rom heraus, mit Ausnahme einer kleinen Besatzung in der Engelsburg. Die Neaspolitaner zogen am 29. ein und übten Rache an den Anhängern ber Republik, beren Häufer geplündert wurden. Auch die Juden.

erhielten bei blefer Gelegenheit eine nicht unverbiente Buchtigung, mehrere von ibnen murben in ben Siber geworfen. Alber bie Dinge nahmen gang unerwarteter Belfe eine anbere Benbung, indem bie Deapolitaner nach bem unfinnigen Dad'ichen Plane ibre Dacht theilten, in funf Colonnen auf funf gang verichtebenen Wegen vorrudten, um Championnet einzuschließen und gu fangen und gerabe baburd ben welt fomaderen Rrangofen ermunichte Gelegenheit gaben, fie einzeln ju folagen. Das gefcab in ben Gefechten von Calvi, Montes Buono, Diricoli und Regnano, mobei ble Meapolitaner eine fo ausgezeichnete Belgheit bewiesen, baf bie Arangofen von nun an jebe Schen vor ihrer lebergabl verloren und Dad felbft es fur gerathen bielt, in aller Gile ben Rudgua angutreten, 13. Dez. Championnet gog ibm nach und jagte ibn ichmählich vor fich ber. Auch bie auf einem felfigen Worgebirge liegenbe faft uneinnehmbare Feftung Gaeta, beggleichen Bescara ergaben fich ben Frangofen beim erften Anlauf und nur in ben Abruggen fanben bie letteren tapfern Wiberftanb, nur nicht von Gelte ber neavolitauliden Trubpen, fonbern ber ichlecht bemaffneten, aber fühnen Gebirgebewohner.

Damals lag ber gentale Abmiral Melfon mit einer englischen Flotte vor Meapel. Die schone Laby Hamilton, die aus einer sehr tiefen Region ber Gescuschaft sich burch ihre Reize zur Gemahlin bes englischen Gesandten in Neapel, Lord Samilton, emporgesschwungen hatte, \*) stand damals in höchster Gunst bel ber Köni-

<sup>\*)</sup> Emma Lylon, aus Wales gebürtig, Tochter eines unbefannten Basters und einer ganz armen Mutter, fiel dem berüchtigten Dr. Graham durch ihren förperlichen Liebreiz auf und wurde von ihm gedungen, in dem "himmlichen Bette" (zu dem er für schweres Gelb alle vornehmen Wolfüste linge Londons lockte und in welchem man seiner Bersicherung zusolge alle möglichen Sinnengenuffe zugleich, mit einem Wort den himmel auf Erden genießen sollte) die nur mit Flor bedeckte Göttin der Gefundheit (hygieia) zu spielen. Aus den handen bieses Charlatans kam sie in die des Maler Romung, der sie ebenfalls für Geld in den Coffumen und Stellungen ans

gin Raroline und schloß fich eng an Melson an, bem fie balb barauf fogar als erklärte Maitresse auf sein Abmiralschiff folgte. Dieses phantaftische Paar bachte aber patriotisch genug, in ben Troubeln bes mittelländischen Meeres einzig Englands Intereffe wahrzunehmen und bewog die königliche Familie in Neapel, mit allen ihren Schätzen über Meer nach Sicilien zu entfliehen unb benjenigen Theil ber neapolitanischen Flotte, ber nicht schnell genug in Se geführt merben konnte, zu verbrennen. Wir faben oben bereits, mit welcher Consequenz England auf bie Berftorung ber Flotten aller anbern Seemächte ausging, wie es nach und nach außer ber französtichen auch bie spanische und hollanbische weggeführt ober verbrannt hatte. In bieses System paßte nun auch bie Berbrennung ber neapolitanischen, obgleich befreundeten Flotte. England wollte, bag nur seine eigenen Flotten bie See beherrschten. Wir werben seben, wie es nicht lange nachher auch bie bani= fche vernichtete. Wirklich ging bie königliche Familie von Neapel in ber Neujahrsnacht zu Schiffe und nahm mit sich 20 Millionen an Golb und Silber und bie werthvollsten Runftschäte. Melfon aber ließ im Angesicht bes staunenben Bolkes eine Menge neapolitanischer Schiffe, barunter ein großes Linienschiff von 75 Kanonen und viele Kanonenboote verbrennen, angeblich um sie nicht in bie Banbe ber Franzosen fallen zu lassen. Dasselbe Schickfal traf bie reichen Magazine bes Arsenals. So gingen bie Freunde mit

tiker Göttinnen und Heroinen. Nymphen und Bachantinnen sehen ließ, als Benus, Leda, Phryne, auch als büßende Magdalena 2c., in welchen Rollen sie auch gemalt und in Rupser gestochen wurde. In einer solchen Sie tuation erweckte sie die heiße Liebe eines vornehmen Jünglings, als sie aber bessen alten Onkel, Lord Hamilton, um die Heirathserlaubniß anging, verliebte sich dieser selbst in sie und heirathete sie dem Nessen gleichsam vor der Nase weg. Mit ihm kam sie nach Neapel. Die Mißachtung, die sie hier in den edleren Kreisen der Gesellschaft wegen ihres Lebenswandels erssuhr, trug nicht wenig zu den grausamen Rathschlägen bei, die sie sie kelsson gab.

Neapel um, mas konnte man von den Feinden erwarten? Die nächtliche Abreise des Königs hatte etwas Schauerliches. Eben war einer seiner jungen Söhne gestorben und die Mutter in tieser trauer. Ein Sturm peitschte das Meer, man mußte ganze Kisten woll Koptbarkeiten, namentlich Kunstwerke, in die Wellen wersen, um die Schisse zu erleichtern. Ein Schiss ging mit einer unschäßsten Basensammlung des Lord Hamilton zu Grunde.

Der König hatte ben Prinzen Pignatelli als seinek Statthalster mit Mack zurückgelassen, um die Ordnung zu erhalten und Reapel zu retten. Diese beiden Männer erkannten, bei der Entmuthigung der Truppen, seh an bewassneten Widerstand gegen Championnet nicht zu benken, dagegen die Wildheit des Pöbels zu fürchten. der die Stadt plündern würde, wenn die Franzosen sie nicht schnell genug besetzten. Sie schlossen daher am 12. Jan. 1799 mit Championnet einen Vergleich ab, der ihm die Uebergabe der Stadt und eine Contribution von 2½ Mill. Dukaten sicherte. Championnet trante nicht und wollte erst das Gelb haben. Als aber seine Commissäre dasselbe am 14. erheben sollten, brachte ihre Erichelnung die ganze Stadt in Aufruhr. Alles schrie über Bertath und die öffentliche Antorität war in einem Augenblick veruchtet.

i de Minelalter hießen auch anberwärts die Bettler Lazarusbrüber.

Sparen que benten, benn er ift angerft genügfam unb immer frobnd, liebt ble Arbeit weniger ale in ber Mittagebige ben Golof unb am Abend bas Dardenergablen und Imbrovifiren. Dabei ift er überaus fromm, ber Beiftlichfeit ergeben und aberglaubig, ein ectes Rind bes Gubens. Es fehlt ibm, wenn feine Leibenfcaft aufgeregt mirb, nicht an Energie und an ber Sobferfeit, bie bet ten regelmäßigen Truppen faft immer vermift murbe. Diefe 24jaront maren es, bie bamale in wilbe Emporung ausbrachen, bas Beughaus fturmten, fich bewaffneten, bie feften Caftelle, bon benen bie Stabt umringt ift, bejesten unb bie Golbaten verjagten, unter bem taufenbillimmigen Rufe: Tob ben Bertatbern! und Sodrufen auf bie Religion und ben b. Januarius, ben Soutvatron Meabels. 3hre Buth aber richtete fich gegen alle Manner ber boberen Claffen und Frembe, bie fie fur beimtiche Grangofenfreunde bielten, und ber herzog be la Torre und fein Bruber, ein englifder Marineoffe der und viele anbere murben ermorbet, viele Gaufer gefturmt unb Bignatelli flob nad Siellien und ber arme Dad geplunbert. rettete fein Leben in's Lager ber Frangofen, bie er hatte befanpfen follen.

Diefelbe Boltewuth flammite in ben Abruggen auf und verbreitete fich überall bin, wo bie Frangofen fic naberten. General Reb, ber bie Emporung bampfen follte, murbe von ben Bergbemobnern in blutigen Befechten gurudgefdlagen. Die gefangenen Frangofen litten unter ben Sanben ber Gleger ben graufamften Tob. Gleichwohl brang Championnet bis Capua und Caferta bor, wo Dad ju ibm fluctete. Die Lagaroni marteten ihn nicht ab, fonbern gogen in bichten Goarren aus Reavel über Averfa gegen ibn, und auf ber Strafe gwifden biefer Stabt und Capua fam es ju einem morberifchen Rampfe, ber brei Tage lang ununterbroden forthauerte, bie bie beffere Tactit unb ble Ranonen bet Frangofen enblich ber Lagaroni Meifter murben, bie nach ber mäßige ften Angabe 4000 . nach ber bochften 20,000 Anbie verloren. 21, bis 23, Jan. Dod mehrten fle fic aud noch in Reavel. Mil 40. Mengel, 120 Jahre. II. 22

bie Franzosen hier ankamen, wurden sie zurückgeschlagen und ihr General Mounter fiel; allein am 24. brang Championnet in Reapel ein, indem ihm die Castelle durch Moliterni, ben die Lazaroni nebst Roccaromana zu ihren Führern gemählt hatten, freiwillig in die Hände gespielt worden waren, nur um unnütes Blutvergießen und die Zerstörung der Stadt zu verhüten. Zwar wurde immer noch gekämpft, als aber Championnet dem Lazarone Michele, ber bei ben Seinen in großem Ansehen ftanb, heilig ver= ficherte, die Franzosen sepen Christen, und eine Ehrenwache vor bas Heiligthum bes h. Januarius stellte, verföhnte er endlich bie wilbe Menge. Das in einem Fläschchen aufbewahrte Blut bes Beiligen bient ben Meapolitanern seit altester Zeit als Drakel. Wenn es fluffig wirb, zeigt es bas Wohlgefallen bes Schutpatrons an. Championnet verfehlte nicht, biefes Wunder herbeizuwünschen, um bas Bolt vollends zu überzeugen, bag bie Ankunft ber Fransofen für Neapel ein Glück fen. Man glaubte bamals allgemein, er habe ben Erzbischof burch Bebrohung seines Lebens gezwungen, bas Blut bes Beiligen fluffig zu machen.

So spielte man mit dem armen Volke. Championnet erklärte nach Vorschrift des Directoriums auch hier, wie in Rom, die alte Regierung für abgeschafft, proclamirte Freiheit und Gleichheit und ließ durch einige Franzosenfreunde, die sich unter den gebildeten Neapolitanern wie überall befanden, den neuen Staat bilden, welscher den Namen der parthen op eisch en Republik erhielt, so benannt von der Sirene Parthenope, die sich einst hier in's Meer gestürzt haben soll aus Verzweislung, weil Odysseus ihren Lockungen kein Gehör gab. Dieser von den Gelehrten ausbewahrten mythologischen Notiz sollte nun auf einmal der ganze geschichtsliche Bestand Neapels aufgeopfert werden und das in demselben Augenblick, in dem man das Volk nur durch ein frommes Gaukelsstell eingestandenermaßen aus der dicksen Finsterniß des christlichen Wittelalters hatte beruhigen können. Wenn irgend ein Volk nicht welf war für die Republik und für das moderne Geidenthum der

Franzosen, so war es das neapolitanische. Die Gebildeten, die in der französischen Schule erzogen und für antike Republiken begeisstert waren, versündigten sich schwer, indem sie dem Volke mit Ideen Gewalt anthaten, die es lediglich nicht fassen konnte. Als sie, wie vorauszusehen war, bald der Reaction unterlagen, zu der alle natürlichen Sympathien des Volks gegen ihre Neuerung sich vereinigten, hat man sie als Märtyrer gepriesen, Pagano, der die neue Verfassung entworfen hatte, den Arzt Cirillo, vor allen die gelehrte Frau Eleonore Fonseca Pimentelli; allein vernünstigerweise kann man sie nur beklagen, indem man zugleich erkennt, daß sie an ihrem eigenen wie an ihres Landes Unglück Schuld waren. Unter das saft kindliche Volk von Neapel und unter seine viele Kirchen, Mönche und Nonnen gehörte gewiß kein Jakobinerklub und keine Madame Roland hinein.

Championnet brachte die Freiheit nicht umsonst. Die Stadt Reapel mußte 10, das Land 65 Millionen zahlen. Außerdem wurben die noch vorhandenen Kunstwerke und Alterthümer für Paris eingepackt und wurde von den Commissären des Directoriums in so frecher Weise in allen Richtungen gestohlen, daß Championnet aus Chrenhaftigkeit und zugleich aus Politik Einhalt that, um die Neapolitaner nicht zur Verzweislung zu bringen und den Aufruhr herauszusordern. Aber das habgierige Directorium in Paris war mit seiner Mäßigung sehr unzufrieden, schickte den in allen Niedersträchtigkeiten längst erprobten Faipoult mit unumschränkter Vollmacht nach Neapel und ließ Championnet absehen und verhaften. So triumphirte das Diedssystem und die Plünderungen mehrten sich in Neapel aus scholbssystem und die Bebildeten in ihren Klubs sich in Freiheitsreden berauschten. Den Besehl über die Truppen erhielt Macdonald.

Alle Provinzen waren und blieben in Aufruhr, die volksethümliche Bewegung gegen die von Fremden tyrannisirte Hauptssabt gewann aber allmählig festen Zusammenhang. In den Abstuzzen hatte sich das wildempörte Bolk unter verschiedene dur

ibre Bermegenheit hervorragende Anführer geordnet, Pronis, Sciarpa, ben berüchtigten Rauber Pegga, genannt Fra Diavolo (ber später Belb von Romanen und Opern wurde) und den Müller Mammone. Sie alle erwarben ben Ruhm, mit ber größten Ta= pferkeit ihr Land vertheibigt und bie Franzosen geschlagen zu haben, mahrend bie regelmäßigen Truppen Neapels bavongelaufen maren; aber fle beflecten ihren Ruhm burch bie furchtbarfte Graufamteit. Beleibigter Nationalstolz und religiofer Fanatismus fleigerten und rechtfertigten gleichsam bie Blutgier, bie ursprünglich boch nur ein tiefer Racenzug war. \*) Die Franzosen, die dem empörten Volke lebendig in die Bande fielen, wurden unter ben gräßlichsten Mar= tern bald hingerichtet, balb absichtlich nur verstümmelt. Die erfte größere Anhäufung von 12,000 Infurgenten zeigte fich in und um San Severo. Sofort schickte Machonald ein französisches Corps unter General Duhesme nicht ohne Bischöfe und Geistliche aus, bie in ber Hauptstadt zur republikanischen Partei hielten und bas Bolf auf bem Lande follten beruhigen helfen. Aber bie Severiner wehrten sich auf's tapferste und wichen erft (wie robe Volksheere immer) ben Kanonen, nachdem fie 3000 Tobte verloren hatten. Dubesme wollte die blühende Stadt in Brand flecken, ließ sich aber burch die Frauen und Kinder verföhnen, die in schwarzen Trauerkleibern herauskamen und ihn um Gnabe baten. Schlimmer erging es ber Stadt Anbria, bie von einem anbern Corps Frangosen unter Broussier angegriffen und burch die Ueberlegenheit der Ranonen eingenommen murbe, nachbem 6000 Anbriaten gefallen Broussier war nicht so menschlich, wie Duhesme, sondern maren.

<sup>\*)</sup> Je heißer das Blut im Süden kocht, um so mehr lechzt es gleich; sam nach sich selbst. Blut sehen wollen, ist der Höhepunkt der Leidenschaft. Glaubwürdige Zeugen sagen von Mammone aus, bei ihm seh die Blutgier zur Idiosphkrasse geworden, er habe Blut unter sein Getränk gemischt, selbst bei einem Aderlaß sein eigenes Blut getrunken und mit eigener Hand 400 Franzosen und franzosensreundliche Neapolitaner abgeschlachtet. Nach Pietro Colletta, der Vicenzo Cocco als Gewährsmann ansührt.

ließ alle männlichen Einwohner ermorden und die Stadt verbrenzuen. Nicht besser versuhr er mit der unglücklichen Stadt Trani. Dagegen wurde ein brittes französisches Corps, welches unter Schipani in Calabrien vordringen sollte, von den Insurgenten bei Castelluccio mit großem Verlust geschlagen. Alles im Verlauf des März. Im Beginn des Avril erschien eine englischzussische Flotte im Golf von Neapel und nahm die der Stadt gegenüber liegenzben Inseln Ischia und Procida weg. Auch das schöse Sorrento erhob sich gegen die Franzosen, wurde aber in Asche gelegt und seine Orangengärten mit Blut bespritzt und von Rauch geschwärzt. Ueberhaupt litt die paradiesische Gegend am Golf von Neapel mehr durch die Franzosen, als durch den Vesuv.

Bereits im Februar war ber Carbinal Ruffo, aus Sicilien kommend, in Calabrien gelandet und hatte im Stillen den Aufstand organisitt, bis es ihm gelang, die bisher vereinzel= ten Schaaren zu sammeln und mit einem großen Glauben 8= heere gegen Neapel vorzurücken. Der Cardinal war zu dieser kriegerischen Rolle wie geschaffen. In seinem rothen Kleibe, den Degen zur Seite, saß er stolz auf dem Roß und seuerte den Muth der Seinigen an. Jeden Morgen hielt er im offenen Felde Messe und verfehlte nie, den Gefallenen ein feierliches Tobtenopfer zu bringen. Die Einwohner von Altamura wehrten ihm ben Eintritt in ihre Stabt, sen es aus Furcht vor ber Rache ber Franzosen, ober weil hier eine jakobinische Partei die Mehrheit erlangt hatte. Aber nach breitägigem Kampfe nahm ber Cardinal die Stadt ein und ließ die Einwohner ermorben, die in ber Stadt Gravina, die sich ihm ebenfalls widersetzt, jedoch nur plündern. Sein Heransnahen erhöhte ben Muth des Volks, der Aufruhr ging ihm voran bis bicht vor Neapel. Aber Macdonald zog den Empörern ent= gegen und schlug sie hinter bem Besub bei Sarno, 28. April, mährend General Vatrin die insurgirte Stadt Castellamare, gegenüber von Reapel, graufam züchtigte.

Das alles aber hielt den langsamen und sichern Marsch d

großen Glaubensheeres unter dem Cardinal nicht auf und gleich= zeitig hatten die Desterreicher und Russen so bedeutende Vortheile in Oberitalien errungen, daß Macdonalds Stellung in Neapel un= haltbar wurde. Er hatte in der letzten Zeit ein Lager bei Caserta bezogen, am 7. Mai verließ er dasselbe und nahm seinen Rückzug nach Rom, indem er nur 1000 Mann in Neapel ließ.

Da platte bie parthenopeische Republik wie eine Saifenblase. Diese unnaturliche Schöpfung schwebte auf ber Spige bes frangöfifchen Degens und hatte keine Wurzel im neapolitanischen Boben. Bergebens ließen bie "Gebildeten" bie geiftlichen Buppen agiren, bie pflichtvergessen, eitel und einfältig genug waren, sich zu einer folden Rolle mißbrauchen zu laffen. Der Erzbischof, der schon in ber Angelegenheit bes heiligen Blutes sich schwach bewiesen, Zurlo Capace, erließ republikanische Hirtenbriefe und ber Franziskaner= monch Benoni predigte von der Freiheit, Gleichheit und Brüder= lichkeit, die zuerst Christus, dann der h. Franciscus eingeführt hatten. Sie waren geleitet vom Klub der Afademie der Nobili, ber zugleich bie republikanischen Tragöbien Alfieris auf ben Thea= tern aufführen und die langweiligen Verfe Gebetos declamiren ließ, eines Dichters, ber unermüdlich mar, bie Fata Morgana ber parthenopeischen Republik als bas goldene Weltalter zu preisen, bas jest gekommen sen und von nun an bauern werbe. Eleonore Fonseca schrieb einen neapolitanischen Moniteur und arbeitete für Volksaufklärung und republikanische Enthustasmirung. Ein "phi= lanthropeischer Verein," ber die Jugend für die neuen Ideen er= ziehen wollte, bewies ben Einfluß bes Director Lareveilliere=Lepeaux, der sich überhaupt der italienischen Entchriftlichung am feurigsten annahm. Alle biese Spielereien ber "Gebilbeten" vermochten aber an der Thatsache nichts zu ändern, daß bas Wolk in seiner unge= heuren Mehrheit dem guten alten Glauben anhing und die unge= betenen Lehrer grimmig zum Lande hinauszuwerfen im Begriff war. Die Franzosen waren mit bem Raube, ben sie in diesem un= glucklichen Lande begangen hatten, auf und bavon gegangen, bagegen ruckte der fürchterliche Cardinal täglich näher heran. Roccaromana, der ihm mit einem republikanischen Heere entgegenziehen sollte, that es zwar, ging aber zu ihm über.

Am 13. Juni entfaltete ber Carbinal seine Fahnen auf ben Höhen von Aversa, die Reapel beherrschen, 30,000 Mann fart, benen er 500 von ben Schiffen entnommene Ruffen voranmarschi= ren ließ. Die Republikaner in Neapel hatten ihm nur einige hundert muthige Calabresen entgegenzustellen, die nach kurzem Kampf vor den Thoren unterlagen und deren Rest sich mit dem Castell Viviena helbenmuthig in die Luft sprengte. Sofort wälzte fich bas Blaubensheer in die Stabt, freudig begrüßt von ben Lazaroni, die gemeine Sache mit ihm machten und nun die schrecklichste Rache nahmen an allen Anhängern ber mißgebornen Republik. Michele murbe als Franzosenfreund ermordet. Die Verfolgung traf jedoch vornehmlich bie höheren und gebilbeten Claffen, beren Häuser gestürmt und geplündert und beren Personen ber graufamsten Behandlung preisgegeben wurden. Glücklich wer in der ersten Wuth erschoffen ober erschlagen wurde. Die man gefangen nahm, murben zum Schrecklichsten aufgespart, unter gräß= lichen Martern gehenkt ober halb und ganz am Feuer gebraten. Ein Fleischer schlachtete Menschen wie Bieh in seiner Werkstatt ab, wohin man sie ihm brachte. Das Gerücht mar verbreitet, alle Republikaner trügen ein Symbol ber Freiheit tättowirt an ihrem Rörper. Solche Zeichen wurden nun gesucht, babet bie gefangenen Frauen entblößt und in diesem Zustand unter dem Hohne und ben Schlägen des Pöbels durch die Straßen geschleppt. Endlich legte sich die Wuth des Wolks und der Cardinal bewilligte den Franzosen unter Mejean und den Republikanern, die noch die Citadelle ber Stadt besetzt hatten, eine Capitulation, hauptsächlich aus Furcht vor einer französischen Flotte, deren Ankunft man jeden Augenblick erwartete. Raum aber waren die Franzosen und Republikar denen freier Abzug bewilligt worden war, im Hasen eingest als plöglich Relson mit einer englischen Flotte erschien, aus

er bie königliche Familie aus Sicilien zurückbrachte, am Johannis= tage. Dieser Festiag wurde ben Republikanern verberblich, benn Nelson erklärte sogleich bie Capitulation für ungültig und bewog den König, seinem grausamen Vorhaben zuzustimmen. Die 84 compromittirtesten Anhänger der Republik, die sich aus den Ca= stellen auf die Schiffe gerettet hatten, wurden ergriffen und theils auf ein englisches Schiff gebracht, auf welchem Relson, theils in die Stadt, in welcher der König sie henken ließ. Der greise Ab= miral, Fürft Caraccioli, wurde in Relfons und ber Laby Samilton Gegenwart an einer Segelstange aufgeknüpft, \*) viele andere, barunter auch die Eleonora Fonseca, auf dem Marktplatz Reapel. Gelbst ben Bischof von Capri schützte seine Würde nicht vor schimpflicher Hinrichtung, ber Erzbischof von Neapel aber wurde nur in ein Kloster verbannt. Eines ber beklagenswerthesten Opfer war Luigia Sanfelice. \*\*) Auch Cimarosa, der liebens= würdige Componist, sollte sterben, wurde aber von den russischen Offizieren, die sein Gente ehren wollten, personlich aus bem Ge-

<sup>\*)</sup> Seine Leiche wurde ins Meer geworfen, schwamm aber nach einisgen Tagen in aufrechter Stellung von Tauwerk getragen, in das sie sich verwickelt hatte, ans Ufer, als gerade der König an demselben spazieren ging, und schien ihn anklagen zu wollen.

<sup>\*\*)</sup> Dieses schöne Mädchen hatte die Liebe des Schweizer Hanptmanns Backer verschmäht, weil sie den Republikaner Ferri liebte. Als kurz vor der Ankunft des Cardinals eine royalistische Verschwörung in Neapel ausschrechen sollte, die den Mord aller Republikaner zum Zweck hatte, gab Backer dem Mädchen, das er immer noch liebte, eine Sicherheitskarte. Sie gab dieselbe Karte dem Ferri, der die Sache anzeigte und dadurch die ganze Verschwörung vereitelte. Bucker und ein Bruder desselben wurden mit den Hauptern der Verschwörung verhaftet und noch unmittelbar vor der Anskunst des Cardinals hingerichtet. Das arme Mädchen war allzu bekannt geworden, als daß man ihrer geschont hätte. Man setze sie in den Kerster und ließ sie hier, weil sie von Ferri schwanger war, nur noch so lange leben, dis sie ihr Kind geboren hatte.

fängniß geholt und gerettet. Die Ruffen bewiesen überhaupt bet biesen Greuelscenen ungleich mehr Menschlichkeit und Ebelmuth als die Engländer.

In ber rönischen Republik, wohin Macbonald entwichen war, sah es eben so elend aus, wie in der welland parthenopeischen. In saft allen Provinzen war das Bolk in Gährung, die mehrmals zum heftigsten Aufruhr entbrannte, namentlich in Terni und Civita vecchia, noch aber durch die Franzosen erstickt wurde. Indem die Gefahr eines Kriegs mit Desterreich näher rückte, wurde General Serrurier in die bisher geschonte kleine Republik Lucca geschickt, um auch sie zu unterwersen und ihr 2 Millionen abzupressen. Noch weniger konnte der Großherzog Ferdinand von Toscana setz der lange aufgesparten Entthronung ausweichen. Der für Italien neuernannte Obergeneral Scherer erklärte ihm im Namen des französsischen Directoriums, er habe abzudanken, und besetzte sein ganzes Land. Ferdinand besahl allen seinen Unterzthanen, sich ohne Widerstand zu sügen, und erhielt dafür freien Abzug nach Wien, am 25. März 1799. Der greise Papst, der von Siena in die Carthause von Florenz gebracht worden war, hatte nun auch hier keine Ruhe mehr. Die Franzosen schleppten ihn nach Parma, dann nach Turin.

Alles hing von der Entscheidung in Oberitalien ab. Die Franzosen glaubten zunächst genug gethan zu haben, wenn sie nur Mittelitalien sest hielten, um erst dann, wenn sie den Sturm der Desterreicher und Russen, der ihnen von den Alpen her drohte, abgeschlagen haben würden, auch Unteritalien aufs neue zu unterswersen. Scherer, ein gemeiner Säuser und Räuber aus dem Anhang Rewbels, hatte 116,000 Mann unter sich, die aber verstheilt waren, so daß etwa nur 46,000 zur Offensive übrig blieben. Die Oesterreicher hatten von Venedig (das ihnen gehörte) bis Verona, wo die Etsch aus dem Gebirge tritt, diesen Fluß stark besetzt und zählten im Ganzen 84,000 Mann, wovan 52,000 der Offensive ergrissen. Sie waren von Kray besehligt, einem unter

nehmenben General, ber vor Begierbe brannte, ben Feldzug zu eröffnen und Siege zu erfechten, ehe Suwarow ankam. Der Kampf begann am 26. März bei Paftrengo, wo ein öfterreichisches Corps unter Elerit von einem französischen unter Serrurier zurückge= worfen wurde. Allein gerade badurch wurde Kray's Plan begunfligt, ber mit bem Gros seiner Armee ben zu weit vorgeschobenen Franzosen in die rechte Flanke fallen wollte. Nach einer Reihe kleiner Gefechte bei Verona und Legnano führte er ben Hauptschlag bei Magnano aus, am 5. April. Moreau, ber sich herabgelaffen hatte, unter Scherer zu bienen, um bas Vertrauen bes Directoriums wieder zu gewinnen, siegte auf dem linken Flügel, aber Kray zerschmetterte ben rechten unter Victor und Grenier und zwang auch Moreau zum Rückzug, bem übrigens Scherer ben nicht mehr beneibenswerthen Dberbefehl abtrat. Die Franzosen verloren 8000 Tobte und Verwundete, 4500 Gefangene und 23 Ranonen. Diefe glänzenben Siege ber Defterreicher furz nach bem Siege bei Stockach erweckten die freudigsten Hoffnungen bei allen Fürsten und Wölkern, bie unter bem Joch ber Franzosen seufzten. Den letteren war ber Bauber ber Unbezwinglichkeit genommen. Namentlich im italieni= schen Kriege merkte Freund und Feind, daß Bonaparte nicht mehr ba war. Der Schrecken war bamals schon von ber Nation auf Einen Mann übergegangen. Wo biefer Mann nicht mehr war, borte bie Furcht auf.

Kray beging ben Fehler, ben zerrütteten und bemoralisirten Feind nicht auf ber Stelle zu verfolgen. Er wartete die kleine Verstärkung ab, die Melas am 11. aus Desterreich brachte, und die Russen unter Suwarow, die am 14. anlangten, aber nur 17,000 Mann stark waren, indem ein Theil unterwegs zurückgesblieben war, andere beträchtlichere Streitmassen der Kussen aber in Deutschland operiren sollten und nicht über die Alpen kamen. Die Desterreicher hatten viel mehr Truppen als die Russen auf dem Plaze und bereits Siege ersochten, waren daher nicht sehr geneigt, sich von Suwarow commandiren zu lassen. Dieser wurde

baburch gereizt und so war von Anfang an keine Einigkeit im Lager der Verbündeten. Sumarow wollte gleich losschlagen, ohne alles Syftem, die Desterreicher aber methodisch und mithin langsam verfahren, benn Kray's Muth war schon neutralisirt burch ben ihm vorgesetzten Melas. Desterreich gab Suwarow den Marquis Chasteler als Generalquartiermeister bei, einen Mann, ben er aus ben Türkenkriegen her kannte und schätzte. Sobald sie sich wiedersahen, krähte Suwarow wie ein Hahn, schlug die Arme hin und her wie Flügel und warf sich an Chastelers Bruft. Dann bictirte er ihm folgenden Armeebefehl: "Man muß angreifen! blankes Gewehr, Bajonet, Säbel! Reinen Augenblick verlieren, alles zu Boben werfen, alles gefangen nehmen, auf den Fersen verfolgen, bis auf ben letten Mann ganz alles zu Grunde richten. Schäferstunde, Angriff! Was auf bem Plat fieht, muß zu Boben. Fort mit der Pedanterei, nur nichts Kleinliches!" Aber die Pedanterei war unübermindlich. Als Chafteler felbst ihm eine Recognoscirung des Feindes vorschlug, erwiederte Sumarow mit verbiffenem Grimm: "Recognosciren gehört für furchtsame Leute und bient blos bem Feind zu verrathen, bag man ba fen. Angreifen und Schlagen, das versteh ich, nicht recognosciren." Als Regenwetter eintrat und man unter ben Defterreichern Rlagen hörte, schrieb Sumarow: "Der Marsch ist gewesen zum Dienst bes großmächtigsten Raisers. Einem Frauenzimmer, einem Petit-maitre, einem Faullenzer geboren trockene Tage. Der Großsprecher wider ben hohen Dienst, als ein Egoist, wird hinfüro bas Commando verlieren. Raison= neurs können bei keiner Armee gelitten werden." Man erkennt baraus, wie wenig Suwarow bie Desterreicher in seiner Gewalt hatte.

Dennoch trieb Sumarow in dem Gefecht bei Lecco am 20. und in der Schlacht bei Cassano am 27. Moreau's Heer über die Abda zurück und nahm Serrurier mit seinem abgeschnittenes heertheil gefangen. Schon am 29. hielt Suwarow als Siers seinen Einzug in Mailand, aber ohne allen Pomp, auf einen

Fleinen Rosakenpferbe reitenb in blogem Bemb mit offener Bruft, eine Leberkappe auf bem Ropf und den Kantschu in ber Hand. Das Landvolk ftromte in bie Stadt, bezeugte feine große Freude, plünderte ben Pallast bes Fürsten Serbelloni und verfolgte andere Franzosenfreunde, aber Suwarow gebot Ruhe. In ben ersten Tagen bes Mai ergab sich Peschiera und wurde Tortona mit Bulfe ber emporten Ginmohner genommen. Moreau fonnte ben Po nicht halten und zog sich nach einem Gefecht bei Marengo am 16. Mai in die Apenninen zurud, um fich mit Macbonalb, ber von Mittelitalien zu Gulfe eilte, zu vereinigen. Das mar aber schwierig, weil das Volk überall aufstand und grausame Race an ben jest bestegten Frangosen nahm, die ihrerseits, wohin fie kamen, mit ber furchtharften Strenge verfuhren. Bu Afti, bas sich bicht in Moreau's Nähe empört hatte, ließ erst General Mounter 100 Aufrührer erschießen und bald barauf Moreau felber noch einmal 100. Noch wilber wütheten bie frangösischen Solbaten in ber empörten Stadt Mondovi, wo besonders ihre Brutalität in ben Nonnenklöftern ein bofes Anbenken hinterließ. Damals ging auch bas Städtchen Carmagnole in Flammen auf, baffelbe, aus bem die französischen Jakobiner ihren Lieblingstanz entlehnt hatten. Um ben alten Papft nicht ben Defterreichern zurückzulaffen, befahl Moreau feine Entfernung erft aus Parma, bann aus Turin nach Briancon, später nach Balence in Frankreich. Desterreichische Susaren börten bavon und eilten hinter Parma feinem Wagen nach, aber vergeblich.

Macdonald hatte sich schon bei seinem Rückzug von Neapel nach Rom burch Bolksaufstände durchschlagen mussen, wobei Isola in Asche gelegt wurde. Am 16. Mai kam er nach Rom, eilte aber schnell weiter nach Oberitalien. Da verlegte ihm das ringsum aufgestandene Bolk in Arezzo und Cortona den Weg, war aber nicht stark genug, ihn aufzuhalten. Macdonald stieß bei Mobena auf ein österreichisches Corps unter dem Fürsten von Gohenzollern und schlug es zurück, 12. Juni, aber Suwarow war

ihm, um seine Verbindung mit Moreau zu hindern, burch einen Marsch nach Piacenza entgegengecilt und faßte ihn. Es wieberholte sich also hier daffelbe, was 1796, nur daß es dießmal die Franzosen waren, die ihr Heer theilten und einzeln durch Suwarow schlagen ließen, wie in jenem früheren Feldzug die getheil= ten Desterreicher waren von Bonaparte geschlagen worben. bonalb hatte sich leicht mit Moreau, ber in Genua stanb, vereinigen können, wenn er an ber Westküste Italiens hinmarschirt wäre. Indem er sich nordöstlich wandte, als ob er Mantua hätte entsetzen wollen, kam er ber Uebermacht Suwarows und ber Defterreicher gerabe in ben Weg und erlitt an ber Trebbia eine schwere Nieberlage. Die Schlacht mährte brei Tage vom 17. bis 19. Juni und endete mit ber Flucht Macdonalbs, ber noch 17,000 Mann nach Genua 'rettete. Unterbeg wollte ihm Moreau Luft machen und schlug die ihm entgegengestellten Defterreicher unter Bellegarbe an ber Scrivia, 20. Juni, allein es mar zu spät unb er mußte nach Genna umkehren.

Noch im Laufe des Juni ergab sich die Citadelle von Turin, im Juli Alessandria und selbst Mantua, was viel besser hätte von den Franzosen vertheidigt werden können (30. Juli). Auch in Mittelitalien hatte die französische Herrschaft ein Ende; das Volkscheer von Arezzo rückte jubelnd in Florenz ein und ein österreichisches Corps unter Klenau, das unterwegs auch Bologna besetze, folgte bald nach, während die Franzosen in Ancona sich noch tapfer gegen eine davor liegende russische Flotte vertheidigten.

Moreau verlor nach so vielem Unglück das Commando in Italien und Joubert trat an seine Stelle. Als dieser aber mit 35,000 Mann gegen die 44,000, welche Suwarow commandirte, bei Novi eine Schlacht wagte, erlitt er eine sehr bedeutende Niederslage und fand selbst dabei durch eine Rugel den Tod, 15. August. Die Franzosen verloren 9—10,000 Mann an Todten, Verwundeten und Gesangenen mit 37 Kanonen. Dombrowski's polnische Legion

ging hier fast ganz zu Grunde.\*) Auf russischer Seite zeichneten sich in dieser Schlacht Miloradowitsch und Fürst Bagration aus. Von französischer Seite wurde General Grouchy gefangen und Colli, der Piemontese, der jetz Frankreich diente. Moreau übernahm wieder den Besehl und führte die Franzosen nach Genua zurück. Die dreimal wiederholten vergeblichen Angrisse der Franzosen auf Suwarow unter Moreau. Macdonald und Joudert verhalten sich ganz so wie 1796 die Angrisse von Wurmser, Alvinzy und Erzsherzog Karl auf Bonaparte. Das Blatt hatte sich völlig gewendet, was vorher links sich begeben, geschah jetz rechts. Alle früheren Fehler der Desterreicher wurden jetzt von den Franzosen nachgeahmt, während Suwarow die Rolle Bonaparte's übernahm und sein Wort "ich werde die Franzosen schlagen" aus glänzendste erfüllte.

Ganz Italien begrüßte ihn als Retter und Befreier. Gegen ihn, der auch gute Mannszucht hielt, erhob das italienische Bolk nie Beschwerde, noch weniger Aufruhr, während es überall in Masse gegen die Franzosen sich wassnete. Suwarow war nur durch die Alpen von einem beträchtlichen russischen Heere getrennt, das unter Korsakow zum Erzherzog Karl gestoßen war. Die Desterzeicher waren noch zahlreicher. Beide waren im vollen Juge des Steges. Wenn sie einig geblieben wären, Russen und Desterreicher, so hätte nichts sie hindern können, in Frankreich selber einzubrechen und die Herausgabe des linken Rheinusers zu ertroßen. Aber diese Einigkeit sehlte. Mitten im Siege standen sie still und gönnten dem erstaunten Frankreich Beit, sich vom ersten Schrecken zu erholen. Das Mistrauen zwischen Suwarow und den Desterreichern, das

<sup>\*)</sup> Aus den polnischen Flüchtlingen waren zwei Legionen gebildet wors den. Die von Dombrowski litt ungeheure Verluste an der Trebbia und wurde bei Novi vollends bis auf einen kleinen Rest vernichtet. Die zweite Legion unter Withorsky wurde bei Magnano hart mitgenommen, dann in Mantua miteingeschlossen und gesangen. Alle hatten ruhmwürdig gesochsten. Die gesangenen polnischen Ossiziere aber wurden als gemeine Solsbaten in die österreichischen Regimenter gesteckt.

anfangs von rein militärischem Charafter mar, nahm einen politischen an und wurde unversöhnlich, als die öfterreichischen Generale gegen Sumaroms ausbrücklichen Willen und Befehl bas piemontesische Gebiet für gute Beute erklärten und bem rechtmäßigen König von Sardinien nicht zurückgaben. Desterreich war 1796 von Sarbinien im Stich gelaffen worben, glaubte ihm baber keine Schonung schuldig zu sehn und wollte jedenfalls Piemont als ein Entschädigungsobject behalten, das ihm beim fünftigen Frieden von großem Nugen sehn mußte. Suwarow aber hatte ben ganzen Krieg nur laut Befehl seines Kaisers im Namen ber göttlichen Gerechtigkeit gegen die französischen Länderräuber geführt und wollte, daß Jebem bas Seine zurückerstattet werbe. Inbeg spürte Desterreich hinter bes Czaren Großmuth doch eigennütige Gelüfte, benn Paul I. wollte Malta, nachher Corfu haben und als Protector von Neapel und Piemont Italien unter russischen Einfluß bringen. Thuguts eifriges Bemühen, die Ruffen, welche hier so viel genutt hatten, alsobald wieder aus Italien zu entfernen. Unter Vermittlung Englands ließ sich Paul I. auch wirklich bahin bringen, feinem Sumarow zu befehlen, er folle in die Schweiz gehen und sich mit den eben angekommenen Ruffen unter Korsakow vereinigen, um von hier aus ins Berg von Frankreich einzubringen, mahrend Erzherzog Rarl gleichzeitig am Mieberrhein operiren und ein englisch-russisches Beer in Holland landen follte.

Wir haben den Erzherzog Karl in seiner unbeweglichen Stellung bei Zürich verlassen. Obgleich er Sieger und stark genug war, Massena, der ihm hier gegenüberstand, aus der Schweiz hinauszuwersen, mußte er doch die Ankunft der 30,000 Russen abwarten, die unter Korsakow kommen sollten. Außer Massena stand ihm auch noch Bernadotte mit 35,000 Mann im Elsaß gegenzüber, wurde jedoch schon am 18. Juni als Kriegsminister nach Paris berusen, worauf Massena den Oberbesehl auch über diese Truppen Thielt. Endlich kam Korsakow an und der Erzberzscheschloß bei Dettingen über die Aare zu gehen, um Massena webescholoß bei Dettingen über die Aare zu gehen, um Massena we

Uebermacht anzugreisen, als aber bas Feuer ber Franzosen am 17. August seinen Brückenbau verhinderte, stand er von dem ganzen Unternehmen wieder ab, machte von seiner Uebermacht keinerlei Gebrauch mehr, sondern zog sogar mit 30,000 Mann auf und davon, um Mannheim wiederzunehmen und Philippsburg zu entsetzen, was eine ganz unnöthige Nebenbeschäftigung war, weil die Hauptentscheidung nicht hier, sondern in der Schweiz lag. Er selbst hat sich vor der Nachwelt mit "Verhaltungsbesehlen des Hoses" entschuldigt, die "im Widerspruch mit seinem Wunsch" gewesen sehen. Vorher hatte der Erzherzog nichts unternehmen sollen, weil Korsakow noch nicht da war, jest wieder nicht, weil er da war.

Während Korsakow in Zürich ftand und Hotze mit 20,000 Mann einen Angriff auf bie Franzosen im Kanton Schwyz machte, um Suwarow, ber über bie Alpen kommen follte, ben Weg zu öffnen, erfah Maffena bie Gelegenheit, die fo günftig nicht wieber= kehrte, nachbem ber Erzherzog schon sort und bevor Suwarow ba war, über ben jett auch wieber von Hote getrennten Rorsakow herzufallen, ber noch bazu bie Unvorsichtigkeit begangen hatte, seinen ganzen Artilleriepark innerhalb ber Stabt Bürich gleichsam einzusperren. Der Hauptangriff erfolgte am 25. Sept. bei Dietikon, während Korsakow sich burch einen Scheinangriff auf eine andere Seite locken ließ. Dieser Irrthum und bas Terrain, aus bem er sich schwer herauswickeln konnte, waren Schulb, bag er eine totale Nieberlage erlitt, seine ganze Artillerie (100 Kanonen) im Stich laffen mußte und mit nur 10,000 Mann entfam, wobei ihm bie wegkundigen Züricher gute Dienste leisteten. \*) Massena beschwerte fich beim helvetischen Directorium über bie Buricher, bie viel mehr für bie verwundeten und gefangenen Ruffen und Defterreicher forgten,

<sup>\*)</sup> Besonders Escher von Berg und der alte Landvogt Landolt. Als die Franzosen in die Stadt drangen, begingen sie manchen Frevel und schossen unter andern auf den berühmten Geistlichen und Gelehren Lavater, der an der tödtlichen Wunde langsam bahinsiechte.

•

als für die Franzosen und strafte die Stadt, indem er ihr alle ihre Kriegsvorräthe nahm. Am gleichen Tage (25. Sept.) wurde auch Hotze von Soult am User der Linth geschlagen und siel in der Vertheidigung tes Dorses Schännis. Somit waren die Franzosen vollsommen Herren geworden auf der Nordseite der Alpen, und der tapfere Suwarow sand keine Freunde und Landsleute, mit denen er sich vereinigen wollte, sondern aus allen Thälern starrten ihm die Kanonen und Bajonette des siegreichen Feindes entgegen. Allein es war zu spät für ihn nach Italien zurückzukehren. Als er die Nachricht von Korsakow's und Hotze's Niederlage erhielt, hatte er schon die Höhen des St. Gotthard überschritten.

Suwaroms wundervoller Zug über die Al-pen gehört zu ben merkwürdigften Dingen jener überhaupt fo thatenreichen Reit. Er verließ Italien noch mit ungefähr 20,000 Ruffen und schlug von Bellinzona aus am 21. Sept. die Straße nach dem St. Gotthard ein. Dieses Gebirge war noch von Franzosen besetzt und wenn er auch die Höhen gewann, so war es ihm boch unmöglich, nordwärts herabsteigend über ben Bierwaldstättersee zu kommen, wenn dort nicht Schiffe für ihn bereit lagen. Er mußte also voraussetzen, bag Bote ober Korfatow ihm biefen See offen bielten, und ba er beffen nicht gewiß war, hatte er unstreitig fluger gethan, feinen Alpenübergang etwas weiter rechts auf ber fichern Straße über ben Splügen zu veranstalten. Sobalb feine Ruffen fich zwischen ben himmelhohen Bergen befanden, begannen die abgehärteten Krieger zaghaft zu werden, wie Kinder. Die schauerliche Erhabenheit ber Natur erfüllte ihre Seele mit unbekannten Schrecken. Sie wollten nicht meiter und gewöhnliche Mittel halfen nicht. Da befahl Sumarow feinen Grenabieren, mitten auf bem Wege ein Grab zu graben und legte sich, als es fertig war, hinein, indem er ihnen befahl, es wieber mit Erbe zu füllen und baheim in Rugland erzählen, wo sie ihren General gelassen hätten. Nun knieten um ihn her und flehten ihn an, wieder aufzustehen, aber er es nicht, bis sie endlich Gewalt brauchten und ihn heraus 2B. Mengel, 120 Jahre. II. 53

Bon nun an folgten fie ihm mit unerschütterlicher Treue in mahrlich entsetliche Gefahren. Lecourbe, der die Berge besett hielt, murbe überall von ihnen zuruckgeschlagen, bei Airolo und am obern Alpsee, am 24., hauptsächlich burch eine geschickt von General Schweikowski ausgeführte Umgehung. An biesem Tage wurde Suwarow Herr ber Soben. Als aber feine Ruffen am folgenden Tage bas lange Reußthal hinabzogen in's Urner Land, stellte ihnen bie frangösische Brigabe Loifon an ber berühmten Teufelsbrücke ein fast unüber= steigliches hinberniß entgegen. Vom St. Gotthard herab führt bie einzige Straße burch einen finstern Tunnel, bas s. g. Urner Loch, unmittelbar zu ber fühn über bie Abgründe ber Reuß gewölbten Brude. Diese aber hatte Loison sprengen laffen und ftanb mit seiner Brigabe lauernb auf ber anbern Seite. Die Ruffen, bie seltsamerweise nicht gewarnt waren und arglos burch ben Tunnel marfcbirten, famen faum an's Licht, als fie entweber in den Abgrund stürzten ober von ben französischen Rugeln niebergestreckt wurden. Weil aber die hintersten nicht wußten, mas vorn vorging, so war kein Halten ober Zurückgehen möglich. Alles brangte burch ben Tunnel; aber die Russen fasten sich schneller, als Loison ge= glaubt hatte, kletterten die Abgrunde hinunter und auf der andern Seite wieder hinauf, so rasch und so zahlreich, daß die Franzosen fliehen mußten. Von nun an fand Sumarow ben Weg frei, vereinigte fich mit 5000 Defterreichern unter Auffenberg, bie aus Graubundten kamen, und gelangte bis nach Altborf am See, hier aber hatte Lecourbe auch ben letten Rahn fortbringen laffen und ben Ruffen blieb nichts übrig, als sich rechts zu wenden und auf ben engfien Hirtenpfaben burch's Schächenthal einen Ausweg in bas Schwyzer Muottathal zu suchen. Bum Unglud fiel ftrömenber Regen und schwellte die Gebirgsbäche an; aber unaufhaltsam führte Su= warow die Seinen über die Berge, wobei ihnen ihre slavische Gewandtheit nicht geringe Dienste leistete; benn obgleich mancher Mann und manches Roß in die Abgrunde flürzte, so brachte er bennoch Geschütz und Reiterei hinüber. Um 27. Abenbe famen

die ersten Kosaken nach Muotta und übersielen bort ein Paar Compagnien Franzosen, hörten aber auch, daß Massena über Korsakow gestiegt hatte und schon mit großer Macht in Schwyz eingerückt sei, um Suwarow aufzufangen. Dieser konnte nun eben so wenig in das lachende Thal von Schwyz hinabsteigen, als er hatte über ben Bierwalbstättersee fahren können und fah sich abermals gezwungen, weiter rechts in's Sochgebirge auszuweichen. Bum brittenmal mußten seine treuen Truppen die ungewohnten Pfabe wieber emporklimmen, um wieder nur auf ichmalen Fugwegen über ben Klönthalsee in das Klönthal im Glarnerlande zu kommen, unter beständigen Gefechten mit ben Franzosen, die ihre Spitzen wie in's Muottathal, so ins Glarnerthal vorschoben. Am 1. October fand endlich Sumarow in Glarus einige Rube und Lebensmittel für feine fehr erschöpften Truppen. Weil ihm aber bas Sinabsteigen zur Linth auch hier wieber burch Maffena verlegt war, mußte er (mit Zurudlassung einiger tausend Kranken) bie muben Truppen zum viertenmal bergauf führen und wieder rechts ausweichend bie fteilen Pfabe ins Rheinthal fuchen. Die Ruffen hatten fast alle ihre Schuhe zerriffen und waren barfuß, mußten aber auf den hohen Bergen in der schon vorgerückten Jahreszeit durch zwei Fuß tiefen Schnee maten. Ueber Elm und Panix in ganz füblicher Richtung kamen sie endlich am 10. October nach Ilanz am obern Rhein in Graubundten, mo sie vollkommen ausruhen konnten, von keinem Feinde mehr belästigt.

In benselben Unglückstagen des September scheiterte auch eine andere große Unternehmung der Coalition. Raiser Paul hatte 18,000 Russen zur See abgehen lassen, die von General Hermann beschligt wurden, sich mit einer englischen Flotte unter Abercrombie und einem Heere von 20,000 Engländern unter dem Herzog von Vork vereinigten und am 27. August an der Küste von Nordhollandwischen Knikdute und Kalandsoog landeten. Truppen der batavisch Republik unter dem bekannten Franzosenfreund General Daewigriffen sie zwar an, mußten sich aber vor der Uebermacht W

gieben. Inzwischen war biese ruffisch englische Streitmacht nicht zahlreich und ihr Anführer nicht unternehment genug. Rachbem alle Bersuche ber Coalition, Breußen zur Mitmirkung aufzuforbern, an ber bamaligen unglucklichen Politik tiefes Staates gescheitert waren, hoffte fie auf eine allgemeine Bolkeerhebung in Solland und Belgien, die aber nur hatte erfolgen fonnen, menn Dorf rafcher vorgebrungen mare. Diefer aber mar im freciell englischen Intereffe fon zufrieben, als bie hollanbische Flotte von 13 Linienschiffen und 13 fleineren Kriegeschiffen, aus Frangofenhaß gern bie Gelegen= helt ergreifend, die oranische Flagge aufhiste und sich mit ber eng= Ufchen Flotte vereinigte. Fast ein Monat verging, ohne daß Dork welter als bis Alfmaar gekommen mare, wo bie unter Brune rasch gesammelte und mit ber batavischen vereinigte französische Armee eine starke Stellung eingenommen hatte. Bergebens griff Port bieselbe am 19. Septbr. und noch einmal am 2. October an. hermann, ber sich mit seinen Ruffen auf's tapferfte wehrte, murbe gefangen. Nach einem britten eben fo vergeblichen Versuch am 6. jog sich Dork hinter ben Zyper Damm zurück, wo er am 18. ca= pitulirte und freien Abzug erhielt gegen bie Busicherung, bag bafür 8000 gefangene Franzosen aus England frei entlassen wurden.

Also waren die Ruffen hier von den Engländern ungefähr gerade so behandelt worden, wie in Italien und in der Schweiz von den Desterreichern. Die Engländer hatten sich der holländischen Schiffe, die Desterreicher Piemonts versichert und den Plan Kaiser Pauld, die von Frankreich eroberten Länder wieder frei zu machen und ihren rechtmäßigen Regierungen zurückzugeben, schlecht unterstützt. Der ritterlich-christliche Zug gegen das welterobernde Heidensthum in Frankreich war an dem politischen Egoismus der Bundessenossen genossen gescheitert. Das rechtsertigt zur Genüge die innere Entzüstung des Kaiser Paul, der sich gänzlich von der Coalition lostif und seinem General unverzügliche Umkehr nach Rußland befahl.

Unterbeß war Erzherzog Karl den Rhein hinaufgegangen, um Die Branzosen, die schon wieder die Gegend von Frankfurt plünderten,

zu vertreiben. Einstweilen errichtete von Aschaffenburg aus ber Mainzer Minister Albini zum erstenmal einen Landsturm, welcher 15—20,000 Mann ftark ben Erzherzog unterstütte. Lanbsturm zeichnete fich zum erstenmal ber Oberfiforstmeifter (später Feldmarschall und Fürst) Wrebe aus. Erzherzog Karl hatte bereits am 12. September bie ganz zusammengeschoffene Festung Philippsburg entsetz und am 18. die Franzosen unter General Müller bei Neckerau geschlagen und Mannheim eingenommen. Als er von Korsakows Unglud hörte, kehrte er um und suchte sich mit Suwarow zu verftanbigen. Dieser aber, ber über ben Bobensee zurückgegangen war und sich mit Korsakow vereinigt hatte, ließ sich auf nichts mehr ein, folgte seiner Einlabung nicht, schrieb zuruck, ber Erz= herzog sen junger und könne zu ihm kommen, wenn er eiwas von ihm wolle, und verlegte sein Heer nach Bayern, wo Max Joseph es auf's bereitwilligste verpflegte und sich baburch bie ganze Gulb des Kaiser Paul erwarb, der sich im Anfang bes Feldzugs hatte gegen ihn einnehmen lassen. Der Raiser schrieb an Suwarow am 27. Octbr.: "Ich habe beschloffen, das Bündniß mit bem Wiener Cabinet ganzlich aufzugeben und nur ein und dieselbe Antwort auf alle seine Vorschläge zu ertheilen, ba ich, so lange Thugut Minister bleibt, nichts glauben, folglich auch nichts thun werbe." In einem zweiten Schreiben vom 20. November brudte er seine tiefe Trauer aus über "Europa, welches schutlos und verlassen Preis gegeben ift." Die Geschichte ift biesem vielverkannten Raiser schulbig, feine eble Absicht und Gesinnung zu rühmen. Uebrigens zeigte sich auch bie Schattenseite seines Charafters in ber Ungnabe, in bie er ploglich seinen ruhmgekrönten Feldherrn fallen ließ. Suwarow hatte ben Fürsten Bagration als ben brauchbarften seinen anbern untergebenen Generalen vorgezogen. Aus Neib beschwerten sie fich barüber beim Raifer und noch ehe Sumarow felbft nach St. Petersbu zurückgefehrt war, traf ihn bes Raifers Bannstrahl schon in Ri Der im Triumph mit ben eroberten Fahnen an seines So Spipe einzuziehen verdient hätte, mußte nun allein und im Di

in die russische Hauptstadt hineinschleichen und im Hause seiner Richte auf dem Krankenlager, auf das ihn der Rummer warf, seine letten Tage zubringen, bis er am 18. Mai 1800 die müden Augen zuschloß.

Rach dem Abzug der Ruffen hatte fich Erzherzog Karl wieder nach dem Rhein gewendet und entsetzte Philippsburg, das schon wieder von den Franzosen belagert wurde, nach mehreren Gesechten nochmals. Im November bezog man die Winterquartiere. Die Desterreicher behaupteten das rechte Rheinufer, Massena aber die Schweiz.

In Italien waren nach Suwaroms Entfernung bie Defterrei= der als Sieger unter Melas zurudgeblieben. Die geschlagene franabfifche Armee erhielt einen neuen Obergeneral an Championnet, beffen große Salente man jest wieber brauchte, nachbem ihn bas Directorium auf bie unbantbarfte und unwurdigfte Beife ben Armeebieben geopfert und im Gefängniß gehalten hatte. Er follte, nachbem Tortona schon gefallen mar, menigstens Coni als letten Stuppuntt ber frangofischen Waffen (außer Genua) retten unb brang im September und October in Piemont vor, wo er ben Defterreichern eine Menge unentschiebene Gefechte lieferte, bis er am 2. November in einer größeren Schlacht bei Benola unterlag. Cont fiel und die Frangosen wurden wieder nach Genua geworfen. Championnet ftarb mahrend bes Winters in Nizza, von Rummer mehr als von Krankheit hingerafft. — Ein öfterreichisches Corps unter General Fröhlich eroberte Ancona von ber Landseite, nach= bem es die Englander und Ruffen von der Seeseite nicht hatten nehmen können, 13. November. Als die Ruffen nachher auch ihre Fahne in Ancona aufpflanzten, rif sie Fröhlich herunter. Neapel aus waren Capua, Pescara, Gasta eben fo schnell wieber erobert worden, als sie früher verloren gegangen waren, und ein neapolitanisches heer unter bem Schweizer Burdharb rudte am 30. September ohne Wiberstand in Rom ein, benn die wenigen bier noch zurückgebliebenen Frangofen mit ben compromittirteften Republikanern flohen von Civita vecchia aus übers Meer. Somit

war ganz Italien, Genua ausgenommen, wiedererobert und bas Räuberheer vertrieben, von dem es seit vier Jahren ausgeplündert, ausgebrannt und ausgemordet worden war.

Am 29. August war ber unglückliche Papst in seinem Kerker zu Valence in Frankreich gestorben. Pius VI. hieß einst "ber schöne Papft", weil die heilige Grazie, ein nie verjährendes Erbtheil römischer Monsignoren, ganz in ihm concentrirt war. furcht gebietend durch seine majestätische Gestalt gewann er zugleich die Herzen durch den Abel seiner Züge und durch die Milbe und Alnnuth seines Entgegenkommens. Für glücklichere Zeiten geboren, ein wahrer Friedensfürst, hatte er sich selbst durch die Demüthigungen, die ihm in Wien unter Kaiser Joseph widerfuhren, nicht aus seinem Gleichmuth bringen lassen und in einem so sichern Befühl langdauernder Herrschaft gelebt, daß er, bem Beispiel Leo's X. und dem Geschmack der Reuzeit folgend den Stuhl Petri glänzenber zu machen glaubte, indem er ihn mit den Trophäen des heid= nischen Alterthums umgab. Gine seiner Lieblingsschöpfungen war die Vermehrung und Aufstellung ber nach ihm Museo Pio-Clemen-tino benannten, unschätzbaren Antikensammlung im Vatikan, bem colossalen Nebengebäude ber Peterskirche. Während bieser Schöpfung ahnte ihm nichts von seiner trüben Zukunft. Aber je mehr er bie Pracht beiliger Versammlungen und Feste geliebt, je mehr er in dem Eifer bes Runftsammlers sich vertieft hatte, um so grofer und rührenber erscheint er in seinem Unglud. Ein hinfälliger Greis sah er alle äußere Macht bes Papstihums gebrochen, alle Herrlichkeit und allen Glanz von fich abgestreift, alle seine Schätze und Sammlungen geplündert und klagte nicht, zeigte fich nicht wie einer, ber im Glud verweichlicht, im Unglud zusammenbricht, son= bern ließ all sein Wesen in die heilige Weihe aufgehen, die auf ihm ruhte, und mar unter bem Hohn ber Jakobiner und ber verwilberten Solbateska mehr Papft, als er je zuvor gemesen, benn keine Drohung brachte ihn babin, ben Rechten ber Kirche nur bas geringste zu vergeben. Daß sein Batifan geplündert wurde, baß

Apollo und Diana, Fupiter und Juno, Bachus und Priapus, Hertules und Laskoon in das Museum des heidnisch gewordenen Paris wanderten, mußte ihm wie ein Zeichen des Himmels vorkommen, welches er demüthig erkannte, indem er im Kerker gleich einem armen Mönche mit dem Crucifix auf dem Herzen starb.

Aber mit ihm ftarb nicht bie Burbe und Dacht seines Um-Bohl hatte ber furchtbare Angriff, ben Italien von Frankreich ber erfahren, nicht blos irbischem Gute, ber Bertrummerung aller Staaten und bem Raube aller Schätze, sonbern ausbrudlich auch ber Rirche gegolten, die aus bem Felsen Petri herausgeriffen und für immer vernichtet werben follte. Wohl hatte ber Großmeifter ber Philanthropen in Paris die römische Kirche in Rom felbst auszutilgen gewähnt und sie auf ewig bereits in Abgang becretirt, aber auf eine fast wunderbare Weise hatten Mächte und Boller, von benen man es am wenigsten erwartet, ben apostolischen Stuhl im letten Wanken festgehalten und emporgetragen. Defter= reicher, die kurz vorher noch durch Raiser Joseph II. hatten von Rom emancipirt werben follen, fegerische Engländer, schismatische Ruffen, sogar Türken, die mit ber rufftschen Flotte gekommen waren. Durch sie wurde Italien frei und war es möglich geworben, daß die 34 geretteten Carbinale am 1. Dezember in der Kirche San Giorgio Maggiore in Venedig zu einem Conclave zusammentraten, welches am 14. März 1800 ben Cardinal Chiaramonti zum Papst Ehrend das Andenken seines Vorgängers nannte er sich Pius VII. mit bem Borfat, bas Schiff ber Rirche eben fo gott= vertrauend, wie ber Märthrer von Valence, burch die Stürme der Beit zu steuern. Er war in einem Rloster erzogen, sanft und bemuthig, aber nichtsbestoweniger treu und fest im Glauben. Es ift bemerkenswerth, daß er durch ben Einfluß bes vertriebenen franzö= fichen Klerus, hauptsächlich bes zum Cardinal erhobenen Abbé Maury, gewählt murbe, nachbem Defterreich auf die Anzeige, man wolle den öfterreichisch gesinnten Cardinal Bellisomi wählen, vier Wochen lang nicht einmal eine Antwort gegeben hatte.

## Neuntes Buch.

## Bonaparte in Aegypten.

Während Italien, Bonaparte's erste große Eroberung, wieber verloren ging, machte er seine zweite in Aegypten.

Wir haben oben schon erkannt, bag Bonaparte gerne nach Aegypten ging, um seinen Ruhm bort zu vergrößern und bem Parteigetriebe in Frankreich auszuweichen, ba er sich noch nicht ftark genug fühlte, ale Alleinherrscher aufzutreten, bag aber auch bas Directorium ihn gerne geben fab, weil es fich vor ihm fürch= tete. Der Gebanke, ben Handel ber Englander im Orient zu ver= nichten, biente eigentlich beiben Theilen nur zum Vorwande und konnte auch nicht eber ernftlich verfolgt werben, bis bas Glud, mas allerdings bisher alle Unternehmungen Bonaparte's begunftigt hatte, diefen in ben Stanb fegen wurde, bie ägyptische Eroberung zu befestigen und auszudehnen. Im hinblick auf biese Eventuali= tat hatte Frankreich bereits geheime Verbindungen mit Tippo Sahib, bem mächtigen Beberricher von Myfore in Vorberinbien, angefnüpft, ber einen blutigen Rrieg wiber bie in Bengalen berr= schenben Englander führte. Es wiberfprach bem abentheuerlie Charafter Bonaparte's nicht, bag, wenn er in Alegypten & hatte und die Streitkräfte bes Orients unter seinen sieggewohr

Fahnen vereinigte, et auch als ein neuer Alexander der Große einen Bug nach Indien gewagt haben murbe.

Nachdem alle Vorbereitungen zur ägyptischen Expedition in ben sublichen Bafen Frankreichs und bes meftlichen Italien getrof= fen waren, fuhr Bonaparte am 19. Mai 1798 mit einer Flotte von 198 Soiffen aus bem Safen von Toulon ab, mit ber fich in ben folgenden Tagen andere aus Marseille, Genua, Civita vecchia und Baftia vereinigten, so bag im Ganzen 32,000 Mann Landungs= truppen auf 400 Transportschiffen abgeführt und von einer großen Kriegsflotte unter bem Abmiral Brueps (13 Linienschiffe, 8 Fregatten und 72 kleinere Schiffe) geleitet wurden. Unter ben Truppen befand fich nur ein Theil berer, die icon fruber unter Bona= parte in Italien gefochten hatten, ein anderer Theil fam von ber Rheinarmee und mit ihm bie Generale Rleber (ein Elfäßer, früher Steinmet und öfterreichischer Unteroffizier), Desaix, Rennier, Menou, Davouft, Caffarelli, Arrighi, Dammartin. Bon ben alteren Anhängern Bonaparte's begleiteten ihn Berthier, Murat, Lan= nes, Marmont, Duroc, Andreossy, Bessières, diesmal auch Bona= parte's jüngerer Bruber Louis, sein Schwager Leclerc (Gemahl seiner Schwester Pauline) und sein Stiefsohn, der junge Eugen Beauharnais. Theils um'in bem ziemlich barbarischen Aegypten Civilisation einzuführen, theils um feine Alterthumer und Raturmerkwürdigkeiten zu untersuchen, hatte man 2000 Sandwerker, Runftler und Gelehrte mitgenommen. Die letteren hatten im Bor= aus die Bestimmung, ben Ruhm ber Expedition auszubreiten, und Denon hat in ber That alle miffenschaftlichen Ergebnisse ber Expedition in einem umfaffenben Prachtmerte über Aegypten nieber= gelegt.

Das Geheimniß war glücklich bewahrt worden. Die französischen Truppen wußten selber nicht, wohin sie fuhren. Nur daß es gegen die Engländer gehe, war ihnen in einer Proclamation gesagt worden. Eine beträchtliche englische Flotte unter Abmiral Melson, der vor Begierde brannte, die räthselhafte Flotte auf dem

Meere zu erreichen und zu vernichten, war wirklich ganz in ber Nähe, wurde aber schon am 17. Mai durch einen Sturm nach Sardinien verschlagen, erhielt erst am 12. Juni vor Toulon sichere Nachricht von Bonapart's Weg und eilte ihm nun nach, aber zu spät.

Am 9. Juni kam Bonaparte vor der Insel Malta an und verlangte freie Einfahrt in ben Safen. Sie murbe ihm verweigert, aber ba er schon längst Einverständniß mit den französischen Dr= bensrittern angeknüpft hatte, murbe ihm bie fonft unüberwindliche Feste durch Verrath in die Hände gespielt. Es waren Intriguen einer andern Partei vorangegangen, welche die Insel den Ruffen sichern wollte, sofern Kaiser Paul I. damals großen Werth auf feste Anhaltungspunkte für die russische Seemacht im Mittelmeer legte.\*) Großmeister des Maltheserordens war damals ber beutsche Freiherr von hompesch, ein schmacher und eigennütiger Mann, ber sich mit einer fetten Penston abfinden ließ und Ehren und Eigenthum des alten, einst so berühmten Ritterordens Preis gab. naparte schämte sich nicht, ihm fogar eine Entschädigung in Deutschland zu versprechen und auch bas noch bem Rastadter Congreß aufzubinden. Der Schatz bes Orbens und fammtliche Waffenvorräthe wurden eine Beute der Franzosen, ber Hauptgewinn aber war die Insel selbst. Man barf sich wundern, daß Bonaparte nicht beffer für die Behauptung berfelben forgte und daß bas französtiche Directorium nicht hinlänglich Streitfrafte babin abgehen ließ, benn bei ber Wichtigkeit ber Insel war ein lebhafter Angriff ber Eng= länder auf dieselbe zu gewärtigen. Um selber nicht von der eng= lischen Flotte eingeholt zu werden, beschleunigte Bonaparte seine Abreise von Malta und erklärte jest erft seinen Truppen, mobin

<sup>\*)</sup> Schon der vorige Großmeister Rohan hatte dem russischen Kaiser den Titel des Protectors des Ordens ertheilt, den Paul auch am 29. Nov. 1797 angenommen hatte. Der Courier aber, der das Schreiben des Kaissers mit Planen für die Jufunst des Ordens dem Großmeister bringen sollte, war von den Franzosen aufgefangen worden.

die Reise gehe (21. Juni). Nelson segelte bamals, ohne es zu ahnen, nahe bei ihm vorbei, kam schon am 28. vor der Küste Aegyptens an, kehrte aber um, da er ihn nicht fand, suchte ihn an der sprischen Küste und versehlte ihn abermals, so daß Bonaparte mit seiner ganzen Flotte am 30. wohlbehalten an den Usern Aegyptens anlangte, im Hafen von Alexandria. "Diese Stadt, sagte er seinen Soldaten, hat der große Alexander gegründet." In ihm selbst den zweiten Alexander zu sehen, war schon vielen seiner begeisterten Anhänger geläusig.

Aegypten war eine türfische Provinz, aber vom Sultan so gut wie unabhängig unter ber thrannischen Regierung ber f. g. Mameluten. Das maren auserlesene Soldtruppen, hauptsächlich aus iconen Rnaben herangezogen, die burch Gefangenichaft in turtifde Eflaverei gerathen maren, burch ihre Tapferkeit, besonbers als treffliche Reiter ausgezeichnet und burch eine eigenthümliche Waffenbrüberschaft bald zu einem übermächtigen aristofratischen Rörper erstarkenb. Sie heiratheten selten und erganzten sich immer nur durch jungere Lieblinge, die sie sich heranbilbeten. Im Verlauf bes achtzehnten Jahrhunderts hatten sie fich von dem ihnen vorge= setten türkischen Pascha emancipirt und herrschten, wenn auch noch im Namen bes Sultans, boch völlig unabhängig unter ihren Beys. Der bamalige türkische Pascha von Alegypten in ber Sauptstabt Rairo residirend, Said Abubefr, führte nur ein Schattenregiment, indem für ihn die zwei mächtigsten Mamelukenbens Murad die Militar-, Ibrahim die Civilverwaltung leiteten. Die Mameluken befaßen zugleich bie größten Reichthumer und Landereien in Alegypten. Das übrige in brudenber Rnechtschaft gehaltene Bolf hatte febr verschiebene Bestandtheile. Die altesten Ginwohner bes Lanbes waren bie noch immer Alegypter, abgefürzt Kopten genannten Ueberrefte ber mahren alten Aegypter, aber gemischt mit Ueberreften ber Griechen und Römer, biese alle als Christen ber koptischen Rirche angehörig, die zunächst ber griechischen verwandt ift. Neben ihnen hatten sich in bem langgestreckten fruchtbaren Nilthal seit venge Araber niedergelassen, s. g. Fellahs, die vom Landbau lebsten. Den Arabern waren als Beherrscher bes Landes die Türken gefolgt, von denen sich ebenfalls viele in den Städten und als Grundbesitzer niedergelassen hatten, eine vornehmere und reichere Kaste. In den Städten gab es auch von alten Zeiten her noch viele Iuden. Rechts und links vom fruchtbaren Nilthale dehnen sich Sandwüsten aus, die ostwärts durch baumlose Felsengebirge vom rothen Meere getrennt sind, westwärts aber, nur von einigen fruchtbaren Dasen (Inseln der Wüste) unterbrochen in das unabssehlich dürre Sandmeer der Saharah auslaufen. In diesen Wüsten schlich der Beduinen umber, nomadissirende Araber, als eben so trefsliche Reiter berühmt wie die Mameluken und diesen nicht unterworfen, sondern freie Räuber.

Die Mamelukenbens hatten sich grobe Ungebühren gegen fran= zösische Raufleute zu Schulben kommen laffen, beren Banbel gebrückt, Schuldforberungen berfelben nicht befriedigt und dem französischen Generalconsul Magallon bas beffalls gegebene Wort wieder ge= brochen. Diese Vorgänge liehen Bonaparte ben äußeren Vorwand, . die Mameluken anzugreifen, wobei er die Miene annahm, als gesche es nur, um die rechtmäßige Herrschaft bes Sultans herzustellen, mit dem, wie er beständig versicherte, Frankreich im alten Frieden lebe, wie es benn auch bamals noch ber Fall war, benn Sultan Selim III. hatte sich noch nicht entschieden, was er thun wolle. Bei Bonaparte's Abreise aus Frankreich war beschlossen worden, Talleprand selbst solle nach Constantinopel gehen und alle seine diplomatischen Künste spielen laffen, um die hohe Pforte ins französische Interesse zu ziehen. Wie lästig auch bie Franzosen in Alegypten bem Sultan sehn mochten, so schienen boch Rußland und England, selbst Desterreich für die Türkei gefährlichere Feinde als Frankreich zu senn. Bonaparte mochte daher in ber That an bie Möglichkeit eines Verständnisses mit bem Sultan geglaubt haben.

-Talleprand aber traute nicht, wollte seine Saut nicht in ber türki=
fchen Sauptstadt zu Markte tragen und blieb klüglich in Paris.

Inzwischen bekümmerte sich Bonaparte, sobald er in Aegypten angekommen war, wenig mehr um das, was in seinem Rücken gesichehen mochte, und trachtete nur nach einem sichern Erfolge im Lande selbst. Er empfahl daher seinen Truppen in einem Tagessbesehl vom 22. Juni: "Die Völker, mit welchen wir leben werden, sind Muhamedaner. Widersprecht ihnen nicht. Beweist ihren Briestern Chrsucht, schont ihre Moschen, send so tolerant gegen die Religion Muhameds, wie gegen die des Moses und Christus." In einem Aufruf an das Volk in Aegypten selbst entblöbete er sich nicht zu sagen: "Ihr Kadi's, Scheiks und Ismans, sagt dem Volk, daß auch wir mahre Muhamedaner sind. Haben wir nicht den Papst vernichtet, der da sagt, man müsse immerwährend Krieg gegen euren Glauben führen? sind wir nicht Freunde des Sultans, dessen Feinde die Mameluken sind?"

Die unbequeme Ausschiffung ber Truppen war am 2. Juli vollenbet, ber Wiberstand ber Einwohner schmach. Alexanbrien wurde ohne viele Mühe erstürmt, mobei Kleber von einer ber ersten Rugeln in bie Stirne, jedoch nicht töbtlich getroffen murbe. Die Flotte ging bei bem nahen Abukir vor Anker, die Landungs= truppen aber marschirten am 6. ins Innere des Landes. erste Anblick ber noch aus ber Römerzeit am Ufer erhaltenen Pompejussäule, ber Palmen und ber fremden Physiognomien hatte bie französischen Solbaten zwar interessirt, aber die Armuth und ber Schmut in ber eroberten Stadt und hinter ihr die Sandwüste, die sie zur heißesten Jahreszeit durchziehen mußten, schling ihre Erwartungen gewaltig nieder. Sie waren auf einen Marsch durch die Wüste nicht vorbereitet, entbehrten Kameele und Wasserschläuche und starben fast vor Durft. Die der Bufte eigenthümliche Luft= spiegelung, die ihnen das Meer ober ben Nil zeigte, wo nichts als Sand war, tauschte und erbitterte fie noch mehr. Die weni= gen im Sande rinnenden Quellen waren von den Arabern verdorben worden, die den Franzosen überdies auf ihren flüchtigen Rossen zur Seite schwärmten und Jeden, der zurücklieb, tödteten. Als die erschöpften Schaaren endlich am 10. zum Nil gelangten, stürzten sie sich hinein, um den brennenden Durst zu löschen, bei Ramahnieh. Von hier an war der Weg zur Hauptstadt Kairo weniger beschwerlich. Am 13. wurde das französische Heer, das nur sehr wenig Reiterei hatte, zum erstenmal von 4000 Mamelusten angegriffen, die aufs verwegenste in die ungeheure Uebermacht des französischen in Duarrées aufgestellten Fußvolks einhieben, aber natürlich nicht durchdringen konnten und endlich bavonritten.

Nach einem höchst ermüdenden Marsch unter ber glühenben Sonne Afrika's langten die Franzosen am 21. Juli im Horizont von Rairo an und faben zum erftenmal die berühmten uralten Pyramiden, an deren Fuß Murad=Bey ein heer von 10,000 Mameluken, 3000 Beduinen zu Pferde und 20,000 Türken, Kopten 2c. zu Fuß versammelt hatte, um die Hauptstadt tapker zu
vertheidigen. Die Reiterei war prächtig, das Fußvolk erbärmlich.
Bonaparte stellte seine Truppen in fünf großen Vierecken auf, gegen beren nach allen Seiten hinausgekehrte und von Kanonen unterftütte Bajonette auch bie beste Reiterei nichts vermochte, unb wies auf die Pyramiben bin, die ber erfte Strahl ber Morgenfonne röthete. "Soldaten," rief er, "von dort sehen vierzig Jahr= hunderte auf euch herab." Neben bem Erhabenen fehlte aber auch bas Lächerliche nicht. Das Gepäck, bas von Efeln getragen wurde, und alle Nichtcombattanten mußten in die großen Vierecke eingeschlossen werden, weil sie sonst vor den seindlichen Reitern nicht sicher gewesen wären. Als man nun den Commandoruf hörte: "die Esel und die Gelehrten in die Mitte!" brach die ganze Armee in lautes Gelächter aus. Die Schlacht begann mit bem muthen= ben Angriff ber Reiterei, ber aber von ben Franzosen siegreich abgeschlagen murbe. Dann erft befahl Bonaparte einigen seiner Vierecke vorzugehen und Embaleh, mo das feindliche Fußvolk fich verschanzt hatte, mit dem Bajonet zu nehmen. Der Feind hie micht aus, wurde getöbtet ober in ben Nil gejagt und verlor im Ganzen 10,000 Mann. Das nannte Bonaparte die Schlacht bei den Phramiden. Ibrahim Ben war in Kairo geblieben, ohne an der Schlacht Murads Theil zu nehmen, aus Eifersucht. Jest zog er mit dem Pascha und 4000 Mameluken nach Sprien ab, während Murad den Nil hinauf nach Oberägypten sich. Die Hauptstadt ließ sich nicht mehr halten, Bonaparte nahm sie am 25. mittelst Capitulation.

Bährend Bonaparte in Rairo seine Truppen ausruhen und jum erstenmal wieber beffer verpflegen ließ, bie aufgefunbenen Vorräthe in Beschlag nahm, eine neue Civiladministration und ftrenge Polizei organisirte und babei bie Einwohner ber Saupts stadt so leutselig als möglich behandelte und zu gewinnen suchte, geschah in seinem Rücken ein furchtbarer Schlag. Relfon hatte enblich the Landung der Franzosen erfahren und setzte alle Segel bei, um, wenn er auch die Landtruppen nicht mehr an ber Ausschiffung hindern konnte, wenigstens bie frangösische Flotte zu vernichten. Abmiral Brueps lag noch vor Abukir und hatte wenig ober nichts gethan, um fich auf einen Angriff ber Englan= ber vorzubereiten. Bonaparte hatte ihm nur ben unbrauchbarften Theil ber Mannschaft zurückgelaffen und nur eine einzige Strand= batterie war errichtet worden. Als die Engländer am 1. August heransegelten, mar ein großer Theil ber französischen Schiffs= mannschaft am Lanbe und mußte erft an Bord eilen. Nelson hatte zwar nur 14 Linienschiffe und 2 Briggs, aber auserlesene Fahr= zeuge und mit ben kühnsten Seeleuten bemannt, die unter seiner Führung in die Hölle gefahren wären. Es war schon Abends 7 Uhr und sehr dunkel, aber dennoch fuhr Melson mit unerhörter Rectheit in ben schmalen Seeftrich hinein, ber zwischen ben französtischen Schiffen und bem Ufer lag und schnitt sie auf biese Art vom Lande ab. Zwei seiner Schiffe, scheiterten, aber die übri= gen legten sich bicht an bie frangösischen Rriegsschiffe und eröffne= ten ein fürchterliches Feuer, beffen Schein bas Meer und bie fampfenben Flotten in unaufhörlichen Bligen erhellte. Die Frangofen vertheibigten fich auf ben meiften Schiffen mit bewundernsmurbiger Tapferkeit. Brueps selbst murbe auf bem Abmiraliciff l'Drient zweimal in bie Hand und ins Gesicht verwundet, endlich warf ihn eine Kanonenkugel nieber, aber er wollte sich nicht in ben Schiffsraum hinabtragen laffen, sonbern auf seinem Boften sterben. Kaum war er tobt, so fing bas colossale Schiff Feuer. Es zu löschen mar trot aller Anstrengung nicht möglich, ber Contreadmiral Gantheaume mußte fich ins Meer fturgen, um fdminmend einen Rabn zu erreichen. Gin Matrofe wollte noch ben zehnjährigen Sohn bes Capitain Casabianca retten, ter aber feinen schwervermundeten Vater nicht verließ und mit ihm und bem herrlichen Schiff, als bas Feuer bie Bulverkammer erreichte, in die Luft flog. Mit biesem ungeheuren Anall verstummte aller Rampf und tiefe Nacht lag wieber über bem Meere, balb aber entbrannte bie Schlacht von neuem, bauerte bie gange Racht binburch und einige französische Schiffe schoffen noch unerschrocken fort bis zum Mittag bes anbern Tages. Capitain Du Petit-Thouars auf dem Schiff le Tonnant commandirte auf tem Verbed, auf einer Bant sigenb. Gine Rugel ichlug ihm ben Schenkel meg, er blieb sigen; eine zweite schlug ihm ben Arm meg, er blieb sigen und rauchte eine Pfeife Tabat, laut rufenb: "Mannschaft, ergebt euch niemals!" Alls er ben Tob herannahen fühlte, befahl er поф, seinen Leichnam ins Deer zu merfen, bamit er ben Englanbern nicht in bie Banbe falle. Alber nicht alle Schiffe fampften mit gleichem Muth. Mehrere ergaben fich ben Engländern ohne genügenbe Bertheidigung, bie meiften wurden in ben Grund gebohrt. Contreadmiral Villeneuve zog es vor, seine Anker zu Kappen und mit funf Chiffen nach Malta zu entflichen, bie nach Melfons eigenem Geständniß bingereicht haben murben, ben Englanbern ihren Sieg zu entreißen, benn bie englischen Schiffe maren von ben Schuffen ber Frangosen so zugerichtet, baß fie Billeneuve nicht verfolgen fonnten. Rleber, ber in Alexandrien commandirte,

fab ber nachtlichen Schlacht von ferne zu, ohne feinen Landsleuten belfen zu konnen. Die gange frangofische Flotte mar verloren, baber auch ber frangofischen Armee ihr Rudmeg gur Gee abgefonitten, wenn fie in Aegypten Unfalle erleiben follte. Die Rach= richt biefes unerfeslichen Verluftes machte bie Truppen in Rairo febr niebergeschlagen, aber Bonaparte richtete fie wieber auf mit ben ftolgen Worten: "bie Englanber zwingen uns vielleicht, noch größere Dinge ju thun, als wir uns anfangs vorgeset hatten." Die Mieberlage gleichsam vergeffenb, pries er nur ben Belbenmuth ber Wertheibigung, ichrieb eigenhandige, febr icone Troftbriefe an die Wittwe bes Abmiral Brueps und an ben Bater bes gefallenen Capitain Thevenard, lobte Gantheaume und entschuldigte felbst Willeneuve, fofern er ber Republit feine iconen Schiffe gerettet babe. Seine fefte Saltung befchamte jeben Bagenben. Als fich auch brei portugiefische Kriegeschiffe vor Alexandrien bliden ließen und gleich ben Englandern brobten, verglich fie Bonaparte fpottifc mit bem Esel, ber bem Lowen, weil er ihn tobt glaube, Fußtritte gebe, und fagte voraus, biefer lächerliche Uebermuth werbe ber Ronigin von Portugal balb Thranen foften.

Wonaparte's Lage war übrigens nichts weniger als beneidenswerth. In Alexandrien, Rosette und an vielen andern Orten brachen Kolksausstände aus, benn aus Noth oder aus gewohntem Wiuthwillen achteten die französischen Soldaten trot des Berbots weder das Cigenthum, noch die Sitten der Muselmänner. Rleber mußte in Alexandrien, Wenou in Rosette starke Strascontributionen erbeben. Auch die herumschweisenden Beduinen neckten überall. Am gesährlichsten schien Ibrahim Ben, der den Weg nach Eprien eingeschlagen hatte und von dort Verstärkungen erwartete. Verlere, der ihn verjagen sollte, erlitt am 5. August bei Belbeis eine Viederlage und konnte nur durch Reyniers schnelles Erscheinen mit frischen Truppen gerettet werden. Bonaparte selbst eilte auf den Kampsplat, nun zog sich aber Ibrahim bis Salieh zurück und nahm dort der großen Carawane, die von der Kilgersahrt nach Meffa zurücksehrte und die zugleich immer Handelscarawane ist, ihre kostbaren Waaren ab, damit sie den Franzosen nicht in die Hände fallen konnten. Nochmals am 11. August von den Franzosen angegriffen, schlug er sie wieder mit seiner unübertresse lichen Reiterei, wobei Murat und Duroc sast gefangen worden wären. Doch zog sich der Ben vor Bonaparte's Uebermacht freiwillig zurück. Bonaparte suchte ihn durch ein schneichelhaftes Schreiben in sein Interesse zu ziehen, bekam aber keine Antwort und ging nun wieder nach Kairo zurück, wohin er auch die ausgeplünderte Carawane friedlich geleiten ließ, um mit dieser Große muth die Herzen der Aegypter zu gewinnen.

In derselben Absicht beging er mit großem Pomp die heiligen Feste bes Landes, zuerft die feierliche Durchstechung ber Nildamme beim Berannahen ber berühmten Miluberschwemmung, bie bem ganzen Lande üppige Fruchtbarkeit gemährt, eine Ceremonie, die aus ben älteften Zeiten ftammte; bann bas große Fest bes Propheten Muhamed. Er selbst und alle feine Generale begludwünschten ben vornehmsten Scheik (Nachkommen Muhameds) und wohnten ben Gebeten bei. Beim Jahresfest ber französischen Republik prangte auch eine Inschrift: "Gott ist Gott und Muhameb sein Prophet." 'Aus den Vornehmsten der Stadt und des Landes berief Bonaparte am 7. October einen Divan, ber unter ber Auf= sicht französischer Commissäre die innern Angelegenheiten Aegyp= tens leiten sollte. Auch gründete er in Kairo ein gelehrtes In= stitut, an bessen Spize Monge stand, eine Druckerei und eine Zeitung. Da sich die Gemahlin Murad Bey's und einiger andern vornehmen Mameluken in der Nähe aufhielten, ließ Bonaparte fie mit größter Artigkeit begrüßen und erstattete ihnen sogar von bem confiscirten But ihrer Manner einen reichen Frauentheil zurud.

Das alles aber half ihm nichts. Das Volk nannte ihn nicht einen Propheten ober Retter, sondern nur Sultan Kebir (Herr des Feuers) und behandelte ihn auch nur wie eine gefährliche Flamme, der man ausweicht und die man zu ersticken sucht, wenn man kann.

Den ganzen Berbft hinburch erneuerten fich bie Emporungen und bie Angriffe ber Bebuinen auf bie in's Land vertheilten einzelnen Corps ber Franzosen, bei Sonbat, Mit-Gamar, Choarah, Tantah, Bertel-Gitas ac, und am 21. October ftanb in Rairo felbst bas Bolf in Maffe auf, um' alle Frangofen zu ermorben. General Dupuis, ber Blatcommanbant, mar eins ber erften Opfer. Nur mit größter Anftrengung gelang es Bonaparte, ben Aufruhr enblich in ber großen Moschee Jemil-Agar zu concentriren, wo fich 15,000 Aegypter auf's verzweifeltste wehrten, bis fie burch bas schwere Geschüt ausammengeschoffen ober zur Flucht gezwungen wurben. Bugleich tobte ein in biesem Lande feltenes Bewitter am himmel, mas ben Schreden noch mehrte. Gin anberes Geer von Aegyptern, bas ber Stadt von außen zu Gulfe fommen wollte, murbe burch Lannes aurudgetrieben, wobei ber eble Pole Sulfonefi, ber zuerft in Italien Bonaparte begrüßt hatte, fein Leben verlor. Dem Rampf in Rairo folgten gablreiche hinrichtungen, benn fortan tounte Bonaparte nur noch mit Schreden regieren.

Desaix war mit nur 3000 Mann auf Schiffen ben Mil aufmärts entsenbet worben, um Murad=Ben aus Oberägppten zu vertreiben. Er schlug ibn am 7. October bei Gebiman, mo fic bie muthigften Reiterangriffe ber Mamelufen abermals an ben Bierecken bes frangösischen Fußvolks zerstießen. hier wie in allen folgenben Wefechten zeichnete fich ber Elfäger Rapp als Defair' Abjutant burch seine Ruhnheit aus. Eine zweite größere Schlacht erfolgte erst am 22. Januar 1799 bei Sambub, in welcher Murab wieder unterlag. Einen Tag fpater lagerte Defaix am uralten Riesentempel von Denberah (Tentyra), beffen Decke ein ganges Dorf trägt, bem coloffalften Bauwerk bes gesammten Alterthums und ber Welt. Desaix verfolgte bie Mameluken bis zu ben Rataraften bes Mil und ber berühmten, gleichfalls mit alten Bauwerken bedeckten Infel Philos. Hier ift die eigentliche Grenze Alegyptens, ron ba beginnt Mubien. Bon bier febrte Defaix wieder um, befam aber bald neue Feinde an ben Beduinen, bie

sich in seinem Rücken gesammelt hatten, und auch Murab brang ihm wieder nach. Er siegte aber in allen Gesechten und gewannt sich zugleich durch die Disciplin, die er handhabte, bei ben Eingesbornen den Namen bes "gerechten Sultan".

Bonaparte blieb lange ohne alle Nachrichten aus Frankreich und aus ber Türkei. In ber Meinung, Talleprand fen wirklich als Gefandter nach Conftantinopel gegangen und habe ben Sultan burch seine biplomatische Lift gekirrt, hatte er sich bisher in seinen ägyptischen Proclamationen als ben wärmften Freund bes Sultans geberbet, beffen Pascha bringend zur Ruckfehr eingelaben und fich gestellt, als vertriebe er bie Mameluken nur, um bie rechtmäßige Gewalt bes Sultans herzustellen. Jest erft erfuhr er, Selim III. fen über bie ägnptische Expedition in höchsten Born gerathen, habe ben frangösischen Geschäftsträger in Conftantinopel, Ruffin, in bas berüchtigte Gefängniß ber sieben Thurme merfen und alle im tur= tischen Reich wohnenben ober zufällig anwesenben Franzosen ihrer Güter berauben und in Retten legen lassen, welches schlimme Loos viele hunderte traf. Am 10. September hatte ber Sultan Frankreich ben Krieg erklärt und mit Rufland und England ein enges Bündniß geschlossen. Eine turfische Flotte vereinigte fich mit ber russischen, zunächft um bie jonischen Infeln megzunehmen. Indem fie aber von der See her Corfu belagerte, zog zugleich Ali Pascha von Janina mit 11,000 Mann aus, um alle übrigen von ben Frangofen befetten Puntte jener Infeln zu erobern. Mit biesem Bascha, einem ber größten Ungeheuer, bas bie Erbe gesehen, hatte Bonaparte schon von Italien aus kokettirt unb ihm große Versprechungen gemacht. Pagwan Dglu, Pascha von Serbien, hatte fich gegen ben Sultan empört und Ali follte bas gleiche thun. Bonaparte und bas Directorium versprachen Ali ein frangösisches Bulfebeer, bas ihm bie Unabhängigkeit und Couverainetät erkämpfen sollte, brachen aber ihr Wort und blieben bem Pascha sogar die Bezahlung für die Lebensmittel schuldig, die er ihrer Flotte geliefert hatte. Das erboste Ihn nun so, das er fich bem Gultan gehorsam bewies (was auch Pagwan Oglu's Untermerfung zur Folge hatte) und wuthentbrannt über bie Frangofen berfiel. Diese ftanben unter bem Oberbefehl bes General Chabot, waren aber febr vertheilt und wurden einzeln aufgerieben. Prevesa, einer Stadt gegenüber ben Inseln auf bem Festlande, bie fie befest hatten, ließ Ali am 22. October alle Einwohner umbringen, bie Frangofen aber, bie nicht im Rampf gefallen waren, mußten als Gefangene ihren tobten Rameraben bie Röpfe abschneiden, dieselben einsalzen und bann bis Janina und von ba bis nach Conftantinopel tragen, unter beständigen Peitschenhieben und Dißhandlungen aller Art. Die wenigen, welche auf biefem Marterwege nicht unterlagen, murben in Conftantinopel als gemeine Berbrecher behandelt, die beiben Offiziere Lafalcette und hotte in bie fieben Thurme geworfen, bie Gemeinen auf bie Galeere geschmiebet. Die russisch-türkische Flotte vollendete All's Eroberungen und nahm sammtliche jonische Inseln ein, nur in ber Citabelle von Corfu hielt fich ein kleiner Reft von Frangofen unter Chabot noch bis zum 3. März 1799.

Bonaparte vernahm die schlimmen Nachrichten aus der Türkei mit derselben Ruhe wie früher den Verlust seiner Flotte und zeigte sich nur um so stolzer und kühner. Bom Sultan sich abwendend, richtete er sein Augenmerk von nun an auf den Scheriff von Mekka, den Wächter des Centralpunkts, zu dem die Muhamedaner aus allen Himmelsgegenden zu pilgern pslegten, und zugleich des Punktes, von wo er Indien und Tippo Sahib am nächsten war und machte die Ansicht geltend, der türkische Sultan sen eigentlich den echten Muselmännern fremd und das höchste Ansehen gebühre dem geistelichen Haupt der reinen Araber in Mekka. Er fuhr also mit doppelten Eiser fort, die Lehre des Islam zu begünstigen und duldete, daß der eitle Menou förmlich zum Islam überging, sich arabisch kleidete, Abballah nannte und mit einer schönen Aegypterin von einem muhamedanischen Briester trauen ließ. Bonaparte aber, sein Ablerauge jest auf Wekka richtend, trachtete vorerst schnell sich des

Safens von Suez zu bemächtigen, von wo aus er burch bas rothe Meer mit Mekka und Indien in directe Verbindung zu treten hoffte. Sowohl an ben Scheriff als an Tippo Sahib erließ er wiederholte Schreiben. Die Tragweite seines Zuges nach Suez erhellt am besten aus seiner Proclamation vom 21. Dezember: "Scheriffs, Ulemas, Sprecher in ben Moscheen, verkündigt bem Volk, daß wer wider mich ift, weder in dieser, noch in jener Welt einen Rettungsort finden wird, und bag von Anbeginn ber Welt an geweissagt ift, daß, nachbem die Herrschaft des Kreuzes zerstört sehn wurde, ich aus bem fernsten Abendlande kommen würde, um bas Schicksal zu erfüllen. Belehrt bas Volk, baß in mehr als zwanzig Stellen bes Koran geweissagt ift, was ich gethan und noch thun werbe. Ich weiß alles, ich sehe in den tiefften Grund eurer Seelen, ich kenne, was ihr noch keinem gesagt habt. Der Tag wird kommen, an dem die Welt klar seben soll, baß Gott mich leitet und menschliche Kraft nichts gegen mich vermag. Selig, bie fest an mich glauben." Er brauchte also bie nämlichen Mittel, mit benen ber Prophet Muhameb einft biefelben Bevölkerungen begeistert hatte und fündigte sich als künftigen Berrn bes ganzen Orients an. Aber bie Muhamebaner waren nicht so ein= fältig, wie er glaubte, und eine Proclamation bes Sultans warnte sie überdies, sich nicht von ihm betrügen zu lassen, benn allerdings sepen die Franzosen keine Christen, aber ste glaubten auch nicht an Allah, fie glaubten gar nichts.

Der Weg nach Suez führte durch die Wüste, die Bonaparte äußerst interessant fand, indem er an der Seite des gelehrten Masthematiker Monge sie durchritt. Wie er selbst sagte, zog ihn die Wüste an als ein Bild des Unendlichen, Grenzenlosen. Auch hatte man ihm gesagt, sein Vorname Napoleon bedeute den "Löwen der Wüste," was ihm sehr zu gefallen schien. Die Soldaten sanden viel weniger Behagen an der Sandwüste. Bonaparte kam zum Neujahr nach Suez, besichtigte den Hasen, ordnete dessen Ausbesselssten seinen und Kairo um. Wie sehr seine

pober Muth nothig war, um die Soldaten anzusenern, ersieht man ans dem Benehmen Berthiers. Dieser wurde von einem solden Seimweh befallen, daß Boyaparte ihm erlauben mußte, nach Frankteich zurückzusehren. Als er aber Abschied nahm, überwältigte ihn die Scham, er brach in Thränen aus und blieb. Sehr viele Soldaten theilten dieses Heimweh. Immer tapfer vor dem Feinde, hatten sie doch ein Grauen vor der Wüste und glaubten sich in diesem unheimlichen Boden aufgeopfert, ohne Nittel, je nach Frankteich heimzusehren.

Die Englanber hielten alle frangofifden, fpanifden unb italienischen Bafen blotirt und nur einzelne Schiffe konnten von Blud fagen, wenn fie fich burch bie englischen Spaber burchschlichen. Auch die franzöfische Befatung von Malta unter General Baubans tam baburd in große Berlegenheit unb ftarb faft Sungers, weil ihr feine Lebensmittel zugeführt werben konnten. Schon am 22. August emporte fic bas Wolt auf ber Infel Malta gegen bie Frangofen und wollte fie (erbittert burch bie Raubereien, Die fie auch hier ausübten) alle ermorben, wurde jedoch bezwungen. 7. Rovember nahm Raiser Paul von Rugland auf Bitte einiger geflüchteter Orbensritter bie Burbe eines Grogmeifters bes Dalteserorbens an und bestimmte feine Flotte, bie Infel bem Orben zurudzuerobern, was jedoch unterblieb, weil die Flotte zuerft vor ben jonischen Inseln, bann vor Neapel und Ancona beschäftigt war. Auch Melfon begnügte fich bamals bie Infel nur zu blokiren, weil ihn ihre Eroberung zu viel gekoftet haben wurde und er mehr ju thun hatte. Damals bemächtigte er fich ber Bafen von Livorno und von Port Mahon auf Minorca (28. und 30. Nov.), überall porkehrend, daß Bonaparte in Aegypten keine Zufuhr aus Europa befomme.

Man muß es als einen feinen Zug im Charakter Bonaparte's bezeichnen, baß er gerade damals, als ihn die Engländer am meisten erbitterten, sie durch Großmuth zu beschämen bemüht war. Sie versuchten eine unkluge Landung bei Abukir, wurden aber übel

empfangen und viele gefangen, im October. Die Gefangenen wursten nach Kairo gebracht, wo sie auf ihr Ehrenwort frei umhersgehen durften und sich aus Neugier einmal dicht an Bonaparte drängten. Als man ihn warnte, rief er heiter: "Engländer sind keine Meuchelmörder." Ein Schiff voll Comödianten auf dem Nil, von Alexandrien herkommend, scheiterte vor Kairo, die engslischen Ossiziere, die zufällig am Ufer spazierten, stürzten sich in's Wasser und retteten viele Personen. Als es Bonaparte erfuhr, ließ er sie sogleich frei und gab ihnen Reisegeld. Sie kamen, ihm zu danken, er aber nickte ihnen lächelnd zu und sagte nur "Kriegsglück".

Er mochte nun im Ginn haben, auf Meffa ober Indien ein= zuwirken, ober sich einen Landweg in's Berg ber Türkei zu bahnen, jebenfalls mußte er zuerst bas nahe Sprien erobern und hier Einverständnisse mit ben Parteien anknupfen, die ihm etwa bienftbar werben konnten. Der verschiedenen driftlichen Berölkerungen mar er sicher, ba fie aber ben ftarferen Turfen unterworfen maren, legte er auf sie weniger Werth und suchte mehr bie Türken zu geminnen burch Chrfurcht, die er fortwährend vor bem Islam heuchelte und durch Verlockung ber Paschas. Aber es gelang ihm nicht. Der Pascha von Saide (Sidon) und St. Jean b'Acre, Achmed, an ben er fich zuerst mit einem höflichen und listigen Schreiben manbte, antwortete nicht, fondern ließ ben Ueberbringer in Retten legen und, als Bonaparte naber ruckte, enthaupten. Dieser alte Pasca mar ein Türke von ectem Schrot und Korn, ein wahres Prachtexemplar, wie Ali Pascha von Janina, jeder Boll an ihm ein Barbar. Faft alle feine Diener maren verftum= melt in Folge seiner Difihandlungen. Seine Frauen maren bermaßen eingesperrt, bag fein fterbliches Ange je nur einen Schatten von ihnen fah. Das Wolf bieß ihn Djezzar, ben Schlächter. Der Sultan aber ernannte gerate ihn jest zum Pajca von Aegypten mit Beseitigung bes schrachen Scid-Abubefr, und Achmed ließ fo

fort die ihm nächste ägyptische Festung El-Arisch mit zuverlässigen Türken besehen.

Bonaparte batte fic eine eigenthumliche Reiterei verschafft, ein auf Dromebaren reitenbes Corps. Diese Thiere, im Lande einbeimifd, ichneller als Pferbe, ftarter zum tragen ichwerer Laften, fabig in ber Bufte langen Durft unb Bunger zu ertragen, famen ihm fehr zu Statten. Inbem er felbst mit nahezu 13,000 Mann von Rairo aufbrach, um Sprien zu erobern, schickte er Repnier voraus, ber El-Arisch nach einem sehr blutigen Kampfe einnahm, 9. Februar 1799. Der Weg führte abermals burch bie Bufte, in welcher Bonaparte, nur von feinen Guiben begleitet, auf eine weit ftartere Schaar von Mameluten ftieg, aber fühn auf fie losging und fie baburch vertrieb, weil sie glaubten, er habe viel mehr Truppen hinter sich. Auch Aleber wurde mit seiner Division irre geführt und fand fich mit Dube zurecht. Inbeffen langte bas ganze Deer ohne großen Unfall am 24. Februar in Gaza an, wo es von ben driftlichen Ginwohnern freundlich empfangen wurde, bie Bufte hinter fich und bas fruchtbare Palaftina vor fich hatte. Sier faben bie Frangofen mit einer Art Erstaunen auch über bem grunenben Lande wieber die ersten Wolfen, die sich in Alegypten fast bas ganze Jahr burch nicht bliden laffen. Am 3. März fam bas Geer vor Jaffa an, welche Stadt es erft im Sturm nehmen mußte, bafür aber auch plünderte und morbete. Bonaparte fand hier dieselben Türken wieber, bie er in El-Arisch gefangen genommen und auf Ehrenwort entlassen hatte. Auf ber Stelle ließ er sie alle nieberfciegen, 1000—1200 Mann. Aber niemand hatte baran gebacht, daß in Jaffa die Pest herrschte. Die französischen Solbaten wurden schnell bavon ergriffen und burch biefen neuen Schrecken gang entmuthigt. Bonaparte hanbelte bier groß. Mit hochtrabenben Rebensarten war nichts mehr zu machen, aber er befaß ben mahren Muth, der die That dem Wort hinzufügt und ging perfönlich in die Spitaler, tröftete anberthalb Stunden lang die Pestfranken, foll

sogar ihre Beulen berührt haben und wirkte in der That der Ansfteckung mit der Pest durch die mit seinem Muth entgegen.

Von Jaffa rudte bas heer am 16. Marz gegen St. Jean b'Acre (bas alte Accon ober Ptolemais), wie Gaza und Jaffa am mittelländischen Meere gelegen. Sier hatte fich ber alte bofe Diezzar hinter fehr festen uralten Mauern verschanzt und einige Bulfe aus England erhalten. Ein Britte, so feurig wie Nelson, ber Commodore Sibney Smith, war mit einigen englischen Schiffen im Safen und entschlossen, ihn auf's hartnäckigfte gegen Bonaparte vertheibigen zu helfen. Diefer verwegene und hartnäckige Offizier war bei ber Blokirung von Havre, indem er gewettet hatte, in Havre in's Theater geben zu wollen, und gefangen wurde, im April 1796 nach Paris gebracht worben, wo man ihn in ben Temple einsperrte. Hier fand er einen Mitgefangenen, ben Emi= grirten Phélippeaux, ber burch einen falfchen Polizeibefehl fich und ihn frei machte. Sie kamen glücklich nach England, wo Phélippeaux zum Dank den Rang eines Obersten erhielt und sofort mit Sidney absegelte, um Bonaparte in Aegypten zu bekampfen. Beibe trugen burch ihre geschickten Anordnungen wesentlich bazu bei, bie ohnehin festen Mauern von St. Jean b'Acre uneinnehmbar zu machen. Das Glud war mit ihnen. Eine kleine Flottille unter Capitan Ranglet, bie Bonaparte muhfam aufgebracht hatte, follte ihm eben bas zur Belagerung nöthige grobe Geschüt zuführen, aber Sibnen gewahrte fie und nahm fie weg. Bonaparte wußte noch nichts bavon, als er ichon mit benfelben ichweren Rugeln aus ber Festung beschoffen wurde, die er gegen sie hatte feuern wollen. Die Belagerung zog sich baber sehr in die Länge. Ein erster Sturmversuch mißlang. Der Pascha ließ allen tobten und gefangenen Franzosen die Röpfe abschneiben und einfalzen, um sie als Trophäen nach Constantinopel zu schicken. Sidney entschuldigte fich gegen die Vorwürfe ber Belagerer, er sey lediglich nicht im Stanbe, ben Pascha von bieser Barbarei abzuhalten.

An diesen unglücklichen Punkt gebunden, ben er nicht im Rücken

laffen burfte, vermochte Bonaparte nicht tiefer in Sprien einzubringen, nicht einmal Jerufalem ju befuden. Bie es fceint, vermiet er bas abfichtlich, um nicht als guter Chrift zu erfcheinen. Aus bemfelben Grunte ernannte er auch gerate Denou, ben neuen Muselmann, jum Gouverneur von Sprien. Ingwischen hatte Abballah, Bafcha von Damabens, Beit, ein großes heer zu fammeln und jum Entfat von Et. Jean b'Acre beranguführen. Es mar 30,000 Mann fart, aber fehr gemijdt und unbiscipliniri, fo baf Junet, ber ihm mit geringer Dacht entgegengeschickt murbe, es gleichwohl in einem Treffen bei Ragareth am 8. April auseinanberfprengte. Allein es flog wieber zusammen und um es wirksamer ju folagen und zu entfernen, eilte Rleber Junot zu Gulfe und erfoct unter bem Berge Tabor einen neuen noch glanzenberen Sieg am 15. Er und Junot bilbeten jeber ein Duarrée, die von ber fünfzehnmal ftarteren Uebermacht bes Feinbes, benn fie hatten nur 2000 Mann, von allen Geiten zugleich angegriffen, aber nicht nur nicht gesprengt wurden, sonbern auch mitten im Feuer in größter Ordnung sich in ein einziges Quarrée zusammenschloffen, ein Triumph frangösticher Sactif, ber mit Recht unfterblichen Ruhm verbient. Dennoch brobte ihnen bie allmählige Ermubung Berberben, ba ber Feind nicht abließ, sie zu bestürmen, und sie keinen Augenblick ruben konnten. Da erschien Bonaparte selbst mit 2 bis 3000 Mann und bilbete zwei neue Quarrees unter Rampon und Bial, bie nun ihrerseits ben Feind in bie Mitte nahmen, mit Rlebers und Junots Duarrée einen Triangel bilbend. Zwischen diesen brei feuerspeienden Phalangen, bie einander immer naber rudten, eingekeilt, mußten sich bie Türken nicht mehr zu helfen und suchten in wilber Blucht zwischen burch zu kommen. Ihr Verluft mar fo groß, baß fie nichts weiter unternahmen.

Bu berselben Zeit erhielt Bonaparte einiges Belagerungsgeschütz über Jaffa und griff nun St. Jean d'Acre mit verdoppelter Wuth an, aber vergebens. Sein tapferer General Caffarelli siel. Ein einziger ungeheuer bider Thurm, der Schlüssel zur Festung, widerftanb allen Sturmen und felbst ber Unterminirung und koftete ihn mehr Leute, als er entbehren konnte. Am 7. Mai zeigten sich Segel am fernen Horizont. Bonaparte hoffte, es sey eine französische Flotte, aber es war eine englische. Run sette er alles bran, bie Beftung burch Sturm zu nehmen, ebe bie neue Berftarfung hinein fame, und wirklich brangen bie Frangosen unter General Rambault bis in bie Stadt, murben aber bier umringt, abgeschnitten und sammtlich getöbtet. Die nicht fo weit gekommen maren, wichen zurud, ber tapfere Lannes mit einer Wunde. Doch einmal fturmte Rleber, aber eben fo vergebens. \*) Da erkannte Bonaparte, daß er seine Rrafte vielleicht schon zu sehr erschöpft habe und nicht mehr stark genug sen, um Syrien zu erobern, noch bei ber fanatischen Stimmung ber Muhamebaner irgend Aussicht habe, fich burch Bunbesgenossen im Lande selbst zu verstärken. Er gab also mit schwerem Herzen ben großen Plan auf und ertheilte am 20. Mai feinem Beere ben Befehl jum Rudzug nach Alegypten.

Es lag ohne Zweisel etwas Lächerliches barin, daß er, nachsem er die riesenhaftesten Welteroberungspläne, eine Erneuerung der Thaten Alexanders des Großen nicht undeutlich angefündigt hatte, vor einem so elenden Reste, wie St. Jean d'Acre, scheiterte und sich vor einem englischen Offizier und einem kleinen türkischen Pascha untergeordneten Ranges zurückziehen mußte. Wenn er aber zu viele große Worte gemacht hatte, so ist andrerseits nicht zu leugnen, daß England sein Genie sehr sürchtete und große Ersolge besselben im Orient allerdings für möglich hielt. Englische Schisse kamen aus Indien durch's rothe Weer und blokirten den Hasen von Sucz, um iede Verbindung zwischen Bonaparte und ben in Ost-

Damals schlug eine Bombe aus der Festung ganz nahe bei Bonas parte in den Boden. Da schlossen ihn zwei Grenadiere rasch in die Arme und deckten ihn mit ihren Körpern. Die Bombe zerplatte, ohne einen von ihnen zu verwunden. Der eine dieser tapsern Gemeinen, Dumesnil, stieg später dis zum Range eines Generals auf, verlor in Rußland ein Beinand farb als Commandant von Vincennes hochzechet.

indien thatigen Frangosen zu verhüten. Der frangösische Gouverneur ber Infel Isle be France war bamals fehr rührig und betrieb eine Allianz mit bem mächtigen Sultan Tippo Sahib von Mysore. Nun lanbeten frangofische Offiziere, um Tippo Sabib zu bienen, mabrend bereits 14,000 Mann bes Nigam, eines anbern inbischen Fürften, ausschließlich von Franzosen befehligt wurden. Als nun bamals ber Marquis Arthur von Wellesley, ber icon unter Dorf in ben Nieberlanden gebient hatte, als Generalgouverneur nach Inbien fam, war er (wie Friedrich ber Große beim Beginn bes flebenfährigen Rriegs) rasch entschlossen, ben Bund ber indischen Fürsten zu sprengen, noch ehe er fest geschloffen sen, überfiel daher in Eilmärschen bas Heer bes Mizam zu Hyberabab und nahm es gefangen (wie Friedrich die Sachsen bei Pirna), am 22. Octbr. 1798. Nach einer kurzen Raft fiel Wellesten fofort auch in bas Reich von Mysore ein, um Tippo Sahib keine Zeit zu laffen, schlug ihn in mehreren Gefechten und nahm feine Hauptstadt Seringapatnam mit Sturm, am 4. Mai 1799. Tippo Sahib kam babei um's Leben. Der Sieger verkleinerte bas Reich von Mysore, gab es einem Sprößling bes seither baraus vertriebenen Rajah's zurud (ber Bramareligion angeborig, mabrend Tippo Muhamedaner mar), schlug einen Theil bes Reichs zu ben englischen Besitzungen und gab ben anbern bem Nizam, um ihn als Bundesgenossen zu gewinnen. Das war also in benselben Tagen, in benen Bonaparte vergebens St. Jean b'Acre fturmte und zum erstenmal von seinem Glücksftern verlaffen murbe. — Wellesley besiegte nachher noch den wilben Dhoondia, der ein fanatisches Heer gegen ihn aufgebracht hatte, mußte aber einen Theil feines Heeres unter General Baird abgeben, welcher bie Franzosen aus Alegypten vertreiben soute. Es schien bemnach, als hatte bie französische Expedition nach Alegypten, bie ben Engländern Verberben bringen follte, nur den Anlaß gegeben, beren Macht in ben Morgenländern ausnehmend zu vergrößern.

Uebrigens breiteten die Engländer in Indien sich nicht blos auf Rosten der eingebornen Fürsten, sondern hauptsächlich auch auf

ben Trümmern ber vormals hollänbischen Herrschaft aus. Schon unmittelbar nach ber Eroberung Hollands burch Pichegru hatten sich englische Flotten beeilt, die hollandischen Colonien anftatt sie bem Erbstatthalter Wilhelm von Dranien, ihrem Bundesgenoffen, zu erhalten, dem großbritannischen Reiche einzuverleiben. wichtigste bieser Colonien war bas Cap ber guten Hoffnung an ber Subspitze von Afrika, wo alle Schiffe anhalten mußten, welche die weite Seereise von Europa nach Oftindien unternahmen. Hinter bem Hafen ber Capstadt aber hatte sich bereits eine zahlreiche holländische Bevölkerung ausgebreitet. Die Engländer kamen nun und besetzten bas Cap am 16. September 1795. Die Stabt selbst war zu schwach, um sich halten zu können. Die Landbevölkerung aber, die holländischen Boers, wohnten zu zerstreut und waren zu phlegmatisch, um auf den Regierungswechsel in der Capstadt großen Werth zu legen, da ihnen der Vortheil des Handels und besonders die Versorgung ber Schiffe mit bem Fleisch ihrer Heerben gesichert blieb. Erft viel später haben sie sich gegen bas englische Joch aufgelehnt. In Offindien selbst mar Hollands reichste Colonie die große Insel Java mit ber Hauptstadt Batavia, die damals noch verfcont blieb, bann die große Insel Centon, welche ben Zimmet, und die moluktischen Inseln, welche die Gewürznelken liefern. Ceplon fiel schon 1795, die Moluffen erft 1796 in die Gewalt ber Engländer, eben so die holländischen Niederlaffungen in Malabar und Malacca. Die alte einst so reiche und mächtige holländisch-oftindische Compagnie machte Bankerot. England trat in das holländische Erbe mit frischen Kräften ein. Wenn Holland fich seit zwei Jahrhunderten nicht von Deutschland getrennt, sondern beffen Uebervolkerung für feine Colonien ausgebeutet hatte, murbe es fart genug gemefen febn, England zu widerstehen.

Ohne die geringste Kenntniß von den wichtigen Vorgängen des Mai in Indien suchte Bonaparte sein sehr geschmälertes Heer nur wieder sicher nach Aegypten zurückzuführen. Er trug babet große Sorgfalt für die vielen Verwundeten, wobel ihn sein Ber

raldirurgus, ber geniale Larrey, unermubet unterflütte. Es fam alles barauf an, bie burch bie Best, bie Strapagen und vergeblichen Unftrengungen in Sprien fehr berabgestimmte Urmee in Bonaparte menigstens einen treuen und vaterlichen Führer feben zu laffen, benn er beburfte mehr als je ber Popularitat. Con aus biejem Grunde ift unmahrscheinlich, mas die Englander verbreiteten, et habe unterwegs zu Jaffa hunderte von Vermundeten, weil fie ibm ju läftig gemefen, mit Opium vergiften laffen. Auch alle beglaubigten Thatsachen, bas Schweigen ber Truppen und bie genauen Berichte ber Chirurgen witerlegen bieje Verleumbung. Rach einem abermaligen sehr beschwerlichen Marich burch bie Wüfte bielt Bonaparte am 14. Juni einen triumphirenben Ginzug in Raire, inbem er, gute Miene zu bojem Spiel madenb, fich ale großen Sieger über Sprien geberbete. Unter ten Befchenken, bie ibm bie Scheifs bamals entgegenbrachten, befand fich ein foftbares Pferb und als Reitfnecht bagu ber Plameluf Ruftan, ber seitbem von ber Person Bonaparte's ungertrennlich blieb und in allen feinen Feldzügen bie Dienfte seines erften Rammerbieners verrichtete. Dieset fcone Dann mit offenen, echt orientalischen Augen mußte fein malerisches Coftum beibehalten zur immermahrenten Erinnerung an ben Rubm, ben sein Berr am Mil errungen.

Die Bevölkerung war intessen weit entsernt, sich tem Triumph Bonaparte's anzuschließen. Mustapha-Bey, tem er früher nur zu viel Vertrauen geschenkt, empörte sich in ber Provinz Scharkzeh. Ein Schwärmer gab sich für einen Engel aus, den Allah zur Rettung bes Landes entsendet habe, und sammelte ein Glaubensheer in der Provinz Bahyreh, aber beide unterlagen dem raschen Ansgriff der Franzosen. Auch Murad Bey, den Desaix schon bis zu den Nilkatarakten zurückzeschlagen hatte, kam jest wieder ganz nahe herbei und beunruhigte Kairo, so daß man ihn rasch von da vertreiben mußte. Nicht minder kam Ibrahim Bey in Gaza wieder zum Vorschein. Bonaparte mußte seine schwachen Truppenstheile concentriren, um so mehr, als ihn ein neuer Feind vom

Meere her bedrohte. Marmont, ber in Alexandrien machte, melbete bie Ankunft bes Mustapha Pascha mit 18,000 Türken bie auf 100 Schiffen aus Rhobos kamen, begleitet von englischen Kriegsschiffen. Bonaparte brach augenblicklich auf und traf ben Feind noch an der Rufte bei Abufir, am 25. Juli. Die Türfen wehrten sich sehr tapfer und der Kampf blieb lange unentschieden, bis Murat ihnen in ben Rücken fiel und auf ben Pascha persönlich einbrang. Mustapha schoß mit ber Pistole auf ihn unb traf ihn leicht in ben Kinnbacken, Murat aber hieb ihm mit feinem Säbel ein Paar Finger ab und ließ ihn durch seine Solbaten gefangen nehmen. Die Türken floben, Taufenbe von ihnen ertranken im Meere, ba fie bie Schiffe nicht mehr erreichen konnten. Sibneh Smith, ber auch babei war, entfam mit genauer Roth in einem Rahne. Der Sieg Bonaparte's war so vollständig als möglich, baher auch Rleber, ber mit seiner Division um einige Stunden zu spät kam, ihn enthusiastisch umarmte und ausrief: "Sie sind groß wie bie Welt."

Das französische Geer kehrte abermals triumphirend nach Kairo zurück. Zum zweitenmal ließ ber Obergeneral hier das Fest des Propheten seiern und wohnte allen muhamedanischen Ceremonien desselben bei zum nicht geringen Erstaunen des gesangenen Mustapha Pascha, der auch seinen Chrenplat dabei einnehmen durste. Uebrigens darf nicht verschwiegen werden, das Bonaparte im Lause dieses Sommers erstens den arabischen Scheiks sagte: "wenn der Prophet wieder auf die Erde komme, würde er nicht zu den Türsten nach Constantinopel gehen, sondern nach Mesta, wo der wahre Mittelpunkt der muhamedanischen Welt ist," zweitens aber dem Sultan nach Constantinopel schrieb: "er wundere sich sehr, warum er seiner natürlichsten Politik zuwider Frankreich den Krieg erklärt habe, da doch nur England und Rußland seine wahren Feinde sehen; er, Bonaparte, habe den Malteserorden aufgelöst, der die hohe Pforte grundsählich seit Jahrhunderten besehde, der russische

Raiser aber habe sich zum Großmeister besselben Orbens gemacht. Das charakteristre hinlänglich ihre Stellung und müsse ben Sultan bestimmen, eine andere Politik zu ergreisen." In dieser Doppelmaske gestel sich Bonaparte so lange, bis er sie, das Versehlte seiner Bemühungen erkennend, ärgerlich vom Gesicht warf und den Orient überhaupt einstweilen aufgab.

Bebeime Nachrichten, bie fein Bruber Lucian aus bem Rath ber gunfhunbert ibm zufommen ließ, unterrichteten ihn, bie Beit feb getommen, in ber fein plogliches Wieberauftreten in Paris ben gunftigften Erfolg haben könne; Italien sen verloren, alle frangofischen Felbherrn hatten burch ihre Nieberlagen bewiesen, daß Niemand Frankreich retten konne, außer Bonaparte, und bas Directorium fen so biscreditirt und schwach, bag es leicht gefturgt werben tonne. Daraus erkannte ber Obergeneral, bag bie Birne nunmehr reif seh. Und was sollte er noch in Aegypten thun? Sein Heer, obgleich immer siegreich, war an Zahl sehr verminbert, konnte einen neuen fräftigen Angriff ber Türken und Engländer kaum mehr aushalten und fand im Lande nicht Bulfsmittel genug, und das Geld war zu Ende, nichts mehr zu hoffen. Sollte Bonaparte burch treues Ausharren bei feinen Truppen ihr bevorftebenbes Elend theilen und am Ende ben Sieg, ben Ruhm, jede Aussicht auf eine größere Zukunft verlieren? Sein Entschluß war schnell gefaßt. Er reiste von Rairo ab, angeblich nur nach Rofette, wandte sich aber nach Alexandrien, hinterließ Kleber eine Orbre, worin er ihn zum Oberbefehlshaber ernannte, und segelte mit seiner engern Camarilla, Eugen Beauharnais, Berthier, Leclerc, Murat, Bessières, Lannes, Marmont, Anbreoffp und ben Gelehrten Monge und Denon am 23. August auf zwei französischen Fregatten eilenbs von bannen. Die Schicksale ber über seine Abreise unsäglich bestürzten Armee kummerten ihn nicht mehr. selbst kam eben so glucklich nach Frankreich zurück, wie er hergekommen war.

Diese Desertion bes Obergenerals hatte eine im höchsten Grabe nieberschlagende Wirkung auf die ohnehin muden, unzufriebenen und von Sehnsucht nach der Heimath gepeinigten Truppen und versette bie Benerale, die zuructbleiben mußten, in große Erbitterung. Rleber traute fich feineswegs zu, mit ber geschwächten Urmee die gefährliche Eroberung festzuhalten. Er fah nur Nieberlagen und Schanbe vorher und vermunschte ben Oberbefehl, ben er unter so ungünstigen Umständen erhalten hatte. In biefer Stimmung schrieb er einen Brief an bas Directorium, worin er die schlimme Lage ter Armee absichtlich noch übertrieb und bringend nach einer Flotte verlangte, die sie nach Frankreich zurück= bringen könne, um sie menigstens für Frankreich zu erhalten, ba fie in Alegypten sonst zu Grunde geben würde. Dieser Brief wurde von ben Engländern aufgefangen, die ihre Maagregeln banach nahmen, in ber Aussicht, mit leichter Mühe bie ganze französische Armee in Alegypten vollends vernichten oder gefangen nehmen zu können. Aluch die Mameluken und Türken wurden wieder viel kühner. Murab Ben griff am 5. October Defair an, ber ihn aber in bie Wüste zurückjagte. Sibnen Smith landete am 25. abermals mit 8000 Mann an ben Milmunbungen, wurde aber von General Verbier zurückgeschlagen. Mun aber zeigte fich ein großes turkisches Heer, vom Großvezier selber angeführt, an der syrischen Grenze. Da wollte es Kleber boch auf keinen Kampf mehr ankommen laffen, fondern bot Unterhandlungen an. Wie entmuthigt und unzuverlässig seine Truppen geworben maren, erhellt aus bem Benehmen ber Besatzung von El-Arisch, die beim Herannahen bes Feindes in Meuterei ausbrach und die Festung den Türken öffnete; kaum daß ber tapfere Commandant Cazal von einigen. Treuen gerettet wurde.

Die Unterhandlungen begannen mit dem Großvezier, wobet aber Sidney Smith sich einmischte. Kleber erBot sich, Aegypten zu räumen, wenn die französische Armee freien Abzug erhielte. Desaix und Davoust hätten sich lieber schlagen wollen, auch Menon

wollte ben Besitz von Aegypten nicht fahren laffen. Gleichwohl wurde ber Vertrag am 26. Januar 1800 zu El-Arisch geschloffen. Defair und Davoust eilten zur Gee nach Frankreich zuruck, ber erstere wurde jedoch unterwegs vom englischen Admiral Reith aufgehalten, gefangen gesetzt und unter bem Vorwand "bie Frangofen feven ja alle gleich" mit gemeinen Solbaten zusammengesteckt, jeboch nach einem Monat wieber frei gelassen. Derselbe Reith erklärte bie Capitulation von El-Arisch für ungültig\*) und verlangte, bie ganze französische Armee sollte sich kriegsgefangen geben. Da ermannte sich Rleber und erließ ben lakonischen Armeebefehl: "folche Frechheit muß man mit Siegen beantworten, ruftet euch zur Was er bisher gefehlt, machte er nun auf's glanzenbste wieder gut, indem er bas Geer bes Großveziers am 20. März bei Heliopolis angriff und in wilbe Flucht schlug. Auch biesmal waren es wieber vier unüberwindliche Quarrées, mit benen bie Franzosen vorbrangen und alles über ben Haufen warfen. Inzwischen hatte Ibrahim Ben mit 15,000 Mann Kairo eingenommen und alle bort zurückgebliebenen Franzosen ermorbet. Aber ichnell umfehrend trich Rleber ihn nach eintägigem blutigem Rampfe wieber aus ber Stadt hinaus, 19. April. Gleichzeitig hatte eine englische Flotte Suez eingenommen, wurde aber wieber vertrieben, und General Verbier war in Damiette von 10,000 Türken angegriffen worben, aber gleichfalls Sieger geblieben.

Diese echt französische Tapferkeit, ausgeübt in der schwierigssten Lage und von nuben und mismuthigen Truppen, hatte glänzende Erfolge. Murab=Ben, der schon vor der Schlacht seine Neutralität zugesagt hatte, ging jest förmlich zu den Franzosen

<sup>\*)</sup> Sidney Smith soll in seiner ritterlichen Weise acht Tage vor dem offenen Bruch Kleber von dem, was geschehen würde, in Kenntniß gesetzt und dadurch die französische Armee gerettet haben, die schon im Begriff war, Kairo zu räumen. Dies seh auch der Grund gewesen, warum Sidenen Smith trop seiner großen Verdienste in Ungnade siel und nicht Lord werben konnte.

über, ließ fich zum frangösischen General ernennen und erhielt bas Gouvernement von Oberägppten. Er sah nämlich voraus, ber Großvezier werbe, wenn er siege, sich nicht begnügen, ber Berrschaft ber Franzosen ein Enbe zu machen, sonbern auch ber Unabhängigkeit ber Mameluken. Murad hoffte sich baber von nun an beffer mit Gulfe ber Franzosen behaupten zu können. Seine Dienste waren Kleber sehr wichtig. Schon Bonaparte hatte aus driftlichen Griechen eine schwache Legion gebilbet, um ben Verluft der französischen Truppen zu ersetzen. Rleber errichtete nun noch eine koptische und eine sprische Legion und erhielt burch Murads Vermittlung aus Darfur einige tausend Schwarze, die fich trefflich zum Solbatenhandwerk anließen, so baß er fie fogar in bie Glieber ber Franzosen selbst einreihen konnte. Somit brachte er bie Armee wieber auf 27,000 Mann und war im unbestrittenen Besit Alegyptens sicherer als je. Allein als er am 14. Juni von seinem Landgut vor ber Stadt nach Rairo kam, um die Ausbesserung bes beim letten Rampf fehr beschäbigten Pallaftes zu besichtigen, ben er in ber Stabt zu bewohnen pflegte, wurde er in einem mit Weinlaub bebeckten Bogengange auf ber Terraffe bes Pallaftes von einem jungen fanatischen Muselmann aus Aleppo in Sprien, ber zu biesem Behuf so weit hieher gereist war, erbolcht. Buibe, ber herbeieilte, wurde gleichfalls niebergeftogen, boch gelang es, ben Mörber zu verhaften, der seinen Frevel am Spieße bufte und fterbend noch Allah pries.

Men ou übernahm ben Oberbefehl, allein je mehr er Muselsmann und sehr dick geworden war, je weniger hatte er von dem Kriegsgenie seiner Vorgänger behalten. Die Engländer und Türsten unternahmen im solgenden Jahr einen neuen gemeinsamen Angriff auf Aegypten. Der Großvezier kam wieder aus Syrien, eine beträchtliche englische Armee unter Abercrombie landete bei Alexandrien und eine zweite kleinere englische Armee von 6000 Mann unter Baird kam aus Indien und landete bei Cosseir. Bei bieser letzteren Armee befanden sich viele eingeborne Indier, die

von ber Aehnlichkeit ber altägyptischen Tempel mit benen ihrer Delmath so tief ergriffen wurden, daß fie barin beteten, und Ifis und Ofiris nach zwei Jahrtausenben zum erstenmal wieber anbactige Bulbigungen empfingen, bie ber Durga und bem Brama galten. Eine Flotte unter Gantheaume follte Menou Berftarfungen aus Frankreich bringen, ließ sich aber zweimal von ben Englänbern zurudichreden und fam nicht an. Eine anbere Flotte unter Linois, die sich mit der spanischen unter Saumarez vereisnigte, wurde bei Algestras von den Engländern geschlagen und konnte eben so wenig nach Alexandrien gelangen. Am 8. März 1801 war Abercrombie mit 16,000 Mann gelandet, Menou ging ihm mit nur 10,000 Mann entgegen', indem er ohne Noth feine Streitkräfte theilte, und erlitt bei Mikopolis am 21. eine Rieberlage, in ber er seine ganze Reiterei und vier seiner tapfersten Untergenerale verlor. Abercrombie fiel in ber Schlacht, wurde aber burch Sutchinson, ber mit Verftarkungen nachkam, erfest. Ein neues Unglud brach in Menou's Ruden berein, inbem fein neuer Freund Murad plötlich an ber Pest starb und bagegen ber englische General Baird aus Oberägypten ben Mil heraufzog gegen Rairo. Als nun noch 25,000 Türken unter bem Großvezier aus Sprien anrudten, entschloß sich ber bie Franzosen in Rairo commanbirende General Belliard zu capituliren und hatte bas Glud, daß ihm freier Abzug bewilligt wurde, am 27. Juni. Menou sah sich bagegen in Alexandrien eingeschlossen, wo er sich noch tapfer bis zum 2. September vertheibigte und bann ebenfalls caspitulirte. Damit hatte die große französische Expedition nach Alegypten ihr Ende erreicht und es blieb von ihr nichts als eine große Erinnerung.

Eben so blieb auch von der Eroberung Malta's den Franzosen nichts als das Andenken. Die Engländer hielten diese Insel
streng blokirt und mit ihnen vereint die Portugiesen, denen diese Dienstsfertigkeit später theuer zu stehen kam. General Baubois Utt beständig Mangel an Lebensmitteln, dem nur von Zelt zu. Beit und heimlich abgeholfen werben konnte. Eine kleine von Genereux beschligte Flotille, die ihn in ber letten Noth retten follte, murbe von ben Englanbern aufgefangen, ber Befehlshaber burch eine Kanonenkugel getöbtet. Da mußte sich Baubois endlich am 5. Cept. 1800 an bie Englander ergeben.

Wir richten nun unsere Blide wieber nach Frankreich, wo unterbeß Bonaparte angelangt war und eine neue große Rolle

spielte.

## Zehntes Buch.

## Der 18. Brumaire und Marengo.

Nach feiner beimlichen, wenigstens bem Geere vorher nicht angezeigten Abfahrt aus Alexandrien schiffte General Bonaparte, von bemfelben Glude begunftigt, wie auf ber Berreife, von ben englischen Kreuzern unbemerkt über bas mittelländische Meer. Aljaccio, wo er landete, begrüßten ihn die Corsen mit ungeheurem Jubel. Niemand bachte baran, ihn die übliche Quarantaine aus= halten zu laffen, obgleich er aus bem Lande fam, in welchem bie Best herrschte. Auf seiner weitern Reise begegneten ihm englische Rriegeschiffe in ber Abendbammerung, ohne ihn zu bemerken, und am 9. October 1799 stieg er frisch und gefund zu Frejus an's Land. Auch hier empfing ihn ber lauteste Jubel. Noch am glei= den Tage fuhr er mit Berthier nach Paris, unterwegs überall, aber besonders in Lyon, wie ein Erretter mit der ungeheucheltsten Freude und Bewunderung vom Volfe begrüßt, und am 16. Oct. war er in ben Mauern ber erstaunten, zum Theil erschrockenen Hauptstabt.

Die Parteien in Paris waren immer noch bieselben wie früher, nämlich eine ber Revolution zugeneigte jakobinische, gegen= über einer andern, welche die Rückkehr der Monarchie, Kirche und Aristokratie wünschte. Die jakobinische Partei hatte zuletzt durch

ben Staatsstreich bes 18. Fructivor gesiegt, aber durch die Niederslagen, welche die Republik seit Bonaparte's Entsernung erlitt, sehr an Ansehen verloren. Das Volk war schon an Siege gewöhnt worden und sah nun verlorene Schlachten, verlorene Provinzen. Mit Recht schrieb man das Unglück der Schwäche und Immoralität der Directorialregierung zu. Klagen und Anklagen bestürmten die Regierung, die von beiden Parteien zugleich ges drängt wurde.

Die Royalisten waren schwer verletzt burch die Härte, mit ber man sie seit bem 18. Fructibor behandelte. Man hatte ben Familien ber Emigrirten Geißeln und eine Anleihe von 100 Millionen abgezwungen. Auch bie Rirchlichen waren in bobem Grabe unzufrieben, daß Lareveilliere-Lepeaux immer noch bie Briefter verfolgte, daß sein philosophischer Unfinn noch immer in ber Republik getrieben wurde und baß man Ordnung und Frieden wieder herstellen zu fonnen glaubte ohne bie driftliche Kirche. Trot ber ftrengen Maagregeln nach bieser Seite bin fah man bas Directorium im übrigen schwach und verachtete es. Die Vendée ftanb wieber auf, unter einem Berrn von Chatillon auf bem rechten, einem Herrn von Antichamp auf bem linken Ufer ber Loire. Auch bie Chouans murben fühner als je unter bem riefenhaften, allem tropenden Georges Caboubal. Auch in ber Normandie, in . ber Gegend von Toulouse 2c. gab es royalistische Zusammenläufe. Allein ste fanden boch bei ber Mehrheit in Frankreich Migbilligung. Man wollte bie Rudfehr ber Bourbons nicht. Ein Theil bes Volks war durch die Revolution zu sehr compromittirt, ein anderer hatte burch Ankauf der Nationalgüter gewonnen. Im Directorium selbst war nur Barras ein heimlicher Royalist und correspondirte mit Ludwig XVIII. Es fällt auf, daß gerabe er, wenn er boch die Monarchie für unvermeiblich hielt, nicht lieber an Bonaparte bachte, ben er zuerft gehoben batte.

Die strengrevolutionäre, altjakobinische Partei war die Kärkste im Rathe der Fünfhundert und versammelte sich gewöhnlich des

Reithause. Ihre militairische Notabilität war Bernabotte. Sie war mit bem Directorium unzufrieben, weil es bie Republik ruinirte. Was unter bem Convent gewonnen mar, brobte unter bem Directorium wieber unterzugeben. Bubem beschränkte es bie Breffe, bie freie Meinungsaußerung. Der schwerste Vorwurf aber für bas Directorium mar, bag es fich mit einer Menge von Belferebelfern bereicherte, mabrend bas Geer barbte und Mieberlagen erlitt. Im Rath ber Fünfhundert erbob sich ein Sturm von An-Hagen in Betreff ber Betrügereien und Unterschleife ber Beamten. Die babei ichwer betheiligten Directoren Lareveilliere-Lepeaux, ber in Italien nicht blos bie Rirche hatte ausrorten, fonbern namentlich auch berauben wollen, \*) und Merlin von Thionville, ber sich bei ben öffentlichen Bauten bie gröbsten Beruntreuungen erlaubt hatte, zogen es vor, dem Sturme auszuweichen und legten ihre Stellen freiwillig nieber, am 18. Juni 1799. Run riffen alle Damme und Klagen und Verwünschungen brachen maffenhaft auf bas Directorium herein. 3m Rath ber Funfhunbert wurden sie Monatlang fast alle Tage wiederholt und niemand mehr geschont außer Maffena, ben man bamals im Felbe nicht entbehren konnte. Genissieux beschuldigte den Obergeneral und Rriegsminister Scherer, für 130 Millionen Rriegsbedürfniffe aller Art unter ber hand verkauft zu haben, fogar Ranonen aus ben Festungen 2c., mährend die Solbaten barbten. Summen, die für Montirung bestimmt waren, nahm er ben besten Theil für sich und ließ für ben Rest bas elenbeste Tuch an bie Solbaten abliefern. Und so in Allem. Briot klagte nicht minder zornig ben Finanzminifter Ramel an, ber beim Berkaufe ber Nationalgüter ungeheuren Unterschleif gemacht hatte. Die Anklage gegen Scherer wurde mit ben Acten am 22. Juni bem Directorium übergeben und am folgenden Tage fette ber Rath ber Fünfhundert

<sup>\*)</sup> Als Eurissum ist zu bemerken, daß die protestantischen Kirchengüster erst am 1. März 1799 für Nationalgut erklärt und dem Verkauf aussgestellt wurden, nachdem sie in der Schreckenszeit aeschont worden waren.

bie Freilassung bes eblen Championnet burch, ber ein Opfer Scherers geworben war, weil er bessen Betrügereien nicht hatte bulben wollen. Die Untersuchungen gingen weiter. Am 25. Juni enthüllte Moreau von ber Donne bie Räubereien Rapinats: "Schänbliche haben burch schamlose Bebrückungen in einem Commiffare Monat die Früchte mehrjähriger Siege vernichtet, z. B. Rapinat in der Schweiz, dessen Charakter und Betragen schon in seinem Namen liegt. Alle diese Menschen müssen der allgemeinen Ver-wünschung Preis gegeben werden, damit die Schweiz und Italien erfahren, bag wenigstens bas französische Bolk nicht Theil bat an ber Schurkerei." Rembel fuhr bei biesen Worten auf und suchte seinen Schwager Rapinat zu entschuldigen, indem er sagte, berselbe habe ja mehr Gelb aus bem Berner Schatz abgeliefert, als auf bem Papier gestanden sep (eine Vinte, burch die sich Rapinat schon früher herauszulügen gehofft hatte und die nur beweist, wie groß die Beute in Bern gemesen ist). Moreau blieb aber bei seinen Worten und sagte geringschätzig zu Rewbel, die öffent-liche Meinung habe längst über Rapinat gerichtet. Am 29. beschloß ber Rath ber Fünfhundert, Soche's Leichnam neben bem Marceau's am Rhein zu beerbigen und Chenier pries bei biesem Anlag bie Uneigennütigkeit und Armuth bes Belben, im Gegensat gegen bie "unverschämten, zu ihrer Schande berühmt geworbenen Diebe, welche Schätze auf Schätze häuften, während die Armeen an den unentbehrlichsten Lebensbedürfnissen Mangel litten." Am 6. Juli entwarf Mengand ein merkwürdiges Gemälbe von Italien, wie es unter Scherers Verwaltung gelitten, wie felbst bie französische Armee bort von ihren Verpflegungsbeamten systematisch geplündert und entwaffnet worden fen, und Dubois Dubay fügte hinzu, die Regierung habe diesem argen Treiben nur Vorschub geleistet, jede Rlage unterbruckt, selbst die Presse gefesselt, nur Schurken angestellt, ehrliche Männer verbrängt. Täglich famen in Masse zustimmende Abressen aus ben Provinzen ein wit neues Actenftücken, bie bes Betruges immer mehr enthüllten. Am 1 beschloß ber Rath ber Funfhundert die Anklage wie gegen Merlin von Thionville und Lareveilliere-Lepeaux, so auch gegen Rembel und Treilhard (ber von Raftabt ins Directorium gekommen mar). Um 28. fagte Duinot: "vor feinem Tobe hatte Doche einen Dinifter, ber gegenwärtig allgemein als Urheber unferer Unfalle genannt wird, angeklagt, und hoche ftarb plötlich." An bemfelben Tage riefen mehrere Stimmen: "bie Denuneiation ber Schelme und Diebe muß unsere Tagesorbnung bleiben, bis sie bestraft find." Das Directorium aber stellte sich taub und ftumm. Es waren ber Compromittirten zu viele. Man zog die Untersuchung in die Länge und ließ die Fünfhundert schreien. Am 30. verlangte Bonnere, bas Directorium folle Rechenschaft geben über alle von ihm abgeschloffenen ober gutgeheißenen Verkäufe und Verträge: "mögen fle zittern, bie neuen Verreffe! bas Reich ber Gauner hat ein Enbe." Am 1. August wurden noch viele öffentliche Diebe am Bermögen ber Nation genannt, barunter bie Gesandten Trouvé und Fappoult und General Grouchy. Alles schrie endlich, warum benn Scherer immer noch nicht verhaftet werbe? \*)

Das Directorium benahm sich in der Klemme, in der es war, mit vieler List, indem es zuerst immer versicherte, ja, es werde dem Rath der Fünshundert nachkommen und alles gründlich untersuchen lassen, nachher aber die kleinen Unruhen, die von den Royalisten ausgingen, benutte, um dem Rath der Fünshundert den Vorwurf zu machen, er schwäche durch seine Anklagen das Ansehen der Resgierung und provocire Bürgerkrieg; es seh viel räthlicher, über die Vergangenheit einen Schleier zu decken und die Regierung mit Achtung zu behandeln, damit sie wieder stark werde. Diese Anssicht mußte zuerst der Polizeiminister Fouché verbreiten, dann

<sup>\*)</sup> Von allen diesen Dingen, wie sie in den Protokollen des Raths der Fünshundert aufgezeichnet sind, schweigen die französischen Geschichtss schreiber der Revolution aus Nationalstolz. Auch die Räubereien im Ausslande werden von ihnen mit Stillschweigen übergangen, oder als ganz uns bedeutend nur nebenbei berührt.

wurde sie vom Directorium ausdrücklich in einem Erlaß an ben Rath der Fünshundert vom 21. August ausgesprochen. Darin heißt es: "Wie kann die Republik durch die Regierung gegen ben Royalismus wirksam geschützt werden, wenn ihr die Regierenden immersort Verräther nennt?"

Bugleich fuhr bas Directorium fort, die Preffe zu beschränken, um die Vorwürfe schweigen zu machen. Das fand man nun wieber burchaus nicht ber republikanischen Freiheit angemeffen. François von Nantes sagte am 17. Juni: "wir befinden uns in völli= ger Stlaverei, jeder Mund ist verschlossen. Jeder Verfasser, ber bie Wahrheit schreibt, wird verhaftet. Und wir im Rath ber Fünf= hundert, sprechen wir von den Räubern, so klagt man uns als Anarchiften an. Nur wenn wir weber vom Kriege, noch von ben auswärtigen, noch von ben innern Berhaltniffen fprechen, burfen wir sprechen was wir wollen. Eine traurige Freiheit!" Dagegen fagte Darracq: "ift bie Preffe eine Chrfurcht gebietenbe Macht? ift sie ber Maafstab bes Gemeingeistes? Wird sie nicht vielmehr von Menschen gehandhabt, bie nicht beffer wie die Fiacres find, die jeben Paffagier ums Gelb fahren? ihre Unreblichkeit, ihre Uebertreibungen, ihre Fälschungen muffen nothwendig unter bie Aufsicht ber Polizei gestellt werben. Der Gemeingeist ift burch bie Tagblatter flets nur verbreht und verborben" 2c. Mit biefer Geringschätzung burfte man in ber Republik bamals ichon von ber Preffe sprechen und Darracq behielt Recht, weil er ben Thatbestand schilberte, wie er wirklich war, François aber nur von der reinen Idee ausging. Eine Abresse aus Grenoble warnte bamals: "o rettet bie Republik, bamit es nicht heiße, wir errangen bie Freiheit, aber wir verstanden es nicht, sie zu erhalten." Ich glaube diese wentgen aber charafteristischen Auszüge aus ben bamaligen Protofollen bes Raths ber Bunfhundert mittheilen zu muffen, weil fie am bester erklären, warum Bonaparte so wenig Schwierigkeit fand, feir Genie burch ben haber ermatteter Parteien Bahn zu brechen. Der bebeutenbste Mann in Paris war bamals Stanes

mit bem Ruhm, seinem Talent hauptsächlich habe Frankreich bie preußische Reutralität bisber ju verbanten gehabt, aus Berlin gurudgekehrt und ins Directorium (8. Juni) eingetreten war, fobalb an Rembel, ben er nie leiben konnte, bie Reihe bes gefehlichen Austritts gekommen war. Siebes hatte faft alle Größen ber Revolution überlebt und fand immer noch so hochgeachtet ba, wie im Anfang berfelben. Er spielte nun auch ein wenig ben politischen Grofvater und glaubte, Frankreich werbe- fiche zur Ehre schätzen, ans seiner in bergleichen Schöpfungen unerschöpflich fruchtbaren Sand eine neue Conftitution zu empfangen. Dag ber bisberige Buftanb unerträglich und unhaltbar geworben fen, mar klar. Eben fo aber auch, bag bie Bourbons fich noch feine Soffnung auf eine Restauration machen burften. Was ichien nun naber zu liegen, als eine neuverbefferte Verfassung ber Republik, worin alle bie Behler, bie bisher erkannt worben, klüglich vermieben würben? Sièpes fab in ber Revolution überhaupt nur ein Experimentiren an der Menschheit, ein Fortschreiten im Versuchen und Erproben. Der Umsturz einer gegebenen Verfassung war für ihn nichts anderes, als freiwilliges Nieberreissen eines Kartenhauses, um ein noch funftreicheres neues zu bauen. Er konnte jeboch bas Beftebenbe nicht umfturgen ohne Gewalt und suchte zu diesem Behufe einen General, wie ihn Barras am 13. Benbemiaire an Bonaparte unb am 18. Fructibor an Augereau gefunden hatte. Er erfah fich beßhalb Joubert aus, ber aber bei Movi fiel. Als Bonaparte aus Aegypten zurudfam, murbe Siebes von seiner Partei bestürmt, fic mit biesem zu verbinden, er trug aber anfangs große Scheu. Bonaparte foien ihm nicht fügsam und gelehrig genug für feine constitutionellen Plane. Im Uebrigen gehörte er keineswegs mehr ber ftreng republikanischen Seite an, bie schlimmen Erfahrungen ber Revolution hatten ihn belehrt, daß man nicht mit dem Bolke regieren könne, sonbern bag bie Regierung immer über bem Volke stehen muffe. Darin stimmte die große Mehrheit des Bolks selbst mit ihm überein, die wieder Ordnung und Ansehen ber Regierung

verlangte, aber doch auch nicht die alte Wirthschaft unter ben Bourbons.

Im Directorium selbst hatte Sièpes nur Roger Ducos für sich, Barras war heimlicher Royalist, ber alte Sohier und Moulins aber gehörten ber Partei ber Reitbahn an.

Bonaparte hatte ben großen Bortheil, bag alle biefe Parteien sich bei seiner Rückfehr um ihn bewarben, mahrend er in ben Augen bes Bolts und aller Einfichtsvollen icon über ben Barteien stand, burch seinen Ruhm, burch sein Genie vorragend über alle anbere. Niemand fiel es ein, ihm vorzuwerfen, bag er eigenmächtig bie Armee in Alegypten verlaffen habe. Alles hulbigte ibm. Er übereilte daher auch nichts, sondern ließ die Leute an sich kom-nien. Zuerst sielen ihm die Gemäßigten, die ganze bisher von Sièpes geleitete Partei zu, die auch bemüht mar, Sièpes selbst für ihn zu gewinnen. Beibe verftanbigten fich, ohne einander zu trauen. Bonaparte brauchte Sienes und biefer gab nach, weil er nicht isolirt werben wollte. Mit Sienes fiel auch ber Rath ber Alten Bonaparte zu. In biesem Rath war eine ganzliche Unterbrückung der Presse beantragt und, nicht ohne Zuthun Lucian Bonaparte's, vom Directorium am 2. Sept. beschloffen worben. Darnach wurden 155 Journale unterbrückt und 61 Redacteure verhaftet, so baß kein freies Wort mehr gebruckt werben konnte und bie, welche ben Staatsstreich wollten, nur noch bas ohnmächtige und in ber Presse nicht wiederhallende Geschrei ber Fünshundert gegen sich hatten. Alle Solbaten und fast alle Generale in Paris maren gleichfalls unbedingt für ihn, Augereau an ber Spige. Auch Moreau, ber bisher immer noch schlecht mit bem Directorium gestanben, ver= fprach ben Staatsftreich zu unterftüten, ber baffelbe fturgen follte. Um die vielen eifrigen Republikaner namentlich in der Armee zu gewinnen, warf Bonaparte mit affectirter Entruftung jeben Gebanken von sich, als seh es ihm um Usurpation ber höchsten Gewalt zu thun. Es gelte, versicherte er, einzig die durch bie Schwäch des Directoriums gefährbete Freiheit burch Kraft, burch wer

Rubm ju befestigen. Er fpottete barüber, bag man ihn mit Cifar und Cromwell vergleiche: "folechte Rollen, abgenütte Rollen, unwärdig eines Mannes von Berftanb, wenn fie nicht foon bes ehrlichen Mannes unwürdig maren! Es mare ein ruchlofer Gebank, im Jahrhundert ber Aufflarung und Freiheit etwas gegen bie to prasentative Verfassung zu unternehmen. Nur ein Rarr konnte bk Wette ber Republik gegen bas Konigthum verloren geben laffen, nachem er fie mit einigem Ruhm und einiger Gefahr unterflüt bat." Dander burdicaute babei mobl feine tiefe Arglift, war aber weniger barüber fittlich entruftet, als er nur fein Uebergewicht benelbete. So Bernabotte, ber Großmeifter ber Freimaurer geworben war. Wegen bes Einfluffes, ben er in biefer Stellung üben konnte, schmeichelte ihm Bonaparte mehr als allen anbern. nabotte mußte aber mohl, daß sein Einfluß boch nicht hinreiche, Bonaparte in seinem Siegesfluge aufzuhalten, schloß fich ihm als ebenfalls an. Barras mar nieberträchtig genug, fich mit Gelb abfinden zu laffen. Talleprand, ber vornehme, Fouché ber plebejische Meifter ber Intriguen, bulbigten beibe allemal ber ftarkeren, neuauftommenben Gewalt, und hatten überbies in ihrem Macchiavellismus etwas bem bonapartifden Beifte Bermanbtes, ohne beffen Energie und Genialität, boten fich ihm baber willig und inftinctartig als Werkzeuge bar. Nach bem Bolke frug man gar nicht mehr, man burfte voraussetzen, es werbe allem zustimmen, mas Bonaparte, ber Allgefeierte, thun murbe, in bem alle Hoffnungen fich vereinigten.

Somit war also nur ber Rath ber Fünshundert und das schwache Directorenpaar, Gohier und Moulins, zu besiegen, die nichts für sich hatten, als das Gesetz. Nachdem alles gehörig vorbereitet war, wurde der 18. Brumaire (9. November) zur Ausssührung des Staatsstreichs anberaumt. Im Rathe der Alten wurde die erlogene Nachricht verbreitet, die Jakobiner beabsichtigten eine Insurrection. Wan affectirte großen Schrecken, erklärte das Vatersland in Gesahr, ernannte Bonaparte zum Besehlshaber der bewass-

neten Macht und verlegte, ba man in Paris nicht mehr ficher feb, bie Versammlung ber beiben Rathe auf morgen nach St. Cloub. Bonaparte empfing feine Ernennung in ber Mitte mehrerer Regimenter, die er unter bem Vorwand einer Musterung um sich versammelt hatte, und erließ sogleich eine Proclamation, welche schon gebruckt mar und auf Fouche's Befehl an allen Straffenecken angeschlagen wurde. Auch war eine Rebe verbreitet, die Bonaparte nach einer Nachricht an die Soldaten, nach einer andern, die mahrscheinlicher ift, nur in Gegenwart von Offizieren an Rathe unb bisherige Anhänger bes Directoriums hielt. Darin flagte Bonaparte die Regierung an: "was habt ihr aus biesem Frankreich gemacht, welches ich euch so glänzend hinterließ? ich hinterließ euch Frieden und finde Krieg. Ich hinterließ euch Siege und finde Nieberlagen. Ich hinterließ euch Millionen aus Italien und finde räuberische Gesetze und Elend. Was habt ihr mit jenen hunberts tausend Franzosen gemacht, ben Gefährten meines Ruhms? Sie find tobt. Dieser Zustand kann nicht bauern." Andere Proclamationen bes Raths ber Alten, ber Abministratoren bes Seinebepartements, bes Polizeiministers Fouché wiesen übereinstimmenb auf Bonaparte bin, als ben Mann bes Vertrauens, auf ben alle bauen könnten, als ben Starken, ber alles burchseten murbe, als ben Ginzigen, ber bie Republik retten konne. Noch an bem gleichen Morgen löste Bonaparte kraft bes ihm nur einseitig vom Rath ber Allten aufgetragenen Vollziehungsamtes bas Directorium auf. Moreau murbigte sich herab, babei die Schergenrolle zu übernehmen und ben Pallast Luxemburg, die Residenz des Directoriums, militärisch zu besetzen. Siehes und Roger Ducos legten ihre Stellen freiwillig nieber, wie verabrebet war. Barras bankte gegen eine Gelbzusicherung gleichfalls ab und reiste auf sein Lanbaut. Der alte Gobier und Moulins machten einen vergeblichen Versuch zum Wiberstande. Moulins sagte: ber Solbat weicht nicht, wenn er auch auf der Mine steht, welche springen soll. Das gesiel Bonaparte. Nach-dem die Directoren entfernt worden waren, Katschte er wit 28 E. Mengel, 120 Jabre. II.

Reitpeitsche auf ben Stiefel und sagte verächtlich: "bas find als bie Männer, benen Frankreichs Geschicke auvertraut waren," fügk aber hinzu: Moulins allein ist ein Mann, ber sich selbst achtet.

Der Rath ber Fünshundert war nicht versammelt, nrußte von nichts und konnte erst am andern Tage in St. Cloud gemeinsamt Beschlüsse fassen. Eins der enragirtesten Mitglieder dieses Raths, der Corse Salicetti, war heimlich im Solde Bonaparte's, lub viele andere Mitglieder des Raths zu einer heimlichen Jusammentunft in seinem Hause ein und riß sie zu lächerlichen Drohungen hin, hindert sie aber am Handeln. Ihre fürchterlichen Redensarten wurden dann mit Uebertreibungen dem Rath der Alten berichtet, der sich dadurch bewegen ließ, noch sester zu Bonaparte zu halten. Der Bierbrauer Santerre allein wollte eine etwas ernsthaftere Demonstration machen und die Vorstädte auswiegeln, Bonaparte aber, der von allem unterzichtet war, drohte ihn auf der Stelle erschießen zu lassen, und die Stadt blieb ruhig.

Am anbern Tage strömte alles nach St. Cloub, in beffen Solog beibe Rathe tagen follten, bas aber bereits mit Militar rings umftellt mar. Das Bolt, welches als Buschauer in Menge berbeitam, machte nicht bie minbefte Miene, ben Rath ber Fünfhunbert zu unterftüten, bessen Sache icon verloren mar, obgleich er noch große Worte gebrauchte. Bonaparte bewegte fich unter ben Solbaten schon mit Siegesfreube. Man borte ihn ausrufen: "ich will keine Fractionen mehr, ich mill burchaus feine mehr, bas muß ein Enbe nehmen." Inbem ber Rath ber Fünfhundert seine Situng eröffnete, prafibirte Lucian Bonaparte, gegen ben fich alsbald hundert Stimmen in muthenben Anklagen erhoben. Die schwache Minberheit, bie ben Staatsftreich billigte, murbe nicht mehr gehört, bie große Mehrheit schwur, die Verfaffung heilig zu halten. - Als Bonaparte von ber hartnäckigkeit bes jungern Rathe borte, begab er fich in ben Rath ber Alten, beschwerte fich hier über die Verleumbungen, bie im Rath ber Fünfhundert gegen ihn geschleubert worben fepen, versicherte heilig und theuer, bas Baterland habe keinen wärmeren .

Freund als ihn, verlangte aber, man folle jest mit einer Entscheibung burchgreifen. Linglet, ber gur Partei ber Reitbahn gehörte, forberte ihn auf, ben Eib auf bie Verfaffung zu schwören. Bonaparte aber erwieberte ihm mit Stolz und Verachtung: "es gibt keine Verfassung mehr, ihr selbst habt sie schon am 18. Fructidor und zu wieberholten Malen verlett. Alle Parteien haben fie verlett. Niemand achtet fie mehr, und fie kann uns nichts mehr helfen. Als ich nach Paris zurudtam, haben alle Parteien an meine Thure geklopft und mir bie Gewalt angeboten. Aber ich habe keine angehört, ich bin von feiner Partei, außer von ber großen Partei bes französischen Volks. Ich nahm bas mir anvertraute Amt nur an, um die Sache der Republik zu retten. Und ich habe ber Republik glänzende Proben meiner Ergebenheit abgelegt. Seht in mir feinen elenben Intriganten. Wenn eine Partei es wagen wollte, mich anzugreifen, mich etwa außer bem Gefet zu erklären, ber hute fich mohl, daß biefer Beschluß nicht ihn felber treffe. Dann rufe ich euch, meine tapfern Waffenbrüber, euch Solbaten auf zu meinem Schutz und euch und meinem Gluck vertraue ich." Der Rath ber Alten ftimmte ibm zu und er eilte nun, mit bem Rath ber Funfhunbert fertig zu werben.

Dhne Zweisel bilbete er sich ein, diese Versammlung schrecken und einschüchtern zu können, indem er selbst in ihre Mitte trat. Aber die Mitglieder sahen seinen Eintritt als eine gewaltsame Entweihung ihres gesetzlichen Heiligthums an, stürzten auf ihn los, drängten ihn zurück und schrien: "hinaus mit ihm! nieder mit dem Dictator, in die Acht den Tyrannen!" Er zog sich zurück und ließ seinen Bruder Lucian durch Grenadiere ebenfalls herausholen. Dieser Präsident der Fünschundert machte die Soldaten glauben, es sepen Dolche auf ihren Obergeneral gezückt worden und eine Minderheit solcher jakobinischer Dolchschwinger halte die Mehrheit der Verssammlung in Todesangst. Auch Siedes war zugegen und sagte spöttisch, wenn die Fünschundert den General hors la loi erklärten, so solle er sie nur hors la salle wersen lassen. Bonaharte ließ den

mit nicht auf sich warten, sonbern schickte Murat mit einer Conpagnie Grenabiere in den Saal, die unter Arommelschlag mit gefälltem Bajonett die armen Bolkstribunen langsam vor sich hertrieben und sie zwangen, durch Thüren und Fenster ihr Heil in der Flucht zu suchen. Mit ihnen war der letzte Widerstand beseitigt.

Lucian rief eine kleine Minberheit bes Raths ber Fünfhunden abermals zusammen, um nunmebr bem Rath ber Alten zuzustimmen und bem Staatsstreich eine gesetliche Form zu geben. Durch Befolug ber beiben Rathe wurde eine provisorische Regierung von brei Confuln (General Bonaparte, Stebes und Roger Ducos) und eine aus beiben Rathen gewählte Verfaffungscommiffion nieber gefest, welche bie neue Conflitution entwerfen follte, am 12. Ros. Won ben heftigsten Opponenten im Rath ber Fünfhundert wurben 37 jur Deportation verurtheilt, 21 unter polizeiliche Auffict geftellt. Als Bonaparte ben Namen Galicetti's, ber auf ber Lifte fand, wieber ausstrich, erfuhr man jest erft ftaunend, welche Doppelrolle biefer liftige Corfe bisher gespielt hatte. Die Deportirten wurden übrigens sammtlich balb barauf wieber begnabigt, ba fie gang ungefährlich maren. Bonaparte ließ auch unmittelbar nach bem 18. Brumaire eine Menge politische Gefangene in Paris los und befahl gleiche Freilaffungen in gang Frankreich und Buruckberufung ber Deportirten aus Capenne, benn er wollte als Retter erscheinen und fich überall Freunde machen. Waren ihm auch bie Terroristen verhaßt, so begnabigte er fle gleichwohl, wenn fle fic bittend an ihn mandten und ihm zu bienen gelobten. Go Barrere, ber übrigens in einer unbebeutenben Anftellung fein beflectes politifches Leben enben mußte. Unter ben Buructberufenen bemerkt man Barthelemy und Carnot. Auch bie am 18. Fructibor verbannten Briefter burften gurudtebren.

Unterbest wurde steistig am Verfassungswerk gearbeitet. Stebes datte schon einen Entwurf in der Tasche, in welchem die gesetzebenden, vollziehenden und richterlichen Behörden der Republik aus's kunstreichke gegen einander abgewogen waren und nicht winder

bas Wahlrecht von unten und bas Ernennungsrecht von oben. Das Haupt der Republik sollte ein unabsetharer und unverantwortlicher proclamateur-électeur fenn, ber zu allen Aemtern ernannte, aber nur aus einer Zahl Candidaten, die vorher vom Volke in brei Wahlabstufungen von Gemeinde=, Provinzial= und Nationalmahlen gewählt worden, und ber, wenn er die verantwortlichen Minister ernannt hatte, sie walten laffen und felber nicht regieren follte. Sièpes hatte sich ursprünglich selbst als proclamateur-électeur gebacht. Bonaparte aber, ber nur allein sich für bie höchste Stelle berufen glaubte, sagte ihm: "Wie haben Sie sich nur einbilben können, daß ein Mann von einigem Talent und ein wenig Chrgefühl sich zur Rolle eines Mastschweins mit einigen Millionen Gehalt bequemen werbe." Er firich daher an bem Verfaffungsentwurf alle constitutionellen Künsteleien weg, behielt nur bie barin vorgeschlagenen verschiebenen Staatskörperschaften bei, legte aber alle Gewalt in eine Hand, die bes auf 10 Jahre zu ernennenden ersten Confule. Neben ihm follten noch zwei Consule bestehen, aber nur mit berathenber Stimme. Den erften Conful follte ein Senat von 80 lebenslänglichen Mitgliebern ernennen, bem bas Recht zustand, bas Consulat zu erneuern, befigleichen bas Recht, bie 300 Mitglieber ber geschgebenben Versammlung und bie 100 bes Tribunats zu ernennen, welches lettere über Diffbrauche unb Ungesetzlichkeiten zu machen, aber kein absolutes Beto, sondern nur die Pflicht hatte, Verfassungswidrigkeiten bem Senate zur Anzeige zu bringen. Außerbem ernannte ber erste Consul einen Staatsrath zunächst um seine Person, die verschiedenen Ministerien und burch sie wieder alle Civil- und Militärbeamte. Er hatte mithin alle Stellen allein zu vergeben und bie Bolksmahlen waren vernichtet, bie Constitution von 1793 in ihr vollfommenstes Gegentheil verfehrt. Wie bort alle Gewalt von unten hatte ausgehen sollen, so ging sie jest einzig von oben aus.

Die neue Verfassung wurde jedoch mit großer Ostentation einem Plebiskit unterworfen. Das Volk sollte in Urversammlungen

erklären, ob es sie wolle ober nicht? Dafür stimmten 3,011,007 Activbürger, doppelt so viele Stimmen als für die Constitution von 1793 gesammelt worden waren. Die Verkündigung der Berfassung erfolgte am 25. Dezember: Bonaparte bezog als erste Consul den Palast der Autlerien, der Senat den Palast Enrewburg, das Aribunat das Palais Royal, das Corps legislatif den Palast Bourbon.

Unter den Korpphäen der Revolution und des Heeres, die in Baris beisammen waren, machte Niemand dem ersten Consul seine Stelle streitig. Sièpes ergab sich schmerzlich drein, erkannte aber an, daß Bonaparte nicht übertrossen werden könne. Bewundernd und ärgerlich zugleich rief er aus: er will alles, weiß alles, kann alles. Sièpes dankte aber bafür, sein Untergebener zu werden und legte die Consusselle nieder, ebenso Roger-Ducos. Bonaparte ließ Sièpes als "Nationalbelohnung" ein reiches Landgut decretiren, was er auch anzunehmen schwach genug war. Darauf wählte sich der erste Consul Cambacerés, einen eiteln Abvokaten, und Lebrun, einen sleißigen Mann aus der alten Kanzlei des weiland Ninister Maurepas, zu Mitconsuln.

Der 18. Brumaire war in Frankreich eben so populär, wie es der 9. Thermidor gewesen, denn man war der Unordnung und Lüderlichkeit unter dem Directorium eben so satt, wie man früher froh gewesen war, den Schrecken der Conventszeit überstanden zu haben. Mancher trauerte zwar, daß die Revolution dieses Ende genommen hatte und aus der Demokratie in Militärdespotismus umgeschlagen war; jeder aber gab zu, daß die Uebertreibungen der Freiheitsfreunde dahin hätten führen müssen und daß der sittliche Fanatismus Robespierre's dem Volke eben so unnatürliche Gewalt angethan habe, wie das unsittliche Diedsspstem unter dem Directorium. Es frug sich nun, ob die neue Alleinherrschaft des großen Generals nicht abermals die Grenzen des Natürlichen überschreiten würde.

Bonaparte wurde mit bem allgemeinsten Vertrauen begrüßt,

nicht nur in Frankreich, sonbern auch in einem großen Theile bes übrigen Europa. Beim Antritt seiner neuen Gewalt hatte er nicht nur bie Begeisterung ber Solbaten, Die Bufriebenheit ber Mittelclassen, die von ihm herstellung ber Ordnung, bes Credits und Wohlstandes erwarteten, ben brennenben Eifer ber Talente aller Art, die von ihm erkannt und gehoben zu werben hofften, und bie staunende Bewunderung des gemeinen Volks für sich, sondern auch ben guten Glauben ebler, hochgebilbeter und uneigennütiger Menfchenfreunde, die ihn für geneigt hielten, die Bolfer glücklich zu machen, weil er ohne Zweifel fähig bazu war. Man kann nicht leugnen, baß bei feinem Wiebererscheinen in Paris und bei ber Nachricht, er habe die Regierung übernommen, wieder ein frischer Frühlings= hauch durch die Welt ging, wie im Jahr 1789, als die Menschenrechte verfündet wurden. Vom großen Sohne ber Revolution erwartete man, er werbe ihre guten Früchte erhalten mit Beseitigung alles bessen, was an ihr schlecht, verborben und giftig gewesen. Von dem Manne, der den Papst gegen Lareveilliere=Lepeaux in Schutz genommen hatte und beffen erste Regierungshandlung bie Buruckberufung armer Priefter mar, hoffte andrerseits bas altglaubige Bolk, er werbe burch Wieberbringung ber Rirche seine irbische Diffion unter höheren göttlichen Schut ftellen.

Der erste Consul entsprach auch allen Erwartungen. Zunächst gewann er die Talente ohne Unterschied der Partei, der sie bisher gedient hatten. Ieder war ihm willsommen, der eine Fähigkeit, Kraft und Erfahrung, einen bekannten Namen und Freunde in seinen Dienst mitbrachte und er verstand vortresslich, jeden richtig zu placiren, alle sich zu Dank zu verpslichten, seine Gunst allen unentbehrlich zu machen. Nach der Moral frug er aber nicht. Großes Talent und Glück schien ihm hinreichend, jeden Makel in dieser Beziehung zuzubecken. Deshalb war ihm Fouchs nicht so übel berüchtigt, daß er ihn nicht als Polizeiminister hätte beibe-halten und im Ansehen immer höher stellen sollen. Dagegen waren ihm Grundsätze und Unglück zuwider und er strich Jourdan aus

ber Liste ber Armee aus, sowohl weil bieser General ber Freihei: aufrichtig anhing, als auch weil er auf bem Schlachtfelb fein Glud In Carnot ehrte er, unbefummert um beffen ftrengen Re publikanismus, ben Mann, ber burch bie Ausruftung ber Arme im Jahre 1793 "ben Sieg organisirt hatte," und machte ihn balb, als Nachfolger Berthiers, zum Kriegsminifter. Man bemerkte übrigens, bag ber erfte Conful bie Jakobiner, bie fich nicht zu ibn bekehrten, viel mehr haßte, als die Ropalisten, an benen er wenigstens die loyale Treue anerkannte und von benen er glaubte, ft würden ben Dienst bes einen Gerrn leichter mit bem bes anbem Gleichwohl fand er viel mehr Jakobiner, bie ihre vertauschen. republikanischen Grundfate für feine Gunft babingaben, als Mongliften, bie ben weißen Lilien untreu wurden. Er erließ icon am 27. Dezember ein Geset, welches Berwandten ber Emigrirten ben Staatsbienst öffnete, aber es währte ziemlich lange, bis nach und nach altabelige Familien bem neuen Herrn hulbigten. äußerste Armuth in ber Verbannung wurde von ben meisten lieber Die plebejischen Jakobiner mägten bagegen bie Ehre meniger scharf ab und ließen sich burch bie reichen Befoldungen (ein Genator hatte jährlich 25,000, ein Tribun 15,000, ein Gefetgeber 10,000 Franken) nur zu gerne verführen.

Da im Innern Frankreichs nicht ein einziger jakobinischer Aufstand gegen die neue Militärdictatur erfolgte und nur die royalistischen Chouans noch die Wassen führten, wandte Bonaparte
gegen die letztern nicht mehr die herben Mittel des Convents; sonbern Milbe und Güte an. Er ließ eine Anzahl Emigranten, die
bei Calais gescheitert und gefangen worden waren, wieder frei. Er
trug den Chouans und den aufständischen Edelleuten in der Bendée einen Wassenstülstand und Versöhnung an. Er erlaubte die
öffentliche Ausübung seder Religion, öffnete schon am 28. Dezember alle Kirchen wieder dem christlichen Gottesdienst,
ließ die bisher nur zum Sturmläuten gebrauchten Glocken wieber zum Gottesdienst läuten und befahl am 30. die seierliche Be-

stattung bes in Valence verstorbenen Papstes, ben man bis babin hatte liegen laffen, weil man ihn nicht driftlich, aber boch auch nicht undristlich hatte beerbigen wollen. Er schaffte ferner bie Feier des 21. Januar ab, des Unglückstages, an welchem ber Rö-nig hingerichtet worden war. Im Januar 1800 erlaubte er allen Emigrirten ungefrankt zurückzukommen, wenn fie fich von ber Emigrantenlifte wollten streichen laffen. Das waren allerbings geeignete Mittel, um ben royalistischen Aufstand zu bampfen. Schon im Januar legte baber Herr von Chatillon in ber Bendée bie Waffen nieber, befigleichen Herr von Bourmont in ber Bretagne. Ein Theil ber Chouans, der sich nicht fügen wollte, wurde von General Chabot bei Hennebon bestegt (27. Januar) und der junge Herr von Frotté, einer ber halsstarrigsten, erschoffen. Da unterwarfen sich endlich auch ber kühne Georges Cadoudal und Herr von Autichamp in ber Benbee. Der erfte Consul hatte ein solbatisches Wohlgefallen an biefer fühnen Partei, bie ben Jakobinern so viel zu schaffen gemacht hatte, und verschmähte es nicht, sich einige Mühe zu geben, um fie an feine Perfon zu attachiren. Er lud fie im Februar nach Paris ein und unterhielt sich mit ihnen aufs hulbreichste. Den gewaltigen Georges Caboubal zu gewinnen, gelang ihm aber nicht. Dieser Colosmensch schlug fic, nachdem er Paris wieder verlaffen, vor die Stirn, wie er habe so bumm fenn können, in Bonaparte's Cabinet bemfelben gegenüberzustehen, ohne ihn gleich zu packen und zu erwürgen. Dagegen machte ber erste Consul eine ihm fehr werthvolle Acquisition an bem Abbe Bernier, ber bisher bie Bauern in ber Bendee zum Rampf für Altar und Thron begeistert hatte, jest aber sich bereit finden ließ, im geheimsten Vertrauen Bonaparte's Unterhandlungen mit bem neuen Papft anzuknüpfen. Das große schöne Frankreich ber Kirche wieberzuerobern schien bem verständigen Abbs leichter mit Gulfe Bonaparte's als mit Gulfe Caboubals.

Wie das Landvolk hauptsächlich durch die Wiedereröffnung der Kirche befriedigt wurde, so der bürgerliche Mittelftand durch

Beisheit, mit welcher ber erste Consul die zerrütteten Finanzen ordnete und ben Credit herstellte. Das Directorium hatte ben Staatsbankerott maskirt durch Reduction der Staatsschuld auf den britten Theil, die s. g. Consolidirung des Sprocentigen Drittels. Aber auch diese Werthe waren tief gesunken. Bonsparte griff energisch ein, ertheilte gemessenen Besehl, was noch vom Staatsvermögen aus den Sänden der bisherigen Beauten und Lissennten zu retten sep, sestzuhalten, die betrüglich ausgestellten Anweisungen nicht noch zu honoriren und die Einnahmen mit äußerster Strenge zu überwachen. Da kehrte das Vertrauen zurück, die Rente stieg bedeutend und durch die französische Bankiers zu Stande brachte, wurde den Vereinigung von Pariser Bankiers zu Stande brachte, wurde der Credit bleibend gesichert.

Um gut regieren zu konnen, mußte ber erfte Consul nothmenbig bie Berwaltung vereinfachen und concentriren, baber die vielen berathenden Elemente, die durch die Revolution in die Vermaltung eingebrungen, und bie Volkswahlen, aus benen bie Besetzung ber Aemter hervorgegangen war, beseitigen. Stelle ber von unten gemählten und berathschlagenben Departemental-, Cantonal- und Communalversammlungen traten vom ersten Conful ernannte ausschließlich befehlenbe Beamte, im Departement ber Prafect, im Canton ber Unterprafect, in ber Gemeinbe ber Man war in gang Fraufreich bes vielen Rathschlagens und Schwagens von Bergen fatt geworben, ba fich überall nicht bie weisesten, sonbern bie Unverschämtesten im Rathe vorgebrangt und in ber allgemeinen Confusion nur ihren Privatvortheil gesucht hatten. Orbnung und Strenge war bas bringenbste Beburfnig Auch in ber Gesetgebung berrichte bie größte Bermirrung, weßhalb ber erfte Consul bamals icon bie Abfaffung ein= facher Gefetbucher einleiten ließ. - Im Tribunat allein zeigte fic einiger Wiberstand gegen bas rasche und befehlshaberische Berfahren des ersten Consuls. Er schrieb ben Tribunen die Zeit vor, binnen welcher fie ihre Ginreben beenbigt haben mußten. Dagegen erhob sich im Schoose bieses Staatskörpers Wiberspruch. Dem jungen Benjamin Constant, einem philosophisch-politischen Stutzer aus bem Eirkel ber Frau von Stasl, war es gelungen, ins Tribunat hineinzuschlüpfen, wo er begreiflicherweise unter ben einmal obwaltenden Umständen für die politische Freiheit lediglich nichts mehr erwirken konnte, wohl aber eine erwünschte Gelegens heit sand, sich durch seine Opposition einen Namen zu machen und alle die kleinen Eitelkeiten und Eisersüchteleten gegen den ersten Consul auszukramen, von denen seine Dame voll war. Bonaparte ließ ihn im Moniteur verspotten: "eine wirkliche Opposition (b. h. eine, die nur das geringste zu bewirken vermöchte) ist im Tribusnat nicht vorhanden, wohl aber gibt es in demselben Redner, die sich germe einen Namen machen möchten, ohne zu bedenken, daß nicht nutzloses Geschwätz, sondern nützliches Handeln auch ohne Wortmacherei das Verdienst und den Ruhm begründen."

In gleicher Weise wurde die Presse behandelt. In der neuen Constitution Frankreichs war von der Presse gar nicht die Rede. Die zahllosen Blut- und Schmutblätter der Revolution hatten das Zeitungswesen verächtlich gemacht und die einmal entzügelte Presse unaushörlich die kaum vom äußersten Schrecken erholte Bevölkerung wieder aufzustacheln und in Unruhe zu versetzen gesucht. Deshalb war es schon dem schwachen Directorium leicht geworden, sie unter dem Beisall und zur wahren Besriedigung des Volks zu zügeln und Bonaparte machte noch weniger Umstände mit ihr. Er dulbete nur noch 13 Zeitungen, die dem Interesse der Regierung entweder dienen oder wenigstens nicht zuwider sehn mußten. Ein Decret vom 17. Jan. 1800 verbot allen Blättern, die Regierung auf irgend eine Weise zu tadeln.

Großes Verbienst erwarb sich ber erste Consul um Reorganisation bes Schulwesens. Er gründete schon beim Antritt seiner Amtsgewalt die berühmte polytechnische Schule in Paris unter Monge's Leitung und ordnete das während der Revolution soch ganz untergegangene Schulwesen in der Hierarchie der Arimäre

und Secundärschulen. Man bemerkte, daß er darin nur das unmittelbar Rühliche lehren und die Jugend ausschließlich zum praktischen Leben herandilben ließ und auf alle die Weisheit, die in deutschen Schulen gelehrt wurde, als auf etwas blos. Formellet, Abstractes, aus der Wirklickeit theils in die nie existirende noch existirbare Idealweit der Philosophen Entrückendes, mithin eigentlich Unvernünftiges, gar keine Rücksicht nahm.

Gerade bamals war ber große General Bashington, ber Befreier Amerita's, gestorben, 15. Dez. 1799. Als bie Radridt bavon nach Paris kam, ließ Bonaparte Trauer anlegen und eine große Tobtenfeier veranstalten, theils um ben vereinigten Staaten von Rordamerita, die unter bem Directorium beleibigt worben waren, eine Genugthuung zu geben, theils um bie noch republifanisch gefinnten Franzosen bas unschulbige Schauspiel zweier im Namen ber Freiheit verbrüderter Nationen genießen zu laffen. Allein in ber Feftrebe, welche Fontanes bei biesem Anlag bielt, war ungleich mehr von Bonaparte als von Washington bie Rebe und murbe gefagt: "es gibt munderbare Manner, bie von Beit zu Beit auf ber Weltbühne mit bem Charakter ber Größe und ber Berricaft auftreten. Gine höhere und unbekannte Urfache fenbet sie, wenn es an ber Beit ift, um neue Reiche zu gründen ober bie Trümmer ber alten wieberherzustellen. Vergebens suchen biefe von der Vorsehung bezeichneten Männer bescheiben in der Menge gurudgubleiben, bie Sand bes Gluds reißt fie über jebes Sinberniß hinweg von Sieg zu Sieg. Eine Art übernatürlicher Begeifterung belebt alle ihre Gebanken, eine unwiberftehliche Bemegung theilt sich allen ihren Unternehmungen mit. Die Menge glaubt fle noch mitten unter fich und findet fle nicht mehr. Da erhebt sie ihre Blicke und findet sie auf der Höhe des Ruhms ftrablen."

Dem entsprach die ganze Haltung des ersten Consuls. Seine Macht und Größe und der Umfang der Tuilerien, die er bewohnte, verlangte schon eine Art von königlichem Hosstaat. Er führte in

seinen Umgebungen eine strenge Etifette ein, sowie in benen seiner Gemahlin. Die ersten Beamten ber Republik und ihre Frauen mußten fich barein finden und ben ftolzen Republikaner, ben freimuthigen Solbaten entschäbigten für biesen neuen Zwang ber Ruhm und bie sehr einträglichen Aemter. Einen ersten Anfang aristofratischer Auszeichnungen machte ber erfte Conful bamals burd Einführung ber foftbaren Ehrenfabel, bie er ben tapferften Rriegern feierlich überreichen ließ. Einen engeren Hofcirkel pflegte er auf bem schönen Lanbsit Malmaison zu versammeln, ben er bamals kaufte. Von biefem neuen Hofe gingen nun auch wieber neue Moben aus. Bei ben Herren verschwanden bie incronablen Formen und machten bem Glanz knapper Militär- und Civiluniformen Plat. Das Haar begann um biese Beit ganz furz abgeschnitten zu werben, wie man es an römischen Kaiserköpfen sieht. Solche f. g. Titusfopfe trugen fogar eine Beit lang bie Damen, aber gum Nachtheil ihrer natürlichen Schönheit, weßhalb biese Mobe balb wieber abkam. Dazegen erhielten fich bie aus Aegypten mitge= brachten kleinen koketten Turbane ber Damen viel langer. Das Costume murbe burchweg anständiger, Bonaparte litt die Nubitäten der Madame Tallien nicht mehr. Auch hielt er streng darauf, daß die Frauen mit ihren Männern kamen, eine Neuerung, die ihm eben so sehr zur Ehre gereicht, als sie von benen verspottet wurde, die an die Lüderlichkeit bes alten Hofes gewohnt maren.

Indem der erste Consul binnen wenigen Wintermonaten Frankreich im Innern eine andere Gestalt gab, benutite er zugleich die
durch die rauhe Jahreszeit gebotene Wassenruhe, das Interesse
Frankreichs nach allen Seiten hin durch Unterhandlungen mit den
auswärtigen Mächten zu fördern. Außer Spanien, welches der Friedensfürst immer noch ganz nach französischen Zwecken regierte,
war damals nur Preußen der französischen Regierung befreundet,
hatte jedoch seine Ansprüche auf Cleve erneuert und sogar ein Geer
am Rhein aufgestellt, um seinen Nuzen zu wahren, salls die Deserreicher und Russen siegerich in Frankreich eingedrungen wären.

Bonaparte fah bas für keine feinbliche Demonstration an und fanbte feinen Liebling, ben gemeffenen und achtungeinflößenben Duroc, ber gang gum König paßte, nach Berkin, um ben König ber innigsten Freunbschaft zu verfichern. Duroc bezaheberte alle Bergen und ber König fagte, indem er ihn seinem Dofe vorftellte: "es ift ber Freund bes größten Mannes, ben ich kenne." Betruglich bat ber erfte Conful, Preugen mogs bas Schieberichteramt in Europa übernehmen und ben erfehnten Frieben berbeiführen. Defterreich felbft bot er Frieben an, aber nur auf Grund bes Friebens von Campo Formio. Der alte Thugut war indes nicht geneigt, ibm die Lombarbei wieber abzutreten und hielt Frankreich für fo gerrattet, bag er nicht zweifelte, Delas merbe im nachften Frabjahr flegreich in die Brovence einbringen. Auch an ben König von England forieb ber erfte Conful eigenhandig und bot ihm Frieben an, biefe breifte Form aber miffiel in London, die Antwort wurde nur vom englischen Ministerium an bas frangofische gerichtet unb war ablehnenb und beleibigenb: "Seine britische Majestät könnte keinen Frieden schließen, so lange Frankreich unter ber Berrschaft einer jebe gesellschaftliche Orbnung umftogenben Regierungsgewalt stebe und bie Bourbons noch nicht auf ben Thron zuruckgeführt sepen." Man hat biese Animosität beklagt, ba sie bie Fortsetzung eines Rriegs herbeigeführt, in welchem Frankreich nur noch immer mächtiger wurbe. Erzherzog Karl war ausbrücklich gegen ben Rrieg, weil er nur Mieberlagen voraussab, weßhalb er auch kein Commando erhielt. Es war von ber Vorsehung beschloffen, bas Uebergewicht Frankreichs auf bem Festlande bis zum Aeußersten ber Unnatur gelangen zu laffen. Bonaparte felbft batte aber auch burch Burudführung bes frangöftichen Gebiets auf bas naturliche Maag ben Frieden nicht herftellen können. Er konnte nichts von bem aufgeben, was Frankreich einmal errungen hatte, ohne fich um alle Achtung zu bringen. Somit mußten benn bie eisernen Loofe bes Rriegs abermals geworfen werben und niemand freute sich barüber

mehr als Bonaparte, beffen Genie immer nur im Kriege sein mahres Element wieberfanb.

Die französische Armee war burch bie ungeheuern Verlufte im porigen Jahre fehr herabgekommen. Maffena hielt fich mit noch 36,000 Mann in Genua und Mizza, Brune ftand mit 16,000 Mann in Holland, bie Hauptarmee am Rhein murbe auf 130,000 Mann gebracht, um in geraber Richtung in's Berg von Defterreich vorzubringen. Bonaparte brachte ein großes Opfer, inbem er Moreau zum Oberbefehlshaber ber Hauptarmee ernannte und sich die Anführung einer nur 40,000 Mann ftarken und erft in ber Bilbung begriffenen Reservearmee vorbehielt, die zu Dijon gebildet werben sollte. Er brauchte die List, in Dijon selbst nur wenige Recruten zu versammeln und exerciren zu laffen, um bie babin abgefanbten Spione bes Auslandes glauben zu machen, bie Refervearmee fen nur eine Fiction, um bem Ausland zu broben. Unterbeß wurde aber biese Armee wirklich im tiefften Geheimniß aus allen Theilen ber Republik zusammengezogen und nach ben Allpen birigirt. — Die Defterreicher hatten 110,000 Mann unter Melas in Italien, die burch 20,000 Meapolitaner und burch 22,000 Engländer, beren Landung man bei Toulon erwartete, noch verstärkt werben follten, und 109,000 Mann unter Kray am Rhein, zu benen noch 20,000 Mann Reichstruppen kommen follten. Ihre schwächste Stellung war mithin biesseits, ihre stärkste jenseits ber Alpen, mährend im Gegentheil bie französische Macht, die in Deutschland operiren sollte, viel stärker mar als die für Italien bestimmte. Der erste Consul verlangte baber mit Recht, Moreau solle ihm, so wie er vom Rhein aus vorbringe, den im Bergkriege so geubten General Lecourbe mit 25,000 Mann nach Italien zu Hülfe schicken. Das geschah aber nicht. Moreau nahm eine so eifersüchtige Stellung Bonaparte gegenüber ein und wibersprach beffen Wünschen so eigenfinnig, daß man voraussetzen muß, er habe eine sehr starke Partei unter ben Offizieren und unter ben noch republikanisch gefinnten Truppen gehabt, von benen ber größte Theil an Moreau, Jourban, Hoche ic., aber nicht an Bonaparte gewöhnt war. Um so genialer erscheint es vom ersten Consul, daß er es unternahm, mit einem keinen heer mehr auszurichten, als Moreau mit seinem großen.

Moreau führte fein heer am 25. April an bret Stellm über ben Rhein, bei Strafburg, Altbreifach und Bafel, taufcht aber Rray, ber ben Hauptangriff von Strafburg aus erwartete und feinen rechten Flügel bis Mainz ausgebehnt hatte. ließ bie Colonne von Rehl aus søgleich wieber abschwenken, umging ben linken Flügel Kraps am sublichen Rante bes Schwarzwalbs und concentrirte feine ganze Macht am Bobenfee. \*) Dabin mußte nun auch Kray so schnell als möglich umwenden, erlitt aber, wo er fich ben Frangosen entgegenwarf, Dieberlagen, fo bei Engen am 3. Mai, bei Mößfirch am 5., und nachdem er fich gegen bie Donau zurudgezogen, wieber bei Biberach am 9. Das Glud, bas er früher in Italien hatte, schien ihn ganglich verlaffen zu haben. Er zog fich in eine feste Stellung bei Ulm zuruck. Sier wagte ihn Moreau nicht anzugreifen, umging ihn aber wieber und nahm Augsburg ein, wo er blieb, um bie Ereigniffe in Italien abzuwarten, wohin er trop Bonaparte's bringenben Borstellungen nicht Lecourbe mit 25,000, fonbern Moncen mit nur 18,000 Mann burch bie Schweiz über bas St. Gottharbgebirge abgehen ließ. Nach Wien wagte Moreau nicht vorzubringen, ba er Rray noch im Rucken hatte, aber auch biefer unternahm nichts.

In Italien hatte Melas die Feindseligkeiten schon am 6. April wieder eröffnet, Massena nach Senua zurückgeworfen und Suchet von ihm getrennt. Die Truppen Massena's waren seit fünf Monaten ohne Sold geblieben und in dem verheerten Sebirgslande ohne Lebensmittel. Alle Zufuhr von der Seeseite her

<sup>\*)</sup> Damals wurde die uneinnehmbare Felsenfeste Hohentwiel, die im dreißigsährigen Kriege viele Jahre lang ganzen Armeen tropte, von dem württembergischen Commandanten Bilsinger aus Feigheit den Franzosen ohne Schuß überliesert.

war burch die englischen Schiffe und von ber Landseite her burch die Desterreicher unter General Ott abgeschnitten, ben Melas vor Genua zurückließ. Der erste Conful versprach Maffena balbigen Entsat und feuerte ben Muth ber mit ihm eingeschloffenen Truppen burch eine schöne Proclamation an, in ber er sie an ihre Siege vom Jahr 1796 erinnerte und fie zur Ausbauer ermahnte: "Disciplin sen bas erfte Erforberniß eines echten Solbaten, Tapferkeit erst das zweite." Massena machte am 30. April einen glän= zenben Ausfall, konnte aber nicht burchbrechen und blieb in Genua gebannt. Unterbeß trieb Melas bas kleine Corps von Suchet trop bessen geschickter Gegenwehr vor sich her, schlug ihn am 7. Mai, nahm am 11. Nizza, am 15. Savona ein und war im Begriff, in die Provence einzubringen und seine Vereinigung mit ben Engländern, die noch auf der Insel Minorca warteten und bei benen sich auch Pichegru befand, zu bewerkstelligen, als ihm unerwartet die Kunde wurde, eine französische Armee habe in seinem Rücken bie Alpen überstiegen und bebrobe Mailanb. Er hielt bie Reservearmee bei Dijon für eine Fabel und glaubte, es konne fich höchstens von kleinen französischen Corps hanbeln, bie eine Demonstration machen wollten, um ihn von ber Provence abzuziehen.

Aber es war Bonaparte selbst, ber im tiefsten Geheimniß seine geniale Operation ausgeführt hatte. Während Monceh über ben Gotthard ging, um in die Ebene der Lombardei hinabzusteisgen, schickte der erste Consul von seiner Reservearmee drei kleinere Abtheilungen, je von 4—5000 Mann, die eine unter Bethancourt über den Simplon, die andere unter Thurreau über den Mont Cervin, die dritte unter Chabran über den kleinen St. Bernhard eben bahin, er selbst aber ging mit 35,000 Mann über den großen St. Bernhard. Lecourde hatte gerade damals einen vom ersten Consul mit großem Lob erwähnten Plan für den Gebirgskrieg versaßt, worin er den Grundsatz geltend machte, die Berge würden von den Thälern aus beherrscht, jede vom Hochgebirge herabsteisgende Colonne sen müde und könne vom Thal aus am sichersten

abgefaßt, gefangen ober vernichtet werben. Hätte Melas nach die sem Plane gehandelt, so würde er bei der Ueberlegenheit seinen Streitkräfte leichte Mühe gehabt haben, sämmtliche vom Schue der Alpen durch enge Thäler herabsteigenden französischen Colonnen aufzufangen und einzeln aufzureiben. Ihm war indeß der kühne Operationsplan der Franzosen nicht bekannt und er hatte zu wenige Truppen in seinem Rücken an den Ausgängen der Alpenpässe und zu weit von denselben entsernt aufgestellt, die sich sämmtlich überraschen ließen.

Der Weg bes erften Consuls führte burch Wallis über Martinach und St. Pierre. Hier erft beginnt bie mubevolle Steigung auf engen Fußpfaben über ben St. Bernharbsberg und enbet auf ber italienischen Seite abwärts bei bem Dorfe St. Remp, in einer Länge von zehn Wegftunden. Berthier wurde vorausgeschickt, um in St. Remy alles aufzunehmen, was über ben Berg kame, und die Ordnung bes Jugs herzustellen. Bonaparte selbst blieb in Martinach, bis alles hinüber war. In St. Pierre begann bas Auseinanberlegen ber Geschütze und Munition, ba auf ben gefährlichen Pfaden nur Saumthiere und Menschen passfren konnten. Die Kanonenläufe wurden in hohle Baumftämme gelegt und mit großer Anstrengung vieler Menschen fortgeschleift. Alle frangofifchen Geschichtschreiber rubmen ben Gifer, mit welchem bie Golbaten biefe fcmeren Laften bergauf und bergab gefchafft batten, an ben schwierigsten Stellen burch friegerische Musik angefeuert. Daneben gebenken fie auch ber Wallifer Landleute, bie um reichen Lohn babet geholfen hatten, und Gourgaub malt fogar eine ruhrenbe Ibylle aus. Als Bonaparte nämlich \*) ber Armee nachfolgend das Gebirge zuletzt überstieg, habe ihm sein treuherziger Führer, ein junger Bauer, geklagt, er seh zu arm, um sein ge=

<sup>\*)</sup> Auf einem Maulesel mit langsamen und sichern Schritten, nicht auf einem bergauf galoppirenden Rosse, wie Maler David, jest ein Schmeichler Bonaparte's wie früher Robespierre's, ihn als Bezwinger der Alpenwelt dargestellt hat.

liebtes Mädchen heirathen zu können, und ber erste Consul habe ihm barauf ein Gütchen kaufen lassen und seine naiven Wünsche in Erfüllung gebracht. \*) Das Kloster und Hospiz auf der Höhe des St. Bernhard war reichlich mit Lebensmitteln versehen worden, und hier ruhten alle Bataillone an wohlbesetzten Tafeln aus. Heiteres Wetter begünstigte den Uebergang, der vom 16.—20. Mai währte und mit sehr geringem Verlust bewerkstelligt wurde.

Die italienische Seite war von ben Defterreichern nicht besett. Die wenigen Croaten, die sich in Aosta befanden, wurden leicht vertrieben. Nur bas kleine Fort Bard sperrte ben Weg. Eine Handvoll Desterreicher hielt hier die ganze französische Armee auf, denn ihre Kanonen schleuberten einen Hagel von Kartätschen auf die einzige Straße des Thales. Der ganze Zug hielt an, bis Bonaparte selber nachkam. Auch er konnte hier, da ein wüthender Sturm auf das Fort mißlang, nichts ausrichten und mußte die ganze Armee abermals auf einem schmalen Fußpfabe über den Berg von Albaredo geben laffen, auf bem aber bas Geschüt nicht folgen konnte. Doch gelang es ben unerschrockenen Artilleriften, die Straße mit Mist und Matragen zu belegen und im Dunkel der Nacht so leise und unbemerkt als möglich ihre Stücke an dem gefährlichen Fort vorbeizuführen. Die Oesterreicher seuerten zwar hestig, trasen aber doch nur verhältnismäßig wenig Geschütze, Menschen und Pferde. Mittlerweile hatte der Vortrapp der Franzosen unter Lannes bie 9000 Defterreicher, bie unter Habbit in ber Nähe von Aosta gar nicht ahnten, wer über die Alpen käme, bereits zurückgeschlagen. In benfelben Tagen jagte Moncey ben eben so überraschten Qukassovich, ber mit 10,000 Mann bie

<sup>\*)</sup> Hinter solcher Poesse verbirgt sich oft eine sehr rauhe Wirklichkeit. Wenigstens von Moncey's Zug über ben St. Gotthard berichtet ber Schweiszer Geograph Ebel, die Franzosen hätten auf die roheste Weise das Lands volk, selbst Weiber und Kinder, zu ihren Lastträgern gemacht und wie Wieh mishandelt, was oft zu blutiger Gegenwehr oder zum freiwilligen Sturz in die Abgründe geführt habe.

abgefaßt, gefangen ober vernichtet werden. Hätte Melas nach bie sem Plane gehandelt, so würde er bei der Ueberlegenheit seine Streitfräfte leichte Mühe gehabt haben, sämmtliche vom Schne der Alpen durch enge Thäler herabsteigenden französischen Colonnen aufzufangen und einzeln aufzureiben. Ihm war indes de kühne Operationsplan der Franzosen nicht bekannt und er hatt zu wenige Truppen in seinem Rücken an den Ausgängen der Alpenpässe und zu weit von denselben entsernt aufgestellt, die sie sämmtlich überraschen ließen.

Der Weg bes erften Consuls führte burch Wallis über Ma tinach und St. Pierre. Hier erft beginnt bie mubevolle Steigm auf engen Fußpfaben über ben St. Bernharbsberg und enbet a ber italienischen Seite abwärts bei bem Dorfe St. Remp, in ein Länge von zehn Wegftunden. Berthier murbe vorausgeschickt, u in St. Remy alles aufzunehmen, was über ben Berg fame, m die Ordnung bes Bugs herzustellen. Bonaparte felbst blieb Martinach, bis alles hinüber war. In St. Pierre begann be Aluseinanberlegen ber Geschütze und Munition, ba auf ben gefah lichen Pfaben nur Saumthiere und Menschen passtren konnte Die Kanonenläufe wurden in hohle Baumftamme gelegt und m großer Anstrengung vieler Menschen fortgeschleift. Aue frango fchen Geschichtschreiber ruhmen ben Gifer, mit welchem bie Go daten biese schweren Lasten bergauf und bergab geschafft batte an ben schwierigsten Stellen burch friegerische Dusik angefeuer Daneben gebenken sie auch ber Walliser Lanbleute, bie um reich Lohn babei geholfen hatten, und Gourgaub malt fogar eine rul rende Ibylle aus. Als Bonaparte nämlich \*) ber Armee nad folgend bas Gebirge zulet überstieg, habe ihm fein treuberzig Führer, ein junger Bauer, geklagt, er sen zu arm, um fein ge

<sup>\*)</sup> Auf einem Maulesel mit langsamen und sichern Schritten, nic auf einem bergauf galoppirenden Rosse, wie Maler David, jest e Schmeichler Bonaparte's wie früher Robespierre's, ihn als Bezwinger d Alpenwelt dargestellt hat.

Qukassovich an die Etsch floh und andere österreichische Truppen in Mantua, Benedig, Toscana und Rom standen. In dieser Zer= streuung befand sich die große öfterreichische Armee, so daß Melas Mühe hatte, nur 30,000 Mann schnell genug bei Alessandria zu sammeln, als Dit, ber aus Genua kam, schon am 9. Juni von Lannes bei Montekello eine Schlappe erlitt und Melas selbst von einer ber seinigen ungefähr gleich starken Armee bes ersten Consuls am 14. Juni in ber weiten Ebene von Marengo angegriffen wurde. In dieser Schlacht bewährte sich ber starke Muth ber Desterreicher noch einmal aufs glänzenbste. Insbesondere bie Truppen Otts schlugen alles vor sich nieder, zuerst bas Corps von Victor, bann bas von Lannes, enblich felbst bie französische Garbe. Der erste Consul zog sich zum erstenmal in offener Schlacht zurück und ein Theil seiner Truppen war aufgelöst und in voller Flucht. Da erschien Desaix, ber eben aus Alegypten angekommen war, mit einer frischen Division voller Kampsbegier, und un= glücklicherweise hatte ber alte Melas, bem zwei Pferbe unter bem Leibe erschossen worben waren und der selbst verwundet und sehr ermudet war, sich nach Aleffandria begeben und ben Generalen Ott und Bach bie Verfolgung ber Franzosen aufgetragen. Ott auf bem linken Flügel trieb ben Feind vor sich her, ohne Wiberstand zu finden. Bach auf dem rechten wurde bagegen plötlich von einer versteckten Batterie mit Kartatschen beschoffen und von Desaix aufs heftigste angegriffen. Desaix stel zwar töbtlich von einer Rugel getroffen an bemselben Tage und fast in berselben Stunde, wie Kleber in Kairo, \*) aber Kellermann setzte seinen Angriff fort und brachte, ba Zach von seinem wilden Rosse fortgeriffen und gefangen wurde, die führerlosen Desterreicher in die

<sup>\*)</sup> Er hatte ben Tob geahnt und am Abend vor der Schlacht zu seis nem Abjutanten gesagt: "es ist schon lange, daß ich mich nicht mehr in Europa geschlagen habe. Die Rugeln kennen uns nicht mehr. Es dürste uns wohl etwas zustoßen." Der erste Consul ließ ihm ein Denkmal auf dem großen St. Bernhard errichten.

r

größte Verwirrung. Bonaparte erholte sich nun schnell von ber Bestürzung seiner ersten Nieberlage und trieb von den stücktigen Deerestheilen wieder vorwärts, so viel er vermochte. Ott sam zu spät, die Schlacht herzustellen, die Flüchtlinge des rechten sich gels stürzten sich auf ihn und rissen ihn mit fort. So wurde eine von den Desterreichern gewonnene Schlacht nach wenigen Stunden wieder rerloren.

Melas hatte fich feitsmarts zurudziehen konnen nach Toscana, gab aber voreilig alles verloren und capitulirte schon am 15. Dn erste Consul bewilligte ihm freien Abzug mit allen feinen Truppen und erhielt bagegen Genua und alle Festungen in Piemont und ber Lombarbei, Peschiera und Mantua ausgenommen, hatte mithin alles wiebergewonnen, mas seit bem Frieben von Campo Formio burd Sumarow für die Franzosen verloren gegangen mar. eilte nach Mailand zurud, wo er am 18. einem feierlichen Te deum in bem prachtvollen, gang aus weißem Marmor, aber in gothischem Styl erbauten Dome anwohnte, inbem er ausbrücklich bemerkte, er thue es, "möchten bie Atheisten in Paris bavon fagen, mas fle wollten." Auch ließ er bie gesammte Geiftlichkeit zu fich entbieten, versicherte sie seiner kirchlichen Gefinnungen und ließ ben Papft, ber bamals gerade aus Venedig, wo er gewählt worben war, nach Rom reiste, auf's ehrerbietigste und wohlwollendste begrüßen. verließ er Mailand und reiste über Turin und Lyon nach Paris zurud. Ueberall auf seinem Wege sammelte sich bas Wolk voller Neugier und Staunen, ben Unüberwindlichen zu sehen, ber schon wieber mit einem Blitfcblag Defterreichs Macht zertrummert hatte. Seine Reise war ein langer Triumphzug, aber nirgends war bas Volk so stürmisch, die Freude so aufrichtig, wie in Lyon. gewerbfleißige Stadt glaubte nicht anbers, als ber erfte Conful, der seiner Proclamation zufolge nur ben Frieden erkämpfen wollte, habe ihn nun erkampft und jest beginne unter biefem neuen Augustus auch ein augusteisches Zeitalter langer Ruhe und blühenben Wohl= standes. Paris wollte hinter bem Enthusiasmus Lyons nicht zurückbleiben; alles empfing ben ersten Consul mit lauter Bewunderung, zum Theil friechender Schmeichelei, alles huldigte seinem Genie. Man gab ihm Feste und Illuminationen, präcktiger als je unter dem alten Königthum. "Paris schwamm in Feuer." Doch ist hinterher bekannt worden, daß Fouché bereits seine Maßregeln getrossen hatte sür den Fall einer Niederlage des ersten Consuls. Man huldigte nicht der Weisheit, sondern lediglich der Stärke und dem Glück Bonaparte's. Es gab noch viele, die es lieder gesehen hätten, wenn er bei Marengo wäre geschlagen worden. Ihre Freude war erkünstelt. Fouché bezeichnete dem Sieger dieselben Personen als Verschworene, mit denen er sich veradredet hatte, was zu thun seh, wenn der erste Consul nicht als Sieger heimkäme. Bei der Armee jedoch und bei der großen Mehrheit des Volks war die Begeisterung für Bonaparte aufrichtig und das Vertrauen, das man in ihn sehte, unbegrenzt.

Auch Moreau hatte die Feintseligkeiten wieder eröffnet und Krap am 19. Juni bei Hochstädt zurückgetrieben, \*) als die Capi-tulation von Melas auch einen Waffenstillstand in Deutschland (zu Parstorf am 15. Juli) nach sich zog. Duroc ging nach Wien, um über den Frieden zu unterhandeln. Die Engländer, deren Landungs-plan nun nicht mehr aussührbar war, machten lange Gesichter.

Bonaparte benützte seinen Sieg vor allem, um dem russischen Kaiser interessant zu werden und ihn wo möglich zum Allierten zu gewinnen. Noch befanden sich etwa 8000 in Italien, Holland und der Schweiz gesangene Russen in Frankreich. Der erste Consul ließ sie neu kleiben, auf's schönste bewassnen und von russischen Generalen frei in die Heimath führen. Das schmeichelte dem Kaiser bergestalt, daß er dem ersten Consul mit Worten der Bewunderung

<sup>\*)</sup> In einem der kleinen Gesechte, welche dieser Schlacht folgten, siel der damals berühmte Latour d'Auvergne, den der erste Consul ausdrücklich zum "ersten Grenadier der französischen Armee" ernannt hatte, weil er, obgleich ein vielsach verdienter und ausgezeichneter Mann, die Sonderdarskeit hatte, Gemeiner bleiben zu wollen.

und marmften Freundschaft antwortete und ihm von freien Studen ein Bunbniß gegen bas treulose England anbot. Bonavarte tra ihm die Insel Malta ab, die sofort von Ruffen besetzt werben sollt; was aber verzögert murbe. Paul I. hatte als Protector bes Malteser orbens gegen die Besitznahme ber Insel burch bie Franzosen protestit und fic am 27. Oct. 1798 von ben zersprengten Rittern selft jum Großmeister bes Orbens mahlen lassen, nachbem icon vorbn ein russisch polnisches Großpriorat bem Orben zugestanben met. Dag er ber griechischen und nicht ber fatholischen Rirche angehörte, barüber sah man hinweg. Der Orben mählte ihn und er hatte gern Malta erworben als eine feste Station für feine Seemacht, mit ber er im Mittelmeer eine Rolle spielen wollte. Bonaparte aber legte keinen Werth mehr auf Malta, weil er es gegen bie Engländer boch nicht behaupten konnte, Ruflands Allianz aber um so gewisser wurde, als biefe Macht wegen ber Infel mit England in Conflict fommen mußte.

Trot allen Bemühungen, auch Defterreich von England gu trennen, gelang es bem erften Conful boch nicht. Die Friebensunterhandlungen zogen sich sehr in die Länge. Der alte Thugut trat zwar jett endlich ab, allein sein Nachfolger Graf Lehrbach, berselbe, ber ben Raftabter Gefanbtenmord eingeleitet, war ein noch bittererer Feind Frankreichs. Die Engländer wandten alles an, um Defterreich zu neuen Kriegsanftrengungen zu vermögen. Sie versprachen die Truppen, die immer noch auf der Insel Minorca lagen, in Livorno zu landen. Der öfterreichische General Sommariva sollte Toscana in die Waffen rufen. Aber Bonaparte kam ihnen zuvor und ließ eine französische Armee unter Dupont in Toscana einrücken, im November. Die Stadt Arezzo, schon früher eine ber feurigsten im Rampfe gegen die Franzosen, erhob sich zur Unzeit, war von ben Desterreichern nicht unterflützt und fiel nach einer furchtbaren Gegenwehr in die Gewalt ber von Cara St. Chr befehligten französischen Solbaten, die auf's greulichste morbeten und plünderten. Nunmehr begann auch ber Krieg wieder in Deutschland. Der lange Aufenthalt Moreau's in Bayern koftete biefem Lanbe und dem dahinter liegenden Schwaben schwere Opfer. Bayern mußte ihm monatlich 900,000 Gulben zahlen. Regensburg wurde um 250,000 Gulben gebranbicatt, ungerechnet bie Requisitionen von Pferben und Proviant. \*) Als ber Krieg wieber ausbrach, befehligte die Desterreicher nicht mehr Krap, \*\*) sonbern des Kaisers Bruber, ber erft 18jährige Erzherzog Johann unter Leitung bes alten Feldzeugmeisters Lauer, ber Moreau's linken Flügel bei Ampfing am 1. Dezember faßte und zuruckschlug, aber in ben tiefen Walb von Hohen linden eindringend am 3. von Moreau, ber ihm hier einen hinterhalt gelegt hatte, unter einem furchtbaren Schneegestöber total geschlagen wurde. Die Desterreicher verloren hier 7—8000 Tobte und Verwundete, 12,000 Gefangene und 87 Ranonen. Sie flohen über Salzburg zurud und ber erfahrenere Erzherzog Karl übernahm ihr Commando, schloß aber schon am h. Weihnachtstage zu Steher einen neuen Waffenftillftanb, nachbem die flüchtige Armee noch einmal an der Salza und Traun ereilt und hart mitgenommen worben war und auch ein kleines öfter-

<sup>\*)</sup> In Regensburg wimmelte es von Pferden aus Schwaben. Die Spießbürger dieser Reichsstadt konnten immer noch nicht begreisen, wie es möglich sey, daß der geweihte und geseite Sit des Reichstags von Franzosen ungestraft sollte gebrandschatt werden und die Reichstagsgesandten waren noch so in ihrer alten Etikette vertieft, daß sie die schönen Bürgersfrauen, welche die französischen Ossiziere zum Ball sühren wollten, nicht dulbeten.

<sup>\*\*)</sup> Kray war durch Hossintriguen entsernt worden, Erzherzog Karl wollte wegen derselben Intriguen gar nicht mehr zur Armee gehen. Die tapsern Soldaten, ihrer hochgeehrten Führer beraubt und in der Verpflesgung vernachläßigt, wagten zu murren. Kaiser Franz mußte selbst ins Lager gehen, um zu beruhigen. Aber er brachte den verhaßten Grasen Lehrbach mit. Ein Grenzerregiment sollte decimirt werden, doch wurden nur 4 Mann gehenkt und 30 mußten Spießruthen lausen. Am schlechten Zustand der Armee wurde nichts gebessert.

reichisches heer unter Klenau am 18. bei Nürnberg von Augenen geschlagen worden war.

Durd biefe ichnelle Wieberkehr ber Baffenrube war ein Unite nehmen überflüffig geworben, bas gleichwohl unter ben fdwierigfta Umftanben ausgeführt wurde. Dacbonalb nämlich führte 12,000 Frangofen in ber hartesten Binterfalte und im tiefften Sonee über ben Splugen, um bie Armee in Italien zu verftarken, bie nach bei ersten Consuls Abreise Brune befehligte. Der Sonee polfterte bie Felsen aus und erleichterte insofern ben Uebergang, als man nur nöthig hatte, Schritt für Schritt eine Gaffe burch ihn zu bahnen. Aber Schneefturme und Lawinen machten ben Weg im bodften Grabe gefährlich und einmal wurde eine Halbbrigabe ganz auseinanbergesprengt und hundert Solbaten im Schnee begraben. Nach: bem sich Machonalb glücklich mit Brune vereinigt hatte, erfturmten beibe in ben Weihnachtsfeiertagen die Minciolinie, ba traf bie Nachricht vom Waffenftillftanb in Deutschland ein und beibe Generale schlossen mit bem ihnen gegenüberstehenben öfterreichischen General Bellegarbe auch ben ihrigen ab.

Der Friede zwischen Frankreich und Desterreich sollte nun besinitiv zu Luneville abgeschlossen werben, wo Bonaparte's Bruber,
Ioseph, mit Herrn von Cobenzl eifrig unterhandelte, und kam schon
am 9. Februar 1801 zu Stande. Desterreich behielt in Italien
nur das Gebiet von Venedig bis zur Eisch, bekam noch die Bisthümer Tribent und Brixen, gab aber Toscana und Modena, so
wie die Festung Mantua aus. In Deutschland verlor es den Breisgau, mit dem der Herzog von Modena entschädigt werden sollte,
die Grafschaft Falkenstein und das Frickthal, worüber Bonaparte
bald anderweitig rersügte, das Erzbisthum Salzburg und Bisthum
Passau, womit (nebst dem Bisthum Eichstädt) der Großherzog von
Toscana entschädigt werden sollte. Im übrigen anerkannte Desterreich die cisalpinische nebst den übrigen von Frankreich um sich her
organissirten Tochterrepubliken. Das deutsche Reich wurde weniger
als se beachtet. Desterreich werlangte nur, das alle Festungen aus

rechten Mheinufer von den Franzosen geräumt würden. Bonase gab es unter der Bedingung zu, daß diese Festungen geschleift den, damit sie den Deutschen nicht zum Stützunkt gegen Frankbienen könnten. So schleift sie selbst, antwortete Desterreich, Bonaparte ließ alle Festungswerke von Düsseldorf, Ehrenbreits, Kastel (bei Mainz), Kehl (bei Straßburg), Philippsburg und reisach durch Pulver sprengen.

## Elftes Buch.

## Der erfte Consul und der Weltfrieden.

Erst burd bie Schlacht bei Marengo und burch ben Frieben von Luneville war bie Consularregierung in Frankreich fest begrünbet worden. Bonaparte hatte bas Berfprechen, ber Belt ben Frie ben ju erobern, burd Beenbigung bes Lanbfriegs erfüllt; es blieb nur noch ber Geefrieg mit bem unversöhnlichen England übrig. Auf blefes England malgte Bonaparte alle Schulb, indem er fortmabrend behauptete, er felbst wolle nur ben Frieben. von England war ein bauerhafter Frieden auf bem Festlande icon bestalb unmöglich, weil fich Frankreich bereits auf eine unnaturliche Alleise ausgebehnt hatte und bas Gleichgewicht ber Nationen ungebührlich fiorte. Rothwendig mußte einmal die Zeit kommen, in welcher Deutschland bas frangofische Joch vom Raden warf und Die verlorenen Provinzen wiedernahm, die Beit, in der Italien fic seiner frangofischen Beiniger wieber entledigte und Spanien bie tiefe Gomad feiner Abbangigkeit von Frankreich empfand und nicht mehr bulbete. Bonaparte verlangte zu viel, wenn er einen Krieben unter ber Bebingung ber frangösischen Uebermacht wollte, und taufote fic, wenn er ihn je auf eine langere Dauer für mög-114 bielt. Auf ber anbern Seite ift eben fo unleugbar, bag England ibm bon gewünschten Bormanb gelieben bat, feine unnaturPräponderanz auf dem Festlande zu rechtsertigen und immer er auf Kosten der übrigen Staaten auszudehnen. England nicht nur ihn und seine unmittelbaren Bundesgenossen an, ern auch neutrale Mächte, theils um sie wirklich seinem Einzu entziehen, theils um sie nur unter diesem Vorwande ihrer ten zu berauben und ihren Handel zu zerstören. Bonaparte die nun auch seinerseits, die Neutralen schizen und dem engen Einsluß entziehen zu müssen und so wetteiserten beibe, Engund Frankreich, ihre Krallen nach allen Seiten auszustrecken, unter dem Schein der Schuzleistung Wölker zu berauben und mterdrücken. Europa glich in jener Zeit dem todten Stier, den sich Leopard und Abler zanken, während sie zugleich ihn sich selbst zersteischen. Beiden kam es zu Statten, daß Desterbei großer Energie und einem ausdauernd tapfern Volke sast er nur schlechte Minister und Generale hatte, welche die beste verdarben und die schönsten Mittel vergeudeten; daß Preuzin einer unglaublichen Passivität verharrte und Rußland sein tem beständig wechsette.

Der erste Consul gab seinen Friedensversicherungen dadurch jeduck, daß er in Frankreich selbst immer mehr zur allgemeinen söhnung der Parteien, zur Hebung des Wohlstandes und zum meinen Glück beitrug. Vor allem andern setzte er seine Unnidungen mit dem Papst fort, um seiner Friedenspolitik die söse Weihe zu geben. Nach der Art, wie er sich in Aegypten Islam gegenüber verhalten hatte, war man allerdings geneigt, einer Sorgsalt für die Kirche nur Heuchelei und politische Bezung zu sehen. Allein er war Staatsoberhaupt und übte als es nur eine Pslicht und einen Act der Gerechtigkeit und Weiszaus, indem er dem französischen Bolke bessen alte Kirche und mäßige Priester zurückgab. Er handelte dabei entschieden volkszilich, wie der Ersolg bewiesen hat. Als der Convent den nsinnigen Beschluß faßte, die Kirche Iesu Christi in demselben ien zerstören zu wollen, in welchem sie zuerst während der

## Elftes Buch.

## Der erfte Consul und der Weltfrieden.

Erft burch bie Schlacht bei Marengo und burch ben Frieden von Luneville war bie Consularregierung in Frankreich fest begrünbet worben. Bonaparte hatte bas Berfprechen, ber Belt ben Frie ben zu erobern, burch Beenbigung bes Landfriegs erfüllt; es blieb nur noch ber-Seefrieg mit bem unversöhnlichen England übrig. Auf bieses England wälzte Bonaparte alle Schulb, indem er fortwährend behauptete, er felbst wolle nur ben Frieden. von England war ein bauerhafter Frieden auf bem Festlande icon beghalb unmöglich, weil fich Frankreich bereits auf eine unnaturliche Weife ausgebehnt hatte und bas Gleichgewicht ber Nationen ungebührlich ftorte. Nothwendig mußte einmal die Beit kommen, in welcher Deutschland bas frangösische Joch vom Racken warf und bie verlorenen Provinzen wiebernahm, bie Beit, in ber Italien sich seiner frangösischen Beiniger wieber entledigte und Spanien bie tiefe Somach seiner Abhängigkeit von Frankreich empfand und nicht mehr bulbete. Bonaparte verlangte zu viel, wenn er einen Frieben unter ber Bebingung ber frangofischen Uebermacht wollte, und tauschte fic, wenn er ihn je auf eine langere Dauer für moglich hielt. Auf ber anbern Seite ift eben so unleugbar, bag England ihm ben gewünschten Vorwand geliehen hat, seine unnatur-

liche Präponderanz auf bem Festlande zu rechtfertigen und immer weiter auf Rosten ber übrigen Staaten auszubehnen. Englanb griff nicht nur ihn und feine unmittelbaren Bunbesgenoffen an, sondern auch neutrale Mächte, theils um fie wirklich seinem Ginfluß zu entziehen, theils um fie nur unter biefem Vorwande ihrer Flotten zu berauben und ihren Sandel zu zerftören. Bonaparte glaubte nun auch seinerseits, bie Neutralen ichuten und bem englischen Einfluß entziehen zu muffen und so wetteiferten belbe, England und Frankreich, ihre Krallen nach allen Seiten auszustrecken, um unter bem Schein ber Schutleiftung Bolfer zu berauben unb zu unterbruden. Europa glich in jener Beit bem tobten Stier, um ben sich Leopard und Abler zanken, mahrend sie zugleich ihn und fich felbst zerfleischen. Beiben tam es zu Statten, bag Defter= reich bei großer Energie und einem ausbauernd tapfern Volke fast immer nur schlechte Minister und Generale hatte, welche die beste Sache verbarben und bie schönften Mittel vergeubeten; bag Preu-Ben in einer unglaublichen Passivität verharrte und Rugland sein Spftem beftanbig wechselte.

Der erste Consul gab seinen Friedensversicherungen daburch Nachbruck, daß er in Frankreich selbst immer mehr zur allgemeinen Versöhnung der Parteien, zur Sebung des Wohlstandes und zum allgemeinen Glück beitrug. Vor allem andern setzte er seine Unterhandlungen mit dem Papst fort, um seiner Friedenspolitik die religiöse Weihe zu geben. Nach der Art, wie er sich in Aegypten dem Islam gegenüber verhalten hatte, war man allerdings geneigt, in seiner Sorgsalt für die Kirche nur Heuchelei und politische Berechnung zu sehen. Allein er war Staatsoberhaupt und übte als solches nur eine Pflicht und einen Act der Gerechtigkeit und Weissbeit aus, indem er dem französischen Wolke bessen alte Kirche und rechtmäßige Priester zurückgab. Er handelte dabei entschieden volksthümlich, wie der Erfolg bewiesen hat. Als der Convent den wahnsinnigen Beschluß faßte, die Kirche Jesu Christi in demselben Gallien zerstören zu wollen, in welchem sie zuerst während der

Bölkerwanderung ihren wunderbaren und mächtigen Zander üle bie barbarischen Bölker ausgeübt und badurch allein den lieberschimmungen des Islam, denen Italien selber schon erlag, einen uniter steiglichen Damm geseht hatte; als die verderbten Schüler Bolindres die Ratur des französischen Bolis so tief verkannten, ihm is Abschwörung des hristlichen Glaubens zuzumuthen, erhoden sich gemp Provinzen in Wassen und sand der heilige Glauben unter in Briestern Tausende, unter den treuen Bauern Hunderttausende un Märthrern. Indem nun aber der erste Consul dieselbe alte Kinkwiederherstellte, erhob sich nirgends ein ernster Widerspruch, sich die falsche Philosophie, der Vernunftcultüs, der Theophilanisch pismus auch nicht einen einzigen Rärthrer. Die alten Jasobim und die "Gebildeten" ärgerten sich, anerkannten aber die unerweitliche Popularität der Raaßregel, indem sie dazu still schwiegen.

Frantreich hatte bamals 60 conftitutionelle Biscofe. Sie wur ben zu einem Rationalconeile in Paris versammelt, um bur ihre Haltung bie in Rom gepflogenen Unterhandlungen zu unter ftugen. Bonaparte brauchte fie, um ben allzu viel forbernben Papf herabzustimmen. Der Mehrheit ber constitutionellen Bischöfe selbst war aber sehr baran gelegen, sich mit bem Papft zu vereinbaren und beffen Anerkennung zu erwirken, benn fo lange bies nicht geschah, blieben fie beim gläubigen Volk unpopulär. Sie gaben baher bem Papft bie bringenbe Verficherung, fie hatten ben Civileib nur geleistet und gegen sein Gebot Bisthumer angenommen nur um in einer schrecklichen und gang außergewöhnlichen Beit bie Beerben nicht ganz ohne hirten zu laffen. Es fehlte jeboch auch nicht an folden, die bem erften Conful riethen, fich um ben Papft gar nicht zu bekümmern, die französische Kirche als Nationalkirche abzuschließen und beliebige Reformen barin vorzunehmen. ten Worschläge auf, auch Reformen in ber Lehre vorzunehmen, fic bem Protestantismus zu nähern (etwas wie Deutschfatholicismus). Aber Bonaparte freute fich an solchen Runbgebungen nur, weil fie ben Papft einschüchtern und nachgiebiger machen konnten; nachbem er jeboch biesen 3weck erreicht hatte, wies er alle jene auf Emancipation hinauslaufenben Plane zurud und erklärte, bie alte Rirche sey es allein, die beim französischen Bolke Ansehen genöffe, jede neue werbe es entbehren. Die firchliche Autorität bem Staatsober= haupt übertragen, sen gegen alle Sitte und gegen alles Gefühl ber abenblänbischen Bölker und führe endlich nur zu bem, was man in ber Türkei, annähernd in Rugland erlebe, zu einem nicht nur bie Leiber, sonbern auch bie Seelen beherrschenben Despotismus. Die firchliche Autorität einem Unterthanen anvertrauen, sey eben so miglich, benn entweber werbe fie ben Charafter einer wirklichen Autorität verlieren und Sklavin ber Staatsgewalt werben ober sie werbe eine furchtbare Opposition bilben. Nichts sen baber für Frankreich paffender, als eine kirchliche Autorität, bie von einem fremben unabhängigen Souverain ausgehe, ber gleichwohl nicht mächtig genug seh, um bie Staatsgewalt in Frankreich zu ge= fährben. \*)

Während dieser Debatten in Paris unterhandelten Bonapar= te's Bruder Joseph, der einsichtsvolle Abbé Bernier und Staats= rath Cretet eifrigst in Rom. Pius VII. verkannte nicht, wie sehr

<sup>&</sup>quot;) "Bare wohl, so sprach er, vie Autorität ves Papstes ebenso allgemein anerkannt, wenn er in einem Lande residirte, das nicht ihm gehörte, wenn er irgend einer Staatsgewalt unterworsen wäre? Der Papst ist nicht in Paris und das ist gut. Er ist nicht in Madrid und nicht in Wien, deshalb dulden wir seine geistliche Autorität. In Wien und in Madrid spricht man ebenso. Es ist gut für alle, daß er weder bei uns, noch bei unsern Nebenbuhlern, sondern in dem alten Rom wohnt, sern vom deutzschen Kaiserreiche, sern von Frankreich und vom Königreich Spanien; er halt das Gleichgewicht zwischen den katholischen Mächten aufrecht, neigt sich wohl ein wenig dem Stärkern zu, aber erhebt sich auch sosort gegen den Stärkeren, wenn er sich als Unterdrücker zeigen wollte. Dies ist das Werk der Jahrhunderte und sie haben es gut gemacht; sür die Leitung der Seelen ist das Papstthum die beste und glücklichste Einrichtung, die sich erdenken läßt."

ber erfte Conful um bie Rirde fich verbient mache, und wie w möglich es fen, Rechte zu reclamiren, bie einmal unwieberbringlis verloren waren, 3. 28. auf bas französtiche Rirdengut. Er w also zum Entgegenkommen geneigt, wollte aber auch nicht bei freiwillige Zustimmung Raubereien und Rechtsverlegungen sand niren, welche fich bie Kirche wohl von ber außern Gewalt gefale laffen, bie fie aber nimmer gutheißen tann. Als außeres Beign, baß man bas Recht wieberherstellen wolle, menigstens so weit d noch möglich war, verlangte ber Papft bie Wiebervereinigung ba Legationen (Bologna, Ferrara) mit bem Rirchenftaate, bem fie ent riffen worben waren. Dem wibersprach Bonaparte und gab be burch zu erkennen, bag er ben weltlichen Besit bes Bapftes nicht in gleichem Grabe achte, wie beffen geiftliche Autorität, und met noch, bag er es seh, ber bem Papft eine Gnabe bewillige und be ber auch bie Bedingungen vorzuschreiben habe. Das fiel bem Ret febr bart und er wollte fich in die Unzugänglichkeit feiner Würde, in bieselbe Passivität, wie sein Vorganger in ben letten Jahren zurudziehen. Aber ben Bemühungen bes Carbinal Confalvi go lang es, indem er nach Paris ging, zuerst Bonaparte und bann in Rom felbst ben Papst zu weiterer Nachgiebigkeit zu bewegen und endlich ein Concorbat zu Stanbe zu bringen, 15. Juli 1801. Man barf babei nicht vergeffen, bag Plus icon ursprünglich burch ben Einfluß französischer Carbinale zum Papst gewählt worben mar und bag Spanien auf Frankreichs Seite ftanb.

Im Concordat wurde anerkannt, daß die Religion der Mehrbeit der Franzosen die katholische sey. Als ausschließliche Staatskirche wollte sie Bonaparte nicht erklärt wissen. Auch behielt er sich das Recht vor, daß keine päpftlichen Erlasse ohne seine Einswilligung in Frankreich verbreitet werden sollten. Frankreich wurde auf eine neue Art in 10 Erzbisthümer und 50 Bisthümer eingestheilt. Dadurch verloren alle bisherigen Bischöfe, sowohl die alten vertriebenen, die den Civileid nicht geleistet, als die constitutionelsen, die an ihre Stelle getreten waren, ihre Size. Die ersteren

konnten nach canonischem Rechte ihre Sige nie verlieren, ihr bi= schöflicher Charafter blieb ungerftorlich, aber ber Papft übernahm es, fie zur freiwilligen Entfagung zu bewegen und bie meiften leisteten ihm Folge, nur die in England sich aufhaltenben ließen sich burch englischen Ginfluß zum Wiberftanbe aufreizen. Die conftitutionellen Bischöfe übernahm ber erfte Conful zu gleicher Singebung zu bestimmen und machte mit ben wenigen, die sich weigerten, furzen Prozeß. Ein Abbé Fournier, ber gerabe bamals in seinen Predigten ben Tob Lubwigs XVI. beklagte und die ganze Revolution verbammt hatte, fiel, weil sich Bonaparte als ben Sohn ber Revolution ansah und bie Bourbons zu beerben gebachte, in bes erften Consuls schwere Ungnabe und murbe in ein Marrenhaus gesperrt. \*) Die neuen Bischöfe und Pfarrer wurden vom Staate besolbet. Das Kirchengut blieb benen, die es als Privatgut gefauft hatten und ber Papft, ohne. ben Rauf anzuerkennen, gelobte nur, bie Eigenthumer in ihrem Befit nicht ftoren zu mol-Ien. Die Sonntagsfeier murbe mieberhergestellt, boch blieben bie Decaben bes republikanischen Ralenbers für weltliche Dinge noch in officiellem Gebrauch, bis auch fie im Jahre 1802 abgeschafft wurden und bie driftliche Zeitrechnung in ihr altes Recht eintrat. Der Papft sette ben Namen Napoleon (eines wenig bekannten Heiligen) in den Kalender (15. August) und ernannte ben Cardinal Caprara zu seinem Legaten für Frankreich und ben Oheim Bona= parte's, Abbate Fesch, ber Erzbischof von Lyon geworben mar, zum Carbinal. Talleprand, ben ber erfte Conful gleich nach bem 18. Brumaire zum Minifter bes Auswärtigen gemacht und ber längst seiner geiftlichen Würde entsagt hatte, wurde jest vom Papst wieber ber Excommunication enthoben und als ein lieber Sohn in ben Schooß ber Kirche wieber aufgenommen. \*\*) Die feierliche

<sup>\*)</sup> Später aber begnabigt, zum Kaplan des Kaiser Napoleon ge= macht und endlich Bischof von Montpellier.

<sup>\*\*)</sup> Er heirathete bald barauf eine Mabame Grant, die er ihrem Manne abkaufte.

Verfündigung und Einweihung bes Concordats erfolgte erft u Ofterfest 1802. Bonaparte fuhr zur Kirche Notre Dame in einen altfönigliden Staatsmagen in größtem Bomp, umgeben von alle Civil- und Militarautoritäten und erzwang bie anftanbigfte Ruk, obgleich man ihm gebroht hatte, es werbe an Spottereien mi fleinen Demonstrationen nicht fehlen. General Delmas allein wa so breift auf die Frage: wie ihm die Ceremonie gefallen habe! bem ersten Consul zu antworten: "es war eine foone Capucinete, zu ber nur eine Million Menschen fehlte, welche bas zerftort haben, mas Sie wieber aufrichten." Richtiger faßte Berr von Chateav briand, ein Royalift, die Sachlage auf, indem er in einer Sorifi, bie bas größte Aufsehen erregte, "Génie du christianisme," jun erftenmal bas ben "Gebilbeten" ganglich abhanden gefommene, nur noch im gemeinen Volke lebenbe driftliche Bewußtsenn auch wieber in ben höheren Classen wedte. Nicht unmerkwürdig ift in jener Beit auch ein Berfuch gewesen, von Franfreich aus bem Rathellcienius in Deutschland mehr Schwung zu geben. laubte zum erstenmal 1802 wieder die berühmte große Procession zu Echternach bei Trier, die unter Joseph II. verboten morben mar und bei biesem Anlag machte ber französische Klerus bem beutschen Vorwürfe, in falfcher Aufklärung bie Revolution vielmehr begunstigt, als bekampft zu haben. \*)

Auch gegen ben emigrirten alten Abel zeigte sich ber erste Consul immer großmüthiger, um auch in dieser Beziehung bie Wunden Fraukreichs zu heilen und um alte berühmte Namen für seinen Dienst zu gewinnen. Schon am 30. October 1800 ließ er von der großen Liste der Emigranten, deren Güter consiscirt und benen, wenn sie je zurücksehrten, der Tod gedroht war, alle Kinder, Frauen, Diener, Priester und selbst alle Ebelleute streichen, die nicht unter den verbannten Bourbons Aemter angenommen und nicht die Wassen gegen ihr Vaterland geführt hatten. Zenen allen

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung 1802. Rr. 345.

wurde freie Rudtehr gemährt. Durch bie Geneigtheit, bie Bonaparte sowohl ber Kirche wie ber Emigration erwies, ließ Lubwig XVIII. sich bermaßen täuschen, daß er im Laufe des Jahres 1800 zweimal an ihn schrieb, ihn auf's achtungsvollste begrüßte, ihm auf's verbindlichste für alles dankte, was berselbe für Frankreich gethan habe, und fich ber Boffnung hingab, sofern nun ein= mal ber Weg ber Restauration beschritten sep, werbe bas lette Biel berfelben auch fein anderes als die Wiebereinsetzung ber legitimen Dynastie senn können. "Herr Bonaparte wolle sich beffalls unbegrenzter Dankbarkeit versichert halten und fich die Stelle selber wählen, die er fünftig unter ben Bourbons in Frankreich einzunehmen wünsche." Das erstemal antwortete Bonaparte gar nicht, aber auf bas zweite Schreiben erwieberte er unterm 7. Sept. 1800: "3d habe Ihren Brief erhalten, mein Herr. Ich banke Ihnen für bie Höflichkeiten, bie Sie mir sagen. Sie burfen Ihre Rudkehr nach Frankreich nicht munschen. Sie murben über eine halbe Million Leichen schreiten muffen. Opfern Sie Ihr Interesse ber Ruhe und bem Glud Frankreichs; bie Geschichte wird es Ihnen anrechnen. Ich bin nicht unempfindlich für bas Unglück Ihrer Fa= milie; ich werbe mit Vergnügen bazu beitragen, Ihre Zurückgezogenheit angenehm und ruhig zu machen."

Noch nicht fünf Wochen später wurde eine jakobinische Verschwörung gegen den ersten Consul entdeckt. Ein gewisser Arena, ehemals Mitglied der Fünfhundert, konnte nicht verschmerzen, daß er am 18. Brumaire hatte aus dem Fenster springen müssen, und entwarf mit dem Bildhauer Carachi und einigen andern einen Plan, Bonaparte in der Oper zu erdolchen; sie befanden sich aber ohne es zu ahnen, unter falschen Brüdern, die der schlaue Fouchs ihnen zugesellt hatte und wurden vor der That verhaftet. Im Dezember 1800 entspann sich aber eine weit gefährlichere royalisstische Verschwörung. Seitdem die Royalisten wußten, der erste Consul werde die ihm zugedachte Rolle eines Monk nicht spielen, sondern Frankreich auf eigene Rechnung zu regieren sortsahren,

erbitterten sie sich gegen ihn und ba fie zu fomad maren, ihm in offenem Rampf zu tropen, griffen fie zu bem unritterlichen Dintel tes Meuchelmorts. Unter ber Oberleitung Georges Cabouball, ter englisches Beld vollauf batte, begab fich ein ebemaliger De rineoffizier St. Rejant mit zwei Benoffen, Carbon und Limoela. beimlich nach Paris und verfertigte bort bie f. g. Gollen. majdine, um bamit ben erften Conful zu tobten. Die De idine bestand einfach in einem mit Rartatidenkugeln gelabenta Pulverfaffe. Die Verichworenen mablten ben Weihnachtsabenb gut Ausführung ber Frevelthat. Sie mußten, ber erfte Conful merk an biefem Abent in bie Oper fahren, um Babons berühmtes Dratorium "bie Schöpfung" ju boren. Sie mußten auch, er fahre gemobnlich burd bie Strage St. Micaife und nun ftellten fie ihr Faß auf einen Karren, spannten ein Pferb an und führten es bis zur engften Stelle jener Strafe, um es im Augenblick anzugunden, in welchem ber consularische Wagen vorbeiführe. Die beiben Mitverschworenen entfernten sich, nur St. Rejant blieb ba, um bas Pulver zu entzunden und beging noch bie Graufamfeit, mittlerweile bas Pferd von einem fünfzehnjährigen Mabden halten gu lassen. Sobald er ben Wagen kommen borte, zunbete er bie Lunte an und flob. Aber bie Lunte brannte etwas zu langfam ab und ber zufällig betrunkene Rutider bes erften Confuls fuhr fo rafd, taf ber Wagen schon vorbet und burch eine Umbiegung ber Strafe getedt mar, ale bas Pulver explobirte. Das Mabden, bas Pferb und bie nachsten Säuser und Personen flogen in bie Luft. Wagen Bonaparte's zersprangen nur bie Fenfter. Miemanb abnte, von welcher Seite dieser Mordanschlag geführt worden sen. Nach tem Vorgang Arena's und Carachi's hielt man bie Jakobiner für bie Schuldigen und ber erfte Conful beschloß, ein Exempel zu ftatuiren. Schon am 6. Januar 1801 ließ er 130 verbächtige Erjakobiner, alte Conventsmitglieber, Communalbeamte, September= mörber und bergl., worunter nur Rossignol einigermaßen namhaft mar, deportiren und am 31. Arena, Carachi und zwei Mitschulbige hinrichten. Inzwischen hatte Fouché die wahren Verfertiger ber Höllenmaschine entbeckt. Limoëlan entkam, die beiben andern aber wurden verhaftet und enthauptet. Gleichwohl bewirkte das keine Zurücknahme jener Deportation der unschuldigen Jakobiner. Der erste Conful glaubte sich jedenfalls gefährlicher Menschen entsledigt zu haben. Auch in der Milbe gegen die Emigrirten änderte sich nichts, weil Bonaparte in jedem, der öffentlich nach Frankreich zurückehrte, einen von den Bourbons Abgefallenen erkannte. Er ließ baher durch Senatsbeschluß vom 29. April 1802 auch noch biejenigen Emigrirten begnadigen, die gegen Frankreich die Wassen geführt hatten, mit einziger Ausnahme der Anführer.

England verrieth um biefe Beit auf bie rudfichtslosefte Weife, bag es bisher mit seiner scheinbar sittlichen Entruftung über bie frangösische Revolution und mit seinem Gifer für bie Wieberherstellung bes legitimen Königthums ber vertriebenen Bourbonen boch nur seinen eigenen Egoismus maskirt habe und baß es ihm nie um etwas anberes zu thun gemesen fen, als um bie Vergrößerung seiner eigenen See- und Handelsmacht auf Rosten ber franzöfischen und aller mit Frankreich verbunbeten ober verföhnten Staaten. Es hatte bie entsetliche Verwirrung auf bem Festlande einzig benutt, um im Trüben zu fischen. Nachbem es bereits ben größten Theil ber frangösischen, spanischen, hollanbischen und neapolitani= schen Flotten zerftort ober geraubt hatte, ging es auf weitere Berftörungen und Räubereien aus und fuchte auch mit ben friedlichften Staaten Banbel, um einen Bormand zu haben, über ihre Flotten herzufallen. Diesen muthwilligen und schabenfrohen Herausforberungen waren schon seit einigen Jahren Danemark und Schweben ausgesetzt, wie wenig sich auch Danemark in die europäischen Sanbel gemischt und wie feurig auch Schweben für bie Rechte berfelben Bourbonen aufgetreten mar, welche England beschütte. . Die Englanber maßten fic an, alle Rauffahrteischiffe mit neutraler Flagge auf offener See zu untersuchen, ob sie nicht Waffen ober Vorräthe für Frankreich und seine Bunbesgenoffen führen, und in biefem Falle sie als gute Prise zu erklären. Man bulbete bas aus Dhi macht und meil es möglich mar, bag Englands Seinbe fich neutrala Blaggen bedienten, um unter beren Sous ihre Transporte gm See zu beden. 11m aber ihre hanbelsichiffe ficher zu ftellen, be gannen Danemark und Schweben im Jahre 1798 ihre merthvollem Rauffahrteischiffe von Kriegeschiffen begleiten zu laffen. Da beb ten bie Englander ihr angemaßtes Untersuchungerecht gegen alle Berkommen und gegen alle bestehenben Bertrage auch Rriegeschiffe aus und brauchten ihre Uebermacht, um mehren danische und schwedische Fregatten anzuhalten und auf's schimpflichste zu untersuchen. Als Danemark sich beschwerte, fuhr eine starke englische Flotte burch ben Sund, legte sich vor Kopenhagen und erzwang von ben Danen, sie sollten ihre Rauffahrteischiffe burchsuchen und von Kriegsschiffen nicht mehr begleiten laffen, 25. August 1800.

Damals setzte Pitt eine große Maaßregel durch, indem er et turch Drohungen und Bestechungen bahin brachte, daß das bisher für sich bestehende irische Parlament in Dublin seine Vereisnigung mit dem englischen bewilligte. Dadurch verlor Irland sein wichtigstes politisches Organ, und sein Parlament sank zu einer kleinen verhöhnten und vernachlässigten Minorität im großen engelischen Parlament herab. Der Beschluß wurde vom Könige sanctionirt am 2. Juli 1801. Um die tiese Erbitterung des irischen Volkes kümmerte sich Niemand.

Im Sommer 1800 nahmen die Engländer Malta weg und weigerten sich, diese ihnen zur Beherrschung des Mittelmeeres so mohlgelegene Insel wieder herauszugeben, obgleich Bonaparte sie dem Kaiser von Rußland abgetreten und dieser sich zum Großmeister des Malteserordens erklärt hatte. Sobald Paul I. diese Beleidigung ersuhr, gerieth er in den heftigsten Jorn und ließ auf alle englischen Schiffe in russischen Häfen Beschlag legen. Um aber noch mehr zu ihun, streckte er seine schützenden Arme über Schweden und Dänemark aus, schloß mit diesen beiden Seestaaten

Ĭ,

einen nordischen Bund und gab mit ihnen gemeinschaftlich am 16. Dezember eine feierliche Erklärung ab, bemzufolge wieber, wie zur Beit seiner Mutter bas Recht ber Neutralen zur See aus allen Kräften gewahrt und die englischen Visitationen künftigbin unterfagt und nöthigenfalls mit Gewalt verhindert werden follten. Schweben hatte noch einen besondern Grund zur Erbitferung ge= gen England, ba es englische Rriegsschiffe am 5. Septbr. gewagt hatten, unter ber verrätherisch aufgesteckten schwedischen Flagge als angeblich neutrale Fahrzeuge in ben hafen von Barcellona ein= zulaufen und mitten aus bemfelben heraus zwei reichbelabene spa= nische Fregatten zu rauben. Auch Preußen schloß sich ber Erklä= rung jener brei norbischen Seemächte an, weil es kurz vorher gleichfalls von England zur See empfindlich beleidigt worden war. Ein englisches Kriegsschiff hatte nämlich einen preußischen Rauf= fahrer weggenommen, war mit bemfelben burch Sturm nach hamburg getrieben worben und sollte nun bas geraubte Schiff an Preußen ausliefern. Aber ber Hamburger Senat hatte viel zu große Angst vor ben Englanbern, als baß er diese Gerechtigkeit geubt hatte, kaufte bas geraubte Schiff ben frechen Britten ab und stellte es ben Preußen auf diese Weise wieder zu.

Sobalb die Engländer erfuhren, daß Kaiser Paul im Frühziahr Schiffe ausrüften ließ und auch seine nordischen Verbündeten zu Rüftungen aufforderte, beschlossen sie augenblicklich, jeder Desmonstration von dieser Seite her zuvorzukommen und schickten eine beträchtliche Flotte unter dem Abmiral Parker, bei dem sich aber auch Nelson befand, abermals durch den Sund. Diese engen Geswässer vermag keine Flotte zu passtren, wenn sie zugleich vom dänischen und schwedischen User aus beschossen wird. Die Dänen schossen auch aufs heftigste von der Feste Kronberg aus, aber die Schweden thaten nichts, seh es aus Furcht vor der Rache der Engländer, seh es aus Bestechung. Am 2. April 1801 erschien die englische Flotte vor Kopenhagen, und während Parker in Reserve blieb, griff Nelson die im Hafen liegende dänische Flotte

auf bieselbe Art an, wie früher die französische bei Abukt, inden er zwischen ihr und dem Hasen sich einzwängte. Auch hier schieterten brei seiner Schiffe, aber mit den überigen erreichte er seinen Zweck. Die Dänen wehrten sich aufs helbenmüthigste, und ihn Abmiral Lassen wich nicht eher, bis seine Schiffe brannten. Er rettete sich ans Land. Die sestliegenden dänischen Blockschiffe wurden alle von den Engländern zerstört, eben so ein Theil der Linienschiffe, aber auch sechs Linienschiffe Nelsons waren fast ganz zerstört. Man unterhandelte nun. Die Dänen sollten sich vom not dischen Bunde lossagen, weigerten sich aber. Es kam nur zu einem Wassenstillstande.

Mitten unter ben Unterhandlungen verbreitete fich bie Radricht, Raiser Paul I. sen ermorbet worben. Das mar für bie Englander noch ein viel größerer Vortheil als bie Zerftörung ber banischen Flotte, benn ber energische und töbtlich gegen fie erbitterte Paul wurde im Bunde mit bem erften Conful bas gange Festland gegen sie gewaffnet haben. Bonaparte kunbigte ben Tob bes Raisers im Moniteur mit ben wenigen Worten an: "Raiser Paul I. ift in ber Nacht vom 24. auf ben 25. März gestorben; am 31. fuhr bas englische Geschwaber burch ben Sunb. Beschichte wird uns sagen, wie biese beiben Ereignisse zusammenhangen können." Die Geschichte fagt es, ber Schleier bes Geheimnisses ift vollständig von ber blutigen Schreckensnacht in St. Petersburg hinmeggezogen morben. Raiser Paul mar von äußerft jähzornigem Charafter und übereilt, machte jedoch gewöhnlich seine Harte wieder gut, \*) benn er war voll Abel bes Gemuths und Gerechtigkeitegefühl. Die letten Ereignisse hatten ihn verbittert.

<sup>\*)</sup> Er ließ einmal ein ganzes Regiment, welches ihm nicht gut genug exercirte, vom Exercierplat direct nach Sibirien marschiren, rief es aber nach drei Tagen wieder zurück. Wie Peter III. liebte er bas Soldatens spiel, spannte alles in knappe Unisormen ein und begründete jenes häßliche Dressirschiftem, welches noch unter Nicolaus I. Außland vorzugsweise charafterisirte.

Die nächste Umgebung sah sich seinen bosen Launen ausgesetzt und mancher wußte nicht, wenn er Morgens aufstand; ob er Abends nicht auf bem Wege nach Sibirien sehn würde. Man hat sogar behauptet, des Kaisers Gemahlin und Sohne selber sepen nicht sicher geblieben und seine Bornwuth habe in ben letten Tagen einen mahrhaft gefährlichen Charakter angenommen. Hierin bürfte wohl viel übertrieben worben fenn, um die Miffethat an ihm zu beschönigen. Dehr Erwägung verbient, baß ein Rrieg mit England niemals im Interesse ber russischen Großen liegen konnte, weil sie als Grundbesitzer ihre Rohproducte, ihre uner= meglichen Getreibevorrathe, ihr Golz, Leber, Talg ac. hauptfächlich auf bem Seeweg und an England selbst verkauften. Zubem hingen viele ruffische Staatsmänner und Generale noch ber früheren Politik Ratharina's II. und ben Sympathien Suwarows an, bie burd bie gaftliche Aufnahme ber vertriebenen Bourbonen in Rußland nur erhöht worben waren. Frankreich war noch immer eine Republik, Bonaparte nicht viel mehr als ein Plebejer. Die ftolgen Ariftofraten Ruglands bachten in biefer Beziehung nicht anders, wie die englischen und öfterreichischen. Die plötliche Umkehrung ber ruffischen Politik vom Bunbe mit England zum Bunbe mit Frankreich mußte baher auch ganz natürlicher Weise viele Gegner finben. Dag unter biefen Umftanben bie Englander felbft nicht mußig waren, ließ fich erwarten. Der englische Besanbte in St. Petersburg, Lord Withworth, ftand in naher Verbindung mit der Familie Subow, die vom Kaiser in einem Anfalle von Wuth nach Sibirien geschickt, balb aber wieber gurudgerufen und mit Ehren und Onaben überschüttet worben war. Eine Frau von Gerebsow, Schwester ber Subows, vereinigte in ihrem Salon alle Personen, benen ber Raifer wegen seiner tyrannischen Launen ober wegen seiner Verbindung mit Frankreich verhaßt war, und ber englische Gesandte wohnte häufig ihren Cirkeln bei. Bu ben entschiebenften Begnern bes Raifers gablte bie unter feiner Mutter einft machtigfte, jest zurückgesette Familie Orlow, ber für bas englische Intereffe

auf dieselbe Art an, wie früher die französische bei Abukle, kndem er zwischen ihr und dem Hafen sich einzwängte. Auch hier scheisterten dei seiner Schiffe, aber mit den übrigen erreichte er seinen Zweck. Die Dänen wehrten sich aufs helbenmüthigste, und ihr Abmiral Lassen wich nicht eher, die seine Schiffe brannten. Er rettete sich ans Land. Die festliegenden dänischen Blockschiffe wurden alle von den Engländern zerstört, eben so ein Theil der Linienschiffe, aber auch sechs Linienschiffe Melsons waren sast ganz zerskört. Man unterhandste nun. Die Dänen sollten sich vom norsbischen Bunde lossagen, weigerten sich aber. Es kam nur zu einem Wassenstillstande.

Mitten unter ben Unterhanblungen verbreitete fich bie Rachricht, Raifer Paul I. sey ermorbet worben. Das war für bie Englander noch ein viel größerer Bortheil als die Berftorung ber banischen Flotte, benn ber energische und töbtlich gegen fie erbitterte Paul wurde im Bunde mit bem erften Consul bas ganze Festland gegen sie gewaffnet haben. Bonaparte fünbigte ben Tob bes Raisers im Moniteur mit ben wenigen Worten an: "Raiser Paul I. ift in ber Nacht vom 24. auf ben 25. März gestorben; am 31. fuhr bas englische Geschwaber burch ben Sunb. Gefdichte wirb uns fagen, wie biefe beiben Ereigniffe gufammenhangen können." Die Geschichte sagt es, ber Schleier bes Beheimnisses ift vollständig von ber blutigen Schreckensnacht in St. Petersburg hinweggezogen worben. Raiser Paul mar von äußerft ähzornigem Charafter und übereilt, machte jedoch gewöhnlich feine Erte wieder gut, \*) benn er war voll Abel bes Gemuths und erechtigkeitsgefühl. Die letten Ereigniffe hatten ihn verbittert.

<sup>\*</sup>recirte, vom Exercierplat direct nach Sibirien marschiren, rief es aber ach brei Tagen wieder zurück. Wie Peter III. liebte er bas Soldatenspiel, spannte alles in knappe Unisormen ein und begründete senes häßliche Dressirstigtem, welches noch unter Nicolaus I. Außland vorzugsweise chassatterisirte.

Die nächste Umgebung sah sich seinen bosen Launen ausgesetzt und mancher wußte nicht, wenn er Morgens aufstanb; ob er Abends nicht auf bem Wege nach Sibirien sehn würde. Man hat sogar behauptet, bes Raisers Gemahlin und Söhne selber sepen nicht ficher geblieben und seine Bornwuth habe in ben letten Tagen einen mahrhaft gefährlichen Charakter angenommen. Hierin bürfte wohl viel übertrieben worben fenn, um die Miffethat an ihm zu beschönigen. Dehr Erwägung verbient, baß ein Rrieg mit England niemals im Interesse ber tussischen Großen liegen konnte, weil sie als Grundbesitzer ihre Rohproducte, ihre unermeglichen Getreibevorräthe, ihr Holz, Leber, Talg 2c. hauptfächlich auf bem Seeweg und an England selbst verkauften. Zubem hingen viele russische Staatsmanner und Generale noch ber früheren Politik Ratharina's II. und ben Sympathien Suwarows an, bie burch bie gastliche Aufnahme ber vertriebenen Bourbonen in Rußland nur erhöht worden waren. Frankreich war noch immer eine Republik, Bonaparte nicht viel mehr als ein Plebejer. Die ftolzen Ariftofraten Ruglands bachten in biefer Beziehung nicht anders, wie die englischen und öfterreichischen. Die plötliche Umkehrung ber ruffischen Politik vom Bunde mit England zum Bunde mit Frankreich mußte baher auch ganz natürlicher Weise viele Gegner finden. Daß unter diesen Umftanben die Englander selbst nicht mußig waren, ließ fich erwarten. Der englische Besandte in St. Petersburg, Lord Withworth, fant in naber Verbindung mit ber Familie Subow, die vom Raiser in einem Anfalle von Wuth nach Sibirien geschickt, balb aber wieber zurückgerufen und mit Ehren und Onaben überschüttet worben war. Eine Frau von Gerebsow, Schwester ber Subows, vereinigte in ihrem Salon alle Personen, benen ber Kaiser wegen seiner thrannischen Launen ober wegen feiner Verbindung mit Frankreich verhaßt war, und ber englische Befanbte wohnte häufig ihren Cirkeln bei. Bu ben entschiebenften Gegnern bes Raisers zählte bie unter seiner Mutter einst mächtigfte. jest zurückgeseste Familie Orlow, ber für bas englische Interesse eingenommene General Bennigsen (ein Hannoveraner) und ber Gowerneur ber Hauptstadt, General Pahlen, des Kaisers Günstling und rechte Hand, ben wohl nur Staatsgründe zu so großer Undankbarkeit verleiten konnten. Man beschuldigte Pahlen, er set es gewesen, der dem Kaiser einen völlig ungegründeten Verbacht gegen seine Gemahlin und gegen seinen ältesten Sohn, den Großfürsten Alexander, eingestößt habe, um ihn in Jorn zu versetzen und im Jorn zu Versetzen und Wesehlen zu verleiten, die er dam wieder denutzte, um den jungen Großfürsten in die tödtlichste Angst vor seinem Bater zu versetzen und zu allem zu vermögen, was er mit ihm bezweckte. Nur um seine Putter und sich selbst vor den Gesahren zu retten, die ihm Pahlen vorspiegelte, willigte Alexander ein, die Verschworenen nicht zu verrathen, noch zu hindern, als ihm erössnet wurde, es gelte, seinen Vater durch Entsernung vom Thron unschädlich zu machen. Daß es auf einen Mord abgesehen seb, konnte er nicht ahnen.

Alles war vorbereitet. Am 23. März um 11 Uhr bes Nachts brang Fürst Subow gewaltthätig in bas Schlafgemach bes Raifers und erklärte ihm, er verhafte ihn im Ramen feines Sobnes Alexander. Paul zog ben Degen, nun fturzten aber bie übrigen Verschworenen hinter Subow hervor und entwaffneten ben Raiser, ihren herrn, ber fich aus Leibesfräften wehrte, bis Bennigsen ihn mit einer Schärpe erbroffelte. Noch in berselben Racht murbe Alexander zum Kaiser ausgerufen. Das Bolf gehorchte flumm. Der neue Kaiser magte nicht, die Mörder zu bestrafen. Nur von Pahlen zog er sich zurud, die Subows aber blieben in seiner Gunft, und es scheint, ber Abel wußte ihn vollständig über bie matertellen Intereffen ber ruffischen Landbesitzer zu belehren, benn foon am 18. Mai wurben bie englischen Schiffe, auf bie fein Bater hatte Beschlag legen laffen, frei gegeben und am 17. Juni gab Rufland burch einen feierlichen Bertrag mit England bie Ansprüche bes nordischen Bunbes und die Rechte ber Neutralen auf. England behielt bas Untersuchungsrecht und hatte vollständig

triumphirt. Man erkennt hieraus, daß England in der Gewaltthätigkeit, im Mitfüßentreten fremder Rechte und jeder Neutralität, im gemeinen Rauben und in der Arglist, der auch das schlechteste Mittel gut genug ist, durchaus nicht hinter den Franzosen zurücktand und wenigstens nicht befugt war, sich für den Vorkämpfer des guten alten Rechts gegen alles Unrecht, was aus der Revolution hervorgegangen war, auszugeben. Bei alledem lag in der Energie der Engländer etwas Großartiges im Vergleich zu den Schwächen und Schwankungen der übrigen Feinde Frankreichs.

Bonaparte war nicht wenig frappirt burch bie Kühnheit unb bas Glück Englands, und beeilte sich, seinen Liebling Duroc, ber früher in Berlin so viel ausgerichtet, nun auch nach St. Petersburg zu schicken, um ben jungen Kaifer zu gewinnen und von England abzuziehen. Das koftete aber viel. Der erfte Conful entschloß sich zu großen Opfern und bewilligte in einem Vertrage vom 11. October die Unabhängigkeit Reapels. Die jonischen Inseln sollten ein Freiftaat werben. Bei ben Sacularisationen unb Entschäbigungen in Deutschland sollten Aufland und Frankreich zusammenwirken und insbesondere Bayern, Württemberg und Baben, beren Fürsten mit bem Raiser verwandt waren, begünftigen. Alexander konnte sich biesen nur ihm gunstigen Vertrag gefallen laffen, ohne beghalb feine Berbinbungen mit England abzubrechen. Mie hat Bonaparte einen ungünftigeren Bertrag gefchloffen. Er wollte offenbar nur Zeit geminnen und bas englische Feuer an ber Newa ein wenig bampfen. Alexander war von bem Waabtlander Laharpe in ber liberalen humanitätsschwärmerei des Jahr= hunderts erzogen worden, sein Liebling war der junge als Geißel in Petersburg lebende Pole Abam Czartorysti. Schon unter ber alten Katharina und noch mehr unter seinem Bater zurückgesetzt, gedrückt, bedroht, wollte Alexander den Thron nicht bestiegen ha= ben, um sich von den Mörbern seines Baters hofmeistern zu laffen und wenn er auch bem mächtigen Abel in ber Sache nachgab, so strebte er sich doch von den ihm lästigen Personen lodzumachen. Das erforschte Duroc und barauf ließ sich immerhin von Seitn des ersten Consuls eine Politik gründen, der die Hossnung nicht ganz sehlte, den jungen Kaiser einmal näher zu Frankreich her anzuziehen.

Unterbeß sammelte Bonaparte eine Flotte zu Boulogne, lif bie England gegenüberliegenbe Rufte in beffern Vertheibigungefind setzen und brobte mit einer Landung in England. Frankreich bich barüber in Jubel aus und brachte eine Menge patriotische Opfer bar, um die Flotte auszurüften. Da wurde Relfon abgeschick, die Boulogner Flotte im Werben zu vernichten, aber zweimal, an 3. August, und als er mit Verstärkungen wieberkam, am 14. mb 15., wurde er mit Verluft von 8 Schiffen burch bas fürchterlich Feuer ber frangösischen Batterien zurückgeschreckt. Das war aber auch ber lette Ausbruch bes englischen Borns. Schon im Früh jahr hatte Bitt bas Ministerium an ben verföhnlicheren Abbingim abgetreten, und nachdem bie Berftorung ber banischen Flotte und Sprengung bes norbischen Bunbes gelungen war, und anbererseit bie europäischen Mächte sämmtlich zur Erhaltung bes Friebens geneigt waren, so trat auch für England ber Moment ein, in welchem die Friedenspartei die Oberhand gewann. In ber That hatte England bereits alles erreicht, was es irgend verlangen konnte, die Vernichtung aller mit ber seinigen rivalisirenben Darinen und die Eroberung ber reichsten Colonien. Bon jest an bedurfte es ber großen Kriegsanstrengungen nicht mehr und konnte ungleich mehr im Frieden burch Wiebereröffnung ber bisher gehemmten Handelswege gewinnen. Man entschloß sich baber in London, am 1. October zu Amiens mit Frankreich zu unterhanbeln.

Bei der außerordentlichen Zähigkeit der Engländer und der stolzen Zuversicht Bonaparte's war eine Ausgleichung zu tressen überaus schwierig. Auch wäre sie nie zu Stande gekommen, wenn nicht Abdington weit mehr nachgegeben hätte, als der englische Egoismus erlaubte, weshalb er auch mit den schwersten Vorwür-

fen überhäuft wurde und ber Friede felbst unmöglich von langer Dauer sehn konnte. Abbington ließ fich von einem Gerechtigkeitsgefühl beschleichen, bas ganz und gar nicht im Charafter ber englischen Politif lag und ihm als Schwäche, ja als Verrath angerechnet wurde. Einmal gab er außer ber spanischen Insel Trinibat und bem hollanbischen Ceplon alle eroberten Colonien wieber beraus, versprach bie Räumung Aegyptens, bas bem Sultan, unb ber Infel Malta, bie bem Orben guruckgegeben werben follte, unb anerkannte alle burch Bonaparte verrudte Territorialveranberungen auf bem Festlande. Sobann feste er auch nicht einmal einen Hanbelsvertrag burch, ber geeignet gewesen ware, die von Bonaparte mit großen Opfern unterftutte frangofische Inbuftrie zum Vortheil der englischen zu ruiniren. Dagegen erlangte er von Bonaparte nichts als die Räumung Neapels von französischen Truppen. Das war ber berühmte am 25. März 1802 abgeschloffene Frieden von Amiens. Go wenig er ben Englanbern geftel, wurde er boch eine Zeitlang gehalten. Pitt felbst wollte erft bie baraus für England erwachsenben Nachtheile allen Englanbern gunt Bewußtseyn kommen laffen und neue Ausbruche frangofischen Uebermuthe abwarten, um bann mit befto lauterem Beifall aufe neue bas Beiden zum Kriege zu geben.

3

5

Die ganz unerwartete Nachgiebigkeit Englands hatte einen geheimen Grund in der Furcht vor einer Landung der Franzosen in England, die man Bonaparte's Kühnheit unbedenklich zutraute. Aber das Ministerium durfte es der Nation nicht eingestehen.

Preußen hatte während ber Wirren, die der nordische Bund veranlaßte, Hannover besetzt, sogar mit Zustimmung Englands, welches die Preußen dort lieber sah als die Franzosen. Nach dem Frieden von Amiens mußten die Preußen Hannover wieder verlassen, was dem Ministerium in Berlin zu nicht geringem Verdruß gereichte.

Bonaparte feierte in biesem Frieden mit England einen grofen moralischen Triumph, wodurch er sich hätte bewegen lassen

•

sollen, seinerseits nur das einmal Gewonnene zu erhalten und durch Mäßigung und strenge Rechtlickeit die Unterworfenen zu versöhnen und den Nachbarn Vertrauen einzustößen. Das that er aber nicht, sondern griff mit List und Gewalt immer weitn um sich.

Der erfte Consul hatte Italien beständig im Auge behalten. Dort ben frangösischen Einfluß fest zu gründen und noch weiten Erwerbungen zu machen, mar auch nach bem Frieden von Luneville beständig seine Absicht; anfangs jeboch zügelte er fich in ber Berfolgung biefer Plane, inbem er Rudficht auf Rugland nahm, beffen Freundschaft ihm junachft ungleich mehr werth war. Sein gutes Einvernehmen mit bem Bapfte benütenb, ichickte er Murat im Beginn bee Jahres 1801 mit nur 15,000 Mann, bie aber bie ganze Macht Frankreichs binter fich hatten, in ben Rirdenftaat, ließ ibn Ancona besetzen, die Reapolitaner aus Rom vertreiben und biefe beilige Stadt bem Papft wieber zum ausschließlichen Eigenthum übergeben. Murat wurde weitere Schritte gegen Neapel gethan und zu biefem Behufe Verstärkungen an fich gezogen haben, wenn nicht Raiser Paul ins Mittel getreten mare. Die Königin Karoline von Neapel war mitten im Winter nach St. Petersburg gereist, um feine gutige Bermenbung nachzusuchen, ba Desterreich ihr nicht mehr helfen könnte. Der ritterliche Raifer faumte nicht, ihren Wunsch zu erfüllen und Bonaparte willigte nur aus Gefälligkeit für ihn in die Schonung Reapels ein, von bem er schon so oft herausgeforbert und im Ruden angegriffen worben war. Er verlangte jeboch Garantien gegen ben englischen Einfluß, mas Kaiser Paul aus Haß gegen die Engländer nur billigte. In einem am 28. März 1801 zu Florenz abgeschloffenen Frieden trat Neapel an Frankreich bas Borgebirge Piombino und die Insel Elba ab, bamit sich die Engländer bier nicht einnisten könnten und buldete, daß 10,000 Franzosen unter Soult Tarent bis zum fünftigen Frieden mit England besetzten, um auch bier die Englander abhalten zu können, mit bem Nebenzweck, fie, wenn es die Umstände erlaubten, nach Aegypten zu schicken, das damals noch von den Franzosen besetzt war.

Der unterwürfigste Verbundete Frankreichs war immer noch Spanien. Allein es wollte nun auch einmal seine Gefälligkeit erwiedert sehen. Die Königin, selber eine Schwester des regierenben Herzogs von Parma, hatte ihre Tochter Marie Louise mit bem Sohne beffelben, Ludwig, vermählt. Es war ihr Lieblingskind, und als sie sah, daß Bonaparte in Italien schalten und walten könne, wie er wolle, lag fie ihm an, bas Herzogthum Parma zu vergrößern. Dem erften Consul war zu viel am Beistand Spaniens gelegen, als daß er diese Bitte hatte abschlagen können. Er bot ihr also für das kleine Parma das ungleich grössere und reichere Toscana an, in dessen Besitz der Prinz von Parma den Titel eines Königs von Hetrurien annehmen sollte. Für biese Gunft aber verlangte er von Spanien bie Abtretung ber Colonie Louisiana in Nordamerika, die ihm zum Ersat für St. Domingo und Aegypten bienen sollte, und Zwangsmaaßregeln gegen Portugal, um es vom Bund mit England abzuziehen. Beides wurde ihm zugestanben. Eine spanische Armee rudte in Portugal ein, obgleich ber König bieses Landes Schwiegersohn bes spanischen war, und ließ sich bie Provinz Olivenza abtreten. Bo-naparte fand aber ihr Verfahren nicht energisch genug und schickte auch noch eine französische Armee gegen Portugal, welches biefelbe nicht abwartete, sonbern am 29. September 1801 einwilligte, ben Engländern alle Hafen zu verschließen, an Frankreich einen Theil bes portugiesischen Guiana abzutreten und 20 Millionen zu gablen. Das war die in Alegypten beschloffene Rache.

Es siel nicht wenig auf, daß Bonaparte einen Prinzen bes Hauses Bourbon, den Herzog von Parma, zum König von Hertrurien erhob. Als ob er die strengen Republikaner ein wenig hätte ärgern wollen, empfing er sogar den neuen König und seine Gemahlin, die es jedoch vorgezogen hatten, nur unter dem Namen eines Grafen und einer Gräfin von Livorno zu erscheinen, in Pa-

ris und gab ihnen Feste. Allein er that es nur, um fich baburch bie Königin von Spanien zu verpflichten, und er hatte fich für seine Gefälligkeit burch bie Busicherung von Parma entschäbigt. Als ber alte Bergog von Parma im October 1802 farb, annullirte Bonaparte beffen Testament, nach bem seine Gemablin, bie öfterreichische Erzherzogin Amalie, hatte fortregieren follen, trich bie unglückliche Amalie aus dem Lande und raubte ihr sogar ihr ganzes bewegliches Vermögen und ihre Juwelen unter bem Vor wand, sie gehörten zum Staatsschatz. Er selbst schlug biesen Raub im Moniteur zu 2 Millionen an Juwelen, 112 Pfund Golb und 225,000 Ungen Silber an. Spanien hatte kein Intereffe, fich für bie Wittwe zu verwenden, wenn nur bem jungen Prinzen Hetrurien blieb, und Defterreich mar ju schwach, Ginsprache zu thun. Uebrigens wollte ber erfte Conful Parma an Spanien abtreten, wenn er bafür Floriba, die reiche Halbinfel Norbamerika's in ber Nähe von St. Domingo, erhielte.

Eben so treulos und gewaltthätig rif Bonaparte Piemont an sich. Dem längst vertriebenen König von Sarbinien war zwar immer noch fein Unfpruch geblieben, und aus Rudficht auf ben Raifer Paul hatte Bonaparte benfelben anerkannt. Raum aber erfuhr er des Raisers Tod, als er auch sogleich die Einverleibung Piemonts in die frangösische Republik befahl und bas Decret arglistig vom 2. April 1801 als von einem Tage batirte, an welchem er ben Tob bes Raifers noch nicht hatte wiffen können. Damit hoffte er Pauls Nachfolger, Alexander, zu täuschen. Karl Emanuel, bessen fromme Gemahlin gestorben war, wollte nichts mehr von den Ehren dieser Welt wiffen, entsagte freiwillig einem Thron, den er nicht mehr befaß, am 4. Juni 1802, und überließ ben Anspruch barauf seinem Bruber Victor Emanuel. In Turin hauste ber aus Aegopten zurückgekehrte Menou als französischer Statthalter wie ein Pascha und machte sich allgemein verhaßt. Die thatsächliche Vereinigung mit Frankreich erfolgte erft am 4. September.

Nun blieb Bonaparte noch übrig, auch ber cisalpinischen Republik ben letten Schein von Unabhängigkeit zu nehmen. Sein Gesandter Betit in Maisand und die bestochenen Saupter ber Republik leiteten auf seinen Befehl alles ein. Eine große Consultavon 450 Deputirten soute sich nicht etwa in Mailand, sonbern in: Lyon versammeln, um hier über eine zwedmäßige Aenberung ber cisalpinischen Verfaffung zu berathen, also nicht blos unter französischem Einfluß, sonbern sogar auf französischem Boben. Bewählten kamen wirklich, bie meisten als schon im voraus gewonnen, andere gezwungen. War auch noch ber eine ober andere Chrenmann unter ihnen, ber bie Lombarbei nicht blindlings an Frankreich verkaufen wollte, so fehlte ihm boch in Lyon jegliche Unterftützung ber lombarbischen Bolksftimmung. Sier herrschte nur noch ber Wille Bonaparte's, ausgesprochen burch feinen Minister Talleprand und ben Deputirten vermittelt burch ben Brafibenten Sommariva und burch ben cisalpinischen Minister bes Auswärtigen, Marescalchi. Am 11. Januar 1802 kam ber erste Consul selbst nach Lyon und wurde hier von ben Einwohnern, die längst eine Vorliebe für ihn hatten und benen er bei jeber Gelegenheit besonders gnädig gewesen war, mit der lautesten Freude und Begeisterung empfangen. Ein großer Theil ber Lombarben stimmte in biefen Wonnetaumel ein und bie Consulta spielte nun bie verabrebete Comobie mit einem theatralischen Feuer burch, bas felbst bie Franzosen beschämte. In einer Anrede voll Schwulft unb friechenber Schmeichelei erflehten fie von Bonaparte bie Onabe, er als der Würdigste möge, wie er erster Consul der französischen Republik fen, nun auch Prafibent ber cisalpinischen werden, was er benn auch huldreich genehmigte, 26. Januar. Seine Antwort war ein rucksichtsloser Ausbruck ber Menschenverachtung, zu ber er freilich auch berechtigt erschien. "Ich habe, sagte er, unter euch Miemanden gefunden, ber bie Burbe eines Prafitenten eurer Republik verbient hatte." Sie bewiesen bie Wahrheit seiner Worte, indem fie fturmischen Beifall Hatschten. Er ernannte Melzi 2B. Dengel, 120 Jahre. II.

zum Präsidenten der Regierung in Mailand und Prina jum sinanzminister, der jährlich eine beträchtliche Summe an den essen Consul abliesern mußte, aber die Lombarden durch den Glam um Prachtbauten täuschte. Damals befahl er namentlich die Bolledung des herrlichen Mailänder Domes. Nicht unwichtig war gleichzeitige Weglassung des cisalpinischen Namens, an des Stelle officiell der Name "it altenischen Namens, an der Damit war ausgesprochen, daß sich die gedachte Republik viellickt einmal über ganz Italien ausdehnen werde. Bonaparte sucht wird nächst dadurch diesenige Partei zu gewinnen, die eine Einheit wird ganz Italien erstrebte.

Unerschöpflich an Mitteln, auch im Frieden Eroberungen ! machen, traf Bonaparte eine feiner genialften Maabregeln in Beju auf die Schweiz. Es kam ihm barauf an, dieses Bollmerk gege Italien und Deutschland auf eine zwanglose Weise zu besim Frankreich sollte nicht, wie bisher, die unpopuläre jakobinist Minberheit schützen, sondern wie zur Zeit Ludwigs XIV. Die Ab schweizer, die föberalistische und aristokratische Mehrheit für fich ? winnen. Er buldete daher, daß die lettere Partei in die Regiv rung ber helvetischen Republik eintrat und daß fogar Rebin; ber tapfere Schwhzer, ben Franzosenfreund Dolber in ber Win bes Landammann ober Präsidenten ber Republik verbrängte. Re bing verfehlte auch nicht, nach Paris zu reisen, ben erften Cons zu begrüßen und sich mit ihm zu verständigen. Bonaparte empfin ihn sehr zuvorkommend und verabredete mit ihm die Umänderm der helvetischen Verfaffung. Die einzelnen Cantone follten wiehr mehr Selbständigkeit erhalten, bagegen Waabt und Aargau roll Bern losgeriffen und besondere Cantone bleiben. Von Walls soll" ber Landestheil, burch den die neue Simplonstraße führte, mit Frankreich, ber übrige, so wie auch Graubundten mit ber Some vereinigt werben. Die französischen Truppen sollten die Sonig verlaffen und bieser eine ewige Neutralität zugesichert bleiben. All jedoch Reding das lettere Zugeständniß so weit ausbehnte, baf n

nach feiner Rückfehr mit allen anbern Großmächten Europa's in biplomatifchen Berkehr trat und Gefandte berfelben bei feiner Berson accreditirt munschte, murbe er balb belehrt, bag er ben ersten Conful nicht vollkommen richtig verstanden habe. Der lettere begunstigte nunmehr eine Contrerevolution ber Belvetier, burch welche Dolber wieber an die Spitze kam, zog aber sobann alle französischen Truppen aus ber Schweiz heraus, was nothwendigerweise alsbald wieder Dolders Sturz zur Folge haben mußte. Aber ge-rabe das wollte Bonaparte. Alle Parteien in der Schweiz sollten nach einander ihre Unfähigkeit barlegen, um die Nothwendigkeit seiner Vermittlung zu beweisen. Kaum waren die breifarbigen Fahnen jenfeits des Jura verschwunden, als schon die foberaliftische Reaction an allen Eden ausbrach. Reding ftellte fic an die Spite der Altschweizer. Der helvetische Regierungsgeneral Anbermatt zog ihm zwar mit einigen tausend Mann entgegen, wurde aber nicht einmal in bie Stadt Bürich eingelaffen, bie bei biesem Anlaß wieder auf's entschiedenste ihre antihelvetische Gefinnung bewährte. In ohnmächtigem Born ließ Andermatt einige Bomben in die Stadt werfen, nußte aber vor ben ringsum aufgestandenen Bauern zurückweichen. Mittlerweile brach auch in Bern selbst am Sitz ber Regierung die Unzufriedenheit aus, Dolber bankte ab und Reding zog triumphirend ein, 18. Sept. 1802.

Bonaparte traf nun sogleich seine Maaßregeln, ließ General Nep mit 30,000 Franzosen wieder in die Schweiz einrücken, wo man ihnen keinerlei Widerstand entgegensetzte, und erklärte den Schweizern: "ihr bietet seit zwei Jahren ein betrübendes Schausstel dar. Entgegengesetzte Parteien haben in der Herrschaft gewechselt, alle gleich schwach und ungeschickt. Ich wollte euch völlig euch selbst überlassen und habe deßhalb meine Truppen zurückgezogen; aber ihr wißt euch nicht selber zu helsen. Ich kann eurem Unglück nicht länger gleichgültig zusehen. Ich werde also als Vermittler unter euch auftreten und meine Vermittlung wird eine wirksame sehn, würdig der großen Nation, in deren Namen ich rede.

Sofort beschieb er bie Baupter aller Partelen und Bertreter aller Schweizer Intereffen zu einer Besprechung unter feinen Augen nach Paris. Man fieht, somohl seine Unrebe an bie Someiz als biek Eröffnung eines Schweizer Congresses auf frangosischem Boben war nur eine Nachahmung feiner Behandlung ber Lombarben in Lyon. Allein er ging boch nicht fo meit, fich zum Brafibenten bet belretischen Republik ausrufen zu laffen. Das wurde bie europälfcen Dachte zu febr aufgeregt haben. Er fonnte Berr ber Somet sepn auch ohne diesen Titel. Die tiefgekränkten Altschweizer woll-ten nicht nach Paris geben, Bonaparte mußte sie erst einlaben und ihnen schmeicheln. Da sie faben, er seh aufrichtig mehr für fie als für die Anhänger Dolbers gestimmt, so kamen sie enblich und erhielten wirklich von ihm eine neue foberaliftische Verfaffung, bie sich ber alten vor ber Revolution bestandenen wieber näberte. Durch die Mediationsacte vom 19. Februar 1803 wurde festgeset, es follte feine einheitliche Regierung ber Schweiz mehr geben, sonbern wieber nur eine Tagsatzung, beschickt von ben Ge fandten ber fouverainen Cantone. Der erfte Conful felbft erörterte in einer gnäbigen Rebe bie Vorzuge bes Föberalismus für bie Schweiz. Die hirten in ben abgeschloffenen Thalern bes Hochgebirgs könnten unmöglich bie gleiche Verfaffung haben, Burger ber reichen Stabte in ben Thalern und an ben Fluffen. Die Natur, bie Sitte, bie geschichtliche Erinnerung und bas Interesse wirke hier zusammen zu Gunsten ber Trennung. Die Schweiz werbe als Bundesstaat viel mohlfeiler regiert und seh stärker nach außen, weil jedes ihrer Glieber sich freier bewegen könne. Er hielt es aber auch ihrem innern Glud fur zuträglicher, wenn fie fich nicht mehr in die Händel Europa's mische und sich daher in ben auswärtigen und Kriegsangelegenheiten von ihm und Frankreich vertreten lasse, wogegen er ihr garantirte, sich in die inneren Angelegenheiten ber Cantone niemals einmischen zu wollen. Die Schweiz hatte ihm fortan 18,000 Mann Truppen zur Verfügung zu stellen. Als ein kleines Honorar für seine Vermittlung aber annullirte ber erfte Conful 15 Millionen Bons, bie ben Schweis zern Entschäbigungen für früher Geliefertes und Geraubtes jugefichert hatten. \*) Um bie Parteien im Innern mehr zu verföhnen, bulbete er nicht, bag bie ariftofratischen Geschlechter wieber ausschließlich zur Regierung berechtigt sehn follten, schränkte aber bas Recht ber Regierungsfähigkeit auf solche ein, die in Bern wenigftens 1000, in Zürich wenigstens 500 Franken jährliche Rente aus Landbesitz bezögen, also mit Ausschluß bes bemokratischen Pobels. Zu ben alten Cantonen Bern, Zürich, Solothurn, Freiburg, Basel, Lucern, Uri, Schwyz, Unterwalben, Zug, Glarus, Appenzell, St. Gallen, Schaffhausen famen als neue hinzu: Aargau unb Waabt (früher bei Bern), Thurgau (früher von den kleinen Cantonen gemeinschaftlich regiert), Teffin (beggleichen) und Graubundten, zusammen 19 Cantone, bie aber auf ber Tagfatung nicht nach Cantonen, sondern nach ber Einwohnerzahl stimmten, so daß auf je 100,000 Seelen eine Stimme fiel. Der erste Landammann wurde d'Affry von Freiburg, ein alter Solbat.

Auch die batavische Republik behielt ihre scheinbare Unabhängigkeit, mußte aber alles thun, was Bonaparte wollte. Sie wurde damals von Schimmelpenninck geleitet, wie die cisalpinische Republik von Melzi, unter der Oberhoheit Bonaparte's. Sie erlangte zwar im Frieden von Amiens das Cap wieder, schuldete dafür aber Frankreich wahrlich keinen Dank, weil sie die schöne Colonie doch nur wegen Frankreich verloren hatte. Gleichwohl machte sich Bonaparte dafür bezahlt, consiscirte die gesammten Domainen des Hauses Oranien für seine Rechnung und ließ sich von der batavischen Republik noch überdies 18 Millionen für die

<sup>\*)</sup> Wie die guten Schweizer noch beim Abschiedsschmause in Paris um eine Million betrogen werden sollten, indem man den von Wein etwas Benebelten geschwind noch eine verfälschte Urtunde zur Unterzeichnung vorslegte, was aber des Züricher Reinhart Wachsamkeit vereitelte, erzählt Muralt im Leben Reinharts.

Sunft bezahlen, bag biefelbe nur noch 10,000 Mann Gulfstruppen ftellen burfe.

Nach bem Frieden von Luneville war bem beutschen Reife bie traurige Aufgabe geworben, bas Geschäft ber Gaculatie sationen und Entschäbigungen, welches mit bem Re fabter Congreß abgebrochen worben war, von neuem zu beginnen. Dag Frankreich nach wie vor babei bas Schieberichteramt behielt, verstand sich wegen ber Eifersucht zwischen Defterreich und Preufen von felbft, weil biefe beiben Mächte einander nichts gonnten und mittelft Frankreichs einander verfürzen wollten. Defterreich ma für seinen Verluft lediglich auf die Ausbeute ber Sacularisationen und Entschädigungen im beutschen Reiche für fich und bie vertile benen Fürsten von Toscana und Modena angewiesen. Um burch Bonaparte's Beiftanb fo viel als möglich zu erwerben, erkaufte t benselben burch bie bereitwilligste Nachgiebigkeit in allen anden Punften. Nicht nur bulbete es bie graufame Vertreibung und Be raubung ber Erzherzogin Amalie in Parma, sonbern Herr wa Cobenzi verrieth auch dem ersten Consul die Antrage Redings, de auf eine größere Selbständigkeit und wahre Neutralität ber Somel binzweckten. Preußen verfolgte ganz bieselbe Politik und billigte alles, was der erfte Consul that, wenn es nur reiche Entschähle gungen für sich und ben ihm verschwägerten Erbstatthalter von Holland durchsetzte. Natürlicherweise suchten nun auch alle Heine ren deutschen Fürsten ihr Heil in Frankreich, und herr von Tallegrand, bem Bonaparte bas Geschäft übertragen hatte, murbe von ben beutschen Gesandten, zum Theil auch von Fürften und Kürstinnen in Person förmlich umlagert. \*) Die einen wollten mehr haben, die andern weniger verlieren. Alle hielten herrn von Talleprand für zugänglich und vergoldeten die Hand, die einft

<sup>\*)</sup> Herr von Gagern erzählt (mein Antheil an der Politik I. 117 s.) die altdeutsche Strafe des Hundetragens habe sich hier wiederholt, indem sich vornehme Bittsteller herabgewürdigt hätten, Talleprands Schoophund chen zu tragen.

unwürdig Sacramente gespendet und später so viele falsche Eibe geschworen hatte. Die Mittel, die von mancher Seite, zum Theil duch von Damen, angewandt wurden, seine Gunst zu erkaufen, blieben jedoch hinter der Schamlosigkeit des Herrn von Talleprand selbst noch zurück, denn dieser nahm von allen, hielt aber seine Zusagen nur wenigen. Die letzte Entscheidung hing auch nicht allein von ihm ab, denn er mußte dabei den russischen Gesandten Markow zu Rathe ziehen und berücksichtigen, weil der erste Conssul um jeden Preis den jungen Kaiser Alexander für sich gewinnen wollte. Der russische Gesandte war aber mit wenig zufrieden. Es kam ihm hauptsächlich darauf an, Württemberg, dem die Mutster, und Baden, dem die Gemahlin des Kaisers entstammte, bei den Theilungen zu bevorzugen.

Alle Parteten waren barin einverstanden, daß die geistlichen Länder, und da diese für so viele Forderungen nicht ausreichten, auch die meisten Reichsstädte in die Entschädigungsmasse geworsen werden müßten. Vom verbrieften Rechte der Inhaber, vom Schutz bes Reichs war nicht mehr die Rede. Der Raiser selbst wollte nur noch die Beute theilen und indem er das deutsche Reich als solches aufgab, sein österreichisches Erbe abrunden. Preußen sah in der Vernichtung der geistlichen Fürstenthümer zugleich eine Riederlage des Katholicismus und des Hauses Habsburg, dem die Brei geistlichen Kurfürsten stets ergeben gewesen waren. Bo-naparte aber nährte mit großer Ueberlegung die einander ausschließende Politif Desterreichs und Preußens, schmeichelte beiden mit besserer Abrundung ihrer Staaten und trennte beide auf's gesschickteste von dem Rest des deutschen Reichs, den er unter seine eigene Obhut nahn. Dabei diente ihm hauptsächlich Bahern.

Wehr als je bedauerte Desterreich, mit seinem alten Plan der Erwerbung Baperns bisher immer gescheitert zu sehn, denn zu seiner Abrundung war ihm dieses Land unmittelbar im Norden von Tirol unentbehrlich. Es hoffte auch jetzt noch zu seinem Zweck zu kommen und die Isar zur Grenze zu machen, indem es den Lux-

fürsten von Bayern mit allen vormals österreichischen, geistlichen, ritterschaftlichen und städtischen Gebieten in Schwaben entscädigen und ihm Augsburg zur Hauptstadt geben wollte. Als bas nicht perreichen war, wollte es wenigstens den Inn zur Grenze haben. Aber auch das wurde durch Frankreich und Preußen verhindent. Es sah sich isolirt, von allen Seiten verlassen und verrathen und wirklich wurde das Entschädigungswerk durchgesetzt und das deutschen Reich vertheilt, ohne daß der deutsche Kaiser dabei nur zu Rathe gezogen worden wäre.

Unter Zustimmung Rußlands schloß Frankreich zuerst mit Preußen am 23. Mai 1802 einen geheimen Vertrag ab, bemzufolge ber letigenannte Staat die Bisthumer Hilbesheim, Paberborn und Münfter (biefes nur zum Theil), verschiebene fleine Abteien und die Reichsstädte Goslar, Nordhausen, Mühlhausen und die Stadt Erfurt nebst bem Eichsfelbe gewann. Preugen hatte zwar gerne mehr im Suben erworben, Bonaparte aber rebete ihm bas aus, weil er es auf Norbbeutschland allein einschränken und Mittelbeutschland unter feinen eigenen Ginfluß ftellen wollte. Der Erbstatthalter bekam bas reiche Fulba. Nachbem bies abgemacht war, schloß Frankreich eben so geheim seinen Vertrag mit Bapern, welches verschwenderisch bebacht murbe, indem es bie großen Bisthumer Würzburg, Bamberg, Eichstäbt, Augsburg, Freising, Die Abtei Rempten, die Herrschaft Werbenfels, die Stadt und Festung Paffau, bie Reichsftabt Ulm und einige kleinere Stäbte bekam. Defterreich war auf's tiefste empört, daß man Bayern so groß machen wolle und namentlich wegen Paffau. Es wagte baber lieber alles und ließ Paffan besetzen, ehe die Bapern kamen, 18. August. folgte indessen wegen bieses Vorfalls fein Krieg. Bonaparte beschwichtigte Desterreich, indem er ihm nicht nur Passau, sondern auch die füdtirolischen Bisthümer Brixen und Trient ließ, bie mit Salzburg bem Großherzog von Toscana bestimmt gewesen maren, bem bafür Bayern bas icon bewilligte Bisthum Eichstäbt abtreten nußte. Dieser Großherzog bekam außer Salzburg und Eichftäbt

noch bas Bisthum Bassau ohne die Stadt, und Berchtesgaben und wurde beutscher Kurfürst. Der Herzog von Modena erhielt ben bisher österreichischen Breisgau, blieb aber in Venedig, wo er sich von seinen gesammelten Schätzen vergnügte. Es ist bezeichnend, daß England gegen diese Zerreissung des deutschen Reichs nicht protestirte, sondern sich mit dem Bisthum Osnabrück, das man Hannover gab, beschenken ließ.

Damit waren die Hauptanstände gehoben. Alles übrige war Nebensache. Bon ben brei geiftlichen Kurfürften lebte nur noch ber von Trier, ber als Bischof von Augsburg keine weitern Ansprüche machte, und ber von Mainz, ber frühere Coabjutor, Karl von Dalberg, ber als Reichserzkanzler beibehalten wurde, seinen Sit in Regensburg nahm und die Reste bes Mainzer Erzbisthums auf dem linken Rheinufer nebst Aschaffenburg erhielt. Das mar eine Concession für bas beutsche Reich und Defterreich, die Bonaparte jedoch nur beshalb machte, weil er in Dalberg bereits ein kunftiges Werkzeug seiner ferneren Plane ausgefunden hatte. Aus Rücksicht auf Rußland wurden Württemberg und Baben zu Kurfürstenthümern erhoben und reichlich mit Erwerbungen bebacht. Ersteres erhielt die reiche Probstei Ellwangen, eine Menge Klöster und neun Reichsftabe, barunter Beilbronn, Eglingen, Reutlingen, Rottweil, Hall; Baben erhielt Conftanz mit allen Theilen ber Bisthümer Constanz, Basel, Straßburg und Speier auf bem rechten Rheinufer, die bisherige Rheinpfalz auf bemfelben Ufer mit Mannheim und Beibelberg, die Herrschaft Lahr und viele Abteien und sieben Reichsstädte, Offenburg 2c. Auch Geffen-Darmstadt und Naffau wurden burch Theile bes Mainzer und Wormser Bisthums, Reichsftädte und kleine Aemter vergrößert, Beffen-Caffel erhielt nur wenig von Mainz, aber die Kurwurde; Olbenburg wegen ber russischen Verwandtschaft bas Bisthum Lübeck. Von alten Reichs= und freien Städten blieben nur noch Frankfurt am Main, Nurnberg, Augsburg, Regensburg, Weglar und bie Banfestädte Samburg, Lübed und Bremen übrig. Das beutsche Reich anerkannte alle

blese Veranderungen in bem Reichsbeputationshauptschluß w. 25. Kebruar 1803.

Das Schimpfliche, mas in biesen größtentheils vom Ausland bletirten Vertbeilungen lag, wurde bem beutschen Reich einigermaßen baburd gemilbert, daß wenigstens um so mehr Winkelsouverainein und Aleinstaaterei zu Grabe ging und bas Dickicht ber Farben auf ber beutschen Landkarte etwas lichter wurde.

Cobald ber Friede mit England eingeleitet war, unternahm ber erfte Conful eine große Expedition nach St. Domingo. Die Erbaltung dieser Colonie lag ihm sehr am Herzen. Er wollte ben Mubm baben, wieder zu gewinnen, was ber Convent verloren hatte. Er wollte einen Erfat für Aegypten haben. Er wollte vielleicht noch mehr, wenigstens beutet bas Anerbieten an Spanien, filr Parma filorida zu nehmen und ber Erwerb bes portugiefischen Bulana noch weitere Plane an. Da er bie englische Dachtentwidlung in Offindien nicht hatte hindern konnen, wollte er ihr vielleicht fünftig in Weftindien besto fraftiger entgegentreten. batte sich von bem gefälligen Spanien auch ben spanischen Theil bei Ausel St. Pomingo abtreten laffen und entfandte ein Heer, bad fich burd nachgeschiedte Verftarkungen bis auf 34,000 Mann vermehrte unter seinem Schwager General Leckere mit einer großen Motte babln ab, eine Kriegsmacht, wie noch keine französische in folder Starte nach ben westindischen Gewässern geschickt worben jum Beweise, welch großen Werth Bonaparte auf biese Arpedition legte. Man will übrigens bemerkt haben, daß er biefer Armee Truppen einverleibte, die ihm wegen ihrer noch jakobinischen Westunung verbachtig waren und beren er los fenn wollte. auf den Neineren frangöstichen Inseln balb barauf die Sklaverei idimita wiederbergestellt wurde, brobte ben Regern auf St. Domingo obne Bweisel baffelbe Loos. Der erfte Conful hütete fich aber mobl iene Probung auszusprechen. Er hoffte bie Reger zu taufden und unter sich zu entzweien, um bann bequemer unter thuen aufräumen zu können Toussaint=Louverture, da1

mals republikanisches Haupt ber Insel, hatte zwei Söhne nach Paris geschickt, um sie daselbst erziehen zu lassen. Der erste Consul schickte sie ihm mit einem sehr freundlichen Schreiben zurück, worin er seinen Verdiensten das größte Lob spendete, ihn aber aufforderte, die Oberhoheit der französischen Republik anzuerkennen, die ihn zu ihren berühmtesten Bürgern zähle. Durch ihn wollte Bonaparte auf die Neger einwirken, ihren Wiberstand lähmen.

Es erfolgte jedoch nicht alles so, wie der erste Consul wünschte und erwartete. Leclerc landete am 5. Februar 1802 auf der Insel, sand aber Widerstand und richtete so wenig aus, wie früher die Generale der Jakobiner. Zwar gelang es ihm, Toussaint durch Verrath gesangen zu nehmen und nach Frankreich zu schicken, wo er im Kerker vergessen starb; aber die Neger behaupteten in surchtbaren Kämpsen ihre Unabhängigkeit und das schöne französische Heer wurde durch das gelbe Fieber vollends vernichtet. Leclerc selber starb, sein Nachfolger Rochambeau wurde auf der Flucht über Meer von den Engländern gefangen. — Bonaparte gab nun alle westindischen Pläne auf und verkaufte auch Louislana an die Nordamerikaner um 10. Mill. Franken.

England behnte bagegen gerabe bamals seine Herrschaft in Oft in dien immer weiter aus. Dort administrirte immer noch Sir Arthur Wellesley, welcher unter der Glut der indischen Sonne und unter der heißen Wuth des indischen Fanatismus die Eiskälte des nordischen Verstandes bewahrte, und benutzte die elenden Streitigkeiten der Mahratten-Fürsten, um einen durch den andern zu verderben. Als der wilbe Holfar dem nominellen Oberherrn der Mahratten, den Peiswa von Puna, vertrieb, half Wellesley dem letztern, setzte ihn wieder ein und machte ihn dadurch von sich abhängig. Als aber Scindia, der mächtigste Fürst unter den Wahratten, der neben seinen berühmten Reitern noch 72 Bataillone von französischen Ofsizieren besehligtes Fußvolk und 460 Kanonen hatte, auf französischen Antrieb oder aus eigener Besorgnis wegen der immer mehr anschwellenden Macht der Engländer, den Rezen

als Freund der letztern bedrängte, zog Wellesley sogleich wider ihn aus, besiegte ihn mit viel geringeren Streitkräften in einen einzigen Sommerfeldzug und brachte ihm die letzte Niederlage in der großen und blutigen Schlacht von Affape am 24. Septemba 1802 bei, nach welcher Scindia um Frieden bitten und alles bewilligen mußte, was England verlangte. Jetzt erst griff Holfan, der schabenfroh Scindia's Niederlage mit angesehen, die Engländer an, wurde aber ebenfalls durch General Lake besiegt und als Wellesley abberusen wurde, nahm er den Ruhm mit, die mächtigken Feinde Englands in Indien unschädlich gemacht und die Grenze der Compagnie um hunderte von Meilen vorgerückt zu haben. Aber er empfing zum Dank nur den Bathorden und mußte nach Europa heimkehren, um als Generalmajor unter viel verdienste und talentloseren Generalen zu dienen.

Wir fehren nach Frankreich gurud.

Der Gof bes erften Consuls nahm, trot ber noch beibebaltenen republikanischen Formen, immer mehr von ber ehemaligen königlichen Würbe an. Jeber neue Sieg, ben Bonaparte erfocht, führte auch neue glanzende Gefandtschaften nach Paris, die ihm aufwarteten Ueberdies lockte sein Ruhm eine Menge vornehme und ausgezeichnete Frembe nach Paris, die seine eble Einfachheit, ben Beift in seinen Umgebungen und die liebenswürdige Grazie im Cirkel feiner Ge mahlin nicht genug bewundern konnten. Gine Menge Berichte von Reisenben aus jener Beit geben bavon Beugniß. Nach bem Frieden von Amiens fanden sich auch Engländer schaarenweise in Paris ein, um ben Helben bes Jahrhunderts anzustaunen. Auch For kam herüber und murbe vom ersten Consul aufs ausgezeichnetste wie einer feiner intimsten Freunde empfangen. Biele vornehme Frembe blieben in Paris, namentlich zierten reizende Bolinnen ben on der Madame Bonaparte. Auch Gelehrte, Künstler, Notaaten bes Geiftes fanben leicht Butritt. Im Uebrigen behielt Sof ein vorherrschend militärisches Aeußere. Täglich parabirten vor ben Tuilerien, beren Anblick bem ersten Consul so

unentbehrlich war, als ihnen ber seinige. Er sorgte bafür, baß sie oft wechselten und baß er ihrer nach und nach so viele als möglich unter die Augen bekam. Die Musterungen währten lange. Er untersuchte alles, frug die Soldaten nach allem, bemerkte jeden Fehler, sorgte für alles. Daburch machte er sich im Heer unermeßlich populär und hielt die Generale in Athem. Zugleich blens dete der Anblick dieser schönen und berühmten Krieger die Pariser wie die Fremden und verbürgte dem ersten Consul seine Gewalt. Zum Kern der Truppen machte er eine Consul seine Gewalt. Zum Kern der Truppen machte er eine Consul seine der übrigen Regimenter außerlesen, unter denen sich besonders die Grenadiere mit ihren Bärenmüßen durch martialische Haltung außzeichneten.

Indem der erfte Consul der Monarchie entgegenging, war er fest überzeugt, bazu wie ber Kirche, so auch ber Aristokratie zu beburfen. Das konnte nun aber nicht ausschließlich bie alte Arifto-Fratie senn, die noch den Bourbons anhing. Wie gerne er dieselbe aufnahm, so mußte er boch auch ben großen Verbiensten und Na= men ber bürgerlichen Emporkommlinge gleiche aristokratische Rechte gewähren. Noch war an die Wiedereinsetzung eines eigentlichen abeligen Standes nicht zu benfen, aber Bonaparte bereitete bieselbe vor burch Gründung ber Chrenlegion, einer Ordensritterschaft, in die jedes Verdienst aufgenommen und die eben baburch vom gemeinen Bolf unterschieben werben follte. Die Legion hatte eine militärische Einrichtung. Sie wurde zu 6000 Mann berechnet, eingetheilt in 15 Cohorten mit je 30 Offizieren, 20 Commandeurs und 7 Großoffizieren. Jeber Ritter erhielt einen jährlichen Solb von 250 Franken, ber Offizier von 1000, ber Commandant von 2000, ber Großoffizier von 5000. Das Orbenszeichen war ein am rothen Band getragenes Rreuz mit fünf Armen (ein charakteriftisches Mittelbing zwischen Kreuz und Stern). Als Berlier im Staatsrath bie neue Einrichtung mißbilligte und bie Orben ein Spielwerf ber Monarchie nannte, nicht würdig einer Republik, in welcher die Wahl zum Amt der einzige Lohn der Tugend sehn

musse, erwieberte ber erste Consul: "Ich forbre Jeben auf, mit eine alte ober neue Republik zu nennen, in ber es keine Auszeich nung gegeben hatte. Man nennt bas Spielzeug, aber mit solchen Spielzeug leitet man die Erwachsenen. Ich wurde bas auf einn Tribune nicht sagen, aber in einem Rath ber Weisen barf man alles fagen. Ich glaube nicht, daß das französische Wolk bie Freiheit und Gleichheit liebt. Die Franzosen haben sich binnen zehn Jahren nicht geandert, fie find heute noch immer, mas bie alten Gallier waren, eitel und leichtfertig. Sie find nur für ein Gefühl empfänglich, für das ber Ehre. Auszeichnungen paffen baber für sie und sind ihnen unentbehrlich. Vor allem ber Armee. Glauben Sie, baß man die Solbaten burch vernünftige Worftellungen jum Schlagen bringt? Das könnte nur ein Stubengelehrter fich einbib Den Soldaten muß man burch Auszeichnungen, Lohn und Ruhm gewinnen. Es handelt sich aber auch noch um etwas an beres. In der Revolution ist alles umgestürzt worden, wir muffen nun nothwendig wieber aufbauen. Die Gesellschaft besteht aus Sandkörnern, mir können ihre Institutionen nur befestigen, wem wir einige Granitmaffen auf ben Boben Frankreichs werfen. Staatsrath Thibaubeau machte bem ersten Consul ben geistreichen Einwurf, bas französische Wolf habe gerade bas in ihm porbertschenbe Ehrgefühl burch bie republikanische Gleichheit befriedigen wollen, benn bas sep bie Ehre eines Jeben, bem Andern gleich ju stehen, während bie Ehre von 6000 Rittern für die übrigen 30 Millionen zur Zurücksetzung und Beschimpfung werbe. Freville kehrte im Tribunat zu Bonaparte's Auffassung zurud, spottete über die dem Pöbel zugemuthete Ehrenhaftigkeit und ließ sich als Bezeichnung ber französischen Nation ben Ausbruck "erbarmlich" entschlüpfen. Das erregte lebhaften Unwillen und nicht nur bas Tribunat, sonbern auch bie gesetzebende Versammlung nahmen bas Gefet ber Ehrenlegion nur mit fehr geringer Mehrheit an. Aud bemerkte man, daß viele Generale, die ber ftrengrepublikanischen Partei angehört hatten, bie neuen Rreuze lächerlich fanben und fic

schämten, dieselben anzunehmen. Allein der erste Consul kümmerte sich um diese Ausnahmen nicht und hielt die Regel sest. Auch täuschte ihn seine Menschenkenniniß nicht. Das Kreuz der Ehrenstegion wurde das populärste Ding in Frankreich und ist es heute noch. Das Datum der Stiftung war der 19. Mai 1802. Die wirkliche Vertheilung der Kreuze erfolgte aber erst etwas später.

Um biefelbe Beit, gerabe nach bem Frieden von Amiens, ber bem ersten Consul ein neues Anseben verlieh, beantragte ber Senat, ihm einen Beweis ber Nationalbankbarkeit zu geben, indem man ihn zum ersten Conful auf weitere zehn Jahre ernenne. Das war aber weniger, als Bonaparte wollte. Er nahm baher eine verstellte Demuth an, meinte, er könne nicht einwilligen, bevor nicht bas Volf unmittelbar gefragt werbe, ließ aber bem Volf eine ganz andere Frage vorlegen, nämlich ob er auf Lebenszeit ernannt werben folle? Der verbluffte Senat mußte biefe Beschämung hinnehmen und im Plebiscit erhielt Bonaparte 3,568,185 Stimmen gegen 8000. Die lette republikanische Opposittion im Tribunat zu unterbrücken, ließ er ein Drittel seiner Mitglieber ftreichen und ihre Zahl überhaupt auf 60 herabsetzen. In England, sagte er bei dieser Gelegenheit, in einem altconstitutionellen Lande ist eine gemäßigte parlamentarische Opposition, die nur eine Meinungsverschiedenheit ber herrschenden Aristofratie ausbrückt, ungefährlich; ganz anders in Frankreich, wo sie theils von Jakobinern, theils von Royalisten ausgeht, welche beibe ben Staat umstürzen wollen. In der Proclamation seiner neuen Würde hieß es übrigens noch im republikanischen Style, burch die Lebenslänglichkeit des Consuls werbe die Dauer des Staatsprincips überhaupt gesichert, mithin "würde die Freiheit und Gleichheit fortan unüber-windlich sehn." Der 15. August als Geburtstag Bonaparte's wurde zu einem Festtag ber Republik bestimmt und von nun an setzte ber erste Consul seiner Unterschrift ben Taufnamen Napoleon voran. Der treueste Anhänger constitutioneller Bürgschaften sowohl ber Freiheit als ber Ordnung, Lafapette, ber burch Bonaparte's

Stelmuth aus seinem Kerker in Olmütz erlöst worden war mit seitbem ruhig in Frankreich lebte, hielt es für seine Pflicht, der ersten Consul in einem Memoire ans Herz zu legen, wie sehr d seine Pflicht und zugleich die Bedingung einer glücklichen und dauer hasten Regierung sey, constitutionell zu handeln und die Freihet der Nation, namentlich ihre parlamentarische Vertretung, nicht ganz zu unterdrücken; aber Bonaparte fand seine Mahnungen nicht zeitgemäß und nannte ihn einen "Unverbesserlichen." Lafapette zu sich nun wieder ganz zurück.

Inbem Bonaparte bem Ziele, bas er fich vorgefest, immer naber fam und die höchste Gewalt ihm nicht mehr entgeben fonnt, nahm er begreiflicherweise auch schon auf ihre Erblichkeit Bebacht Er hatte von Josephinen keine Kinder und konnte keine mehr von ihr hoffen. Sie glaubte aber, er werbe ihren Sohn erfter Ebe, ben treuen und schönen Eugen, ben er so fehr liebte, als Som aboptiren. Dagegen waren nun Bonaparte's Brüber aufs bipigk eingenommen, benn ihnen und ihren Rindern, meinten fie, ftebe bit Nachfolge in mannlicher Linie zu. Gie verfehlten baber nicht, go gen bie arme Josephine zu intriguiren und auf beren etwas leich finnigen Charafter ichmere Anklagen zu gründen. Namentlich foll es nach Bonaparte's Ruckfehr aus Aegypten an heftigen Familien scenen nicht gefehlt haben. Josephine wurde von ben Brübern ihret Gemahls ber Untreue beschuldigt; aber sie beschwor ihn auf ben Rnien und unter taufend Thranen. Er verließ fie nicht, er blieb ihr holb und widmete ihr von neuem bie feurigste Bartlichfeit. Um beibe Familienparteien auszugleichen, vermählte Bonaparte bie unterbeß herangewachsene Tochter Josephinens, die liebliche Hortense, mit seinem jungeren Bruber Louis, am 3. Januar 1802; mas je boch bie alteren Brüber Lucian und Joseph wieder febr übel nabmen, weil ber erfte Sohn jenes neuvermählten Paares Napoleons Erbe werben sollte. Aufs neue wurden baber bie bosartigsten Go ruchte ausgesprengt, insbesondere Louis leihe Hortensens Sohn

r ben Namen, ber wahre Vater sey Napoleon selbst. Inzwischen rb bas angefochtene Kind im zarten Alter.

Großes Verbienft um Frankreich erwarb fich ber erfte Conful rch Werke, die zugleich ben Glanz seiner Friedensregierung und n Ruhm seiner Weisheit erhöhten. Dahin gehören vor allem r code civile, ber im November 1801 fertig wurde und noch ute als das Civilrecht Frankreichs gilt, berühmt burch seine Rlar= it und Einfachheit. Ferner bie prachtvolle, an vielen Stellen rch die Felsen gehauene Simplonstraße, welche Frankreich mit alien verbinden sollte, die neuangelegten Canale von Durg, St. uentin und Aigues-Mortes, bie burchgängige Verbefferung ber traßen, Anlagen von Chaussen burch ganz Frankreich, bie He= ng der Industrie, insbesondere ber Baumwollenspinnereien (um n England weniger abhängig zu sehn), endlich überhaupt bie bung bes Crebits, die Herstellung ber Ordnung in den Finan-1. Sichtbar nahm unter seinen Augen ber Wohlstand Frankreichs Auch Wissenschaften und Kunften erwies er Ehre. Den jakonischen Maler David hatte er balb zum Schmeichler gewonnen. n die Stelle der vormaligen Akademie gründete er das Institut n Frankreich, bas bie berühmtesten Namen ber Wiffenschaft in h aufnahm. Den Dichter Boufflers, ber emigrirt war, nahm er fs gnäbigste auf. "Er hat uns mit Epigrammen angegriffen, gte Bonaparte, jett wird er Lieber bichten, die wir brauchen." ur die Frau von Staël zog fich seine Ungnabe zu, weil fie aus frankter Eitelkeit in ihrem Cirkel alle versammelte, die aus irgend iem Grunde mit ihm unzufrieben waren und auf ihn lästerten. ie erhielt im Jahr 1803 gemeffenen Befehl, ihren äfthetischen heekessel anberswo bampfen zu laffen und feine Staaten ungeumt zu verlaffen.

## Zwölftes Buch.

## Gründung des französischen Kaiserreichs.

Der Weltfrieden war trügerisch, weil er nur Frankreich Bott idell brachte, von allen andern Mächten aber mit schweren Opfen erkult war, weil er ein schlechthin unnatürliches Uebergewick Krankreich, einen gespannten unnatürlichen Zustand im übriga Uniopa verewigen sollte.

Mus demselben Grunde war auch das Glück Bonaparte's truckellich Unter seinen Porbeern lauerte die Giftschlange wie im Paal der Stehnsa. Wie groß immerhin seine Macht und unerschhaft sein Wechtla. Wie groß immerhin seine Macht und unerschhares still nester und wente sewn mochte, er hatte sich ein unerreichbares still nestert und war zum Theil vom Schickal selber in die Bahn gehalugt worden, aus der er nie mehr stille stehen konnte. Man stage und den allein undändige Thatenlust und Ehrgeiz ihn sortschlichen diesen übenschlichen Wennten werden werden war diesem Feuergeiste nirgends wohler als im Ponner der Schlackten. Bonaparte ließ daher nie auf sich matten wenn ihn das Schlackten. Bonaparte ließ daher nie auf sich wiesen wenn ihn das Schlackten und gefährliche Spiel der Krieg sür spiellen welches döchst gewagte und gefährliche Spiel der Krieg sür ihn sep denn er munter beständig siegen, die kleinste Niederlage zerschliche den stander seines Nacht. Es war ihm aber undst möhrlich seines Namens, seiner Macht. Es war ihm aber undst möhrlich. Ich des Krieges zu enthalten, wenn er auch

gewollt hatte. An eine freiwillige Aufopferung beffen, mas er unb was schon vor ihm die siegreichen Generale ber Republik erobert hatten, mar nicht zu benten. 11m ben unrechtmäßigen Erwerb zu hüten, mußte er beständig mit dem Schwert gerüstet stehen, noch mehr dazu erobern, jedes Unrecht, das er dem Nachbar zufügte, burch ein zweites, brittes vertheibigen und so eine Machtausbehnung ohne Maag und Ziel fortseten. Er selbst außerte einmal gegen ben englischen Gesandten, benfelben Lord Withworth, ber bas englische Interesse in Petersburg so rücksichtslos als glücklich vertreten hatte: "Ich gelangte in früher Jugend zu einer Macht, zu einem Ruhme, bem fich schwer etwas zusegen ließe. Glauben Sie, daß ich diese Macht, diesen Ruhm in einem verzweifelten Kampfe auf bas Spiel setzen will? Sagen Sie selbst, ob ich, machtig, gludlich, unangefochten, wie ich es jest bin, burch ein tollfühnes Un= ternehmen Macht, Glück, Ruhe auf bas Spiel setzen möchte? ob ich aufrichtig bin, wenn ich Ihnen fage, daß ich ben Frieben will?" So sagte Bonaparte biesmal und auf jeber neuen Stufe sciner Erhebungen, und jedesmal ist es ihm sicher Ernst gewesen. Aber es kam nicht barauf an, ob er ben Frieden wollte; es konnte kein Friede senn, so lange die französische Nation eine so unnatürliche Gewaltherrschaft über bie andern Bölfer übte.

Die öffentliche Meinung in England war balb darüber einig, man hätte den Frieden unter günstigeren Bedingungen oder gar nicht abschließen sollen. Je weniger die englische Politik selber geneigt war, den Frieden aufrichtig zu halten, um so mehr setzte ste gleiche Arglist auch bei der französischen voraus. Beide Cabinette belauersten sich auf eine beleidigende Art. England gab Malta keineswegs heraus, sondern brauchte allerlei Borwände, die Insel noch besetz zu halten, selbst dann noch, als mit Zustimmung Rußlands durch den Papst schon der Bailli von Thomasi zum neuen Großmeister des Malteserordens ernannt war. Andererseits benahm sich Genezral Sebastiani, den der erste Consul zu einer politischen Recognoszcirung des Orients abschicke, ziemlich brutal. Zuerst begab er sich

nach Aunis, beffen Den turz vorher burch eine frangofische Flotte gebemuthigt und zur herausgabe geraubter Schiffe und Menichen gezwungen worben war, bann nach Aegypten, welches bie Englanber immer noch nicht geräumt hatten, und nahm bie Diene an, als ob Bonafarte bald eine zweite Expedition babin abgeben lasfen murbe. Die englische und frangofische Preffe faßten bieje Bade leien auf und begannen ben Krieg mit giftigen Worten. Frange fijde Emigrirte verfagten in London Schmabichriften auf ben erften Conful, seine Gemahlin und ganze Familie. Das nahm er enifetlich übel und affectirte vielleicht noch mehr Born, als er wirklich empfand, um mehr Unrecht auf England zu häufen, ba er wohl einsah, ber Bruch sen nicht mehr zu vermeiben. Peltier, ber Betfaffer ber ärgsten Schmähschrift, wurde zwar in London vor bie Gerichte gestellt und zu einer leichten Strafe verurtheilt, feine Bertheibigung aber war ein Triumph für ihn und Frankte ben ersten Consul noch tiefer. Eine königliche Botschaft an bas Parlament vom 8. März 1803 forberte Mittel zu neuen Ruftungen und machte auf bie Möglichkeit eines naben Kriege aufmerksam. Der erfte Conful fagte beghalb zu Lord Withworth vor allen anbern Gefand= ten die heftigsten Dinge. \*) Man versuchte noch eine lette Berständigung, aber sie mißlang, da England bestimmt erklärte, es gebe Malta trot ber Verträge nicht heraus, wenn Bonaparte nicht Holland und Piemont raume. Sofort war ber Bruch offen und ber englische Gesandte verließ Paris am 3. Mai. In Dover bem aus London gleichfalls zuruckberufenen französischen Befanbten Beneral Andreoffy begegnend, umarmte er benfelben in Gegenwart zahlreicher Buschauer. Beibe fühlten tief, mas ihr Abschieb zu bebeuten habe.

Vierzehn Tage später (17. Mai) eröffnete England ohne

<sup>\*)</sup> Napoleon behauptete später, der Lord habe in seinem Bericht die Sache übertrieben, es seh durchaus nichts Unschickliches vorgefallen. Jedens falls war es England, was einen Vorwand zum Bruch suchte.

Kriegserklärung die Feindseligkeiten, indem es plöslich alle in englischen Säfen besindlichen französischen und holländischen Schisse und Waaren consisciren ließ und nach allen Richtungen Caper aussandte, um die noch in See besindlichen Schisse gleichfalls wegzunehmen. Der Handelsstand, der dem Frieden getraut hatte und nicht gewarnt worden mar, erlitt dadurch unermeßliche Verluste, die besonders Holland trasen. In wenigen Wochen hatten die Engländer 200 Schisse geraubt, die größtentheils reich beladen waren. Der erste Consul brach in großartigen Jorn aus, erstlärte am 22. Mai England förmlich den Krieg und vergalt nicht nur hinsichtlich der Schisse und Waaren Gleiches mit Gleichem, sondern ließ auch, weil dies seine viel größeren Verluste nicht erssehen konnte, alle in Frankreich anwesenden Engländer verhaften und als Kriegsgefangene behandeln.

Die wundeste Stelle Englands auf dem Festlande war Hannover. Der erste Consul sammelte in Holland eine Armee unter Mortier und besahl demselben, Hannover zu besegen. Nur wie im Borbeigehen ließ er auch in Hamburg, Rigebüttel und Euxhaven französische Truppen einrücken, die Elbe sperren, alle englischen Schisse und Waaren wegnehmen und den Hansestäden eine neue Awangsanleihe von 3 Millionen auslegen. Preußen, als Director des niedersächsischen Kreises, hätte dier wie in Hannover schüßend einschreiten sollen, und Minister Haugwitz rieth dem Konige dringend, diese schöne Gelegenheit zu benugen, den Franzosen zuvorzusommen, Hannover mit preußischen Truppen zu besetzen und eine Haltung einzunehmen, welche den ersten Consul ohne Iweisel bewogen haben würde, lieber Hannover den Preußen zu lassen, als es auf einen neuen Continentalkrieg, in welchem Preußen ihm gegenüberstehen würde, ankommen zu lassen. Innerhalb der früher bezeichneten Demarcationslinie durste Preußen nie eine Einmischung der Franzosen bulden, sich die Hegemonie in Nordbeutschland nie entreißen, in dieser Beziehung nie eine Schwäche blicken lassen. Aber der König hatte bei der früheren Besetzung hannovers wenig Chre eingelegt und wollte es nicht jum zweiter male nur besetzen, um es am Ende boch wieber herausgeben gu muffen, foeute ben Rrieg mit England, ber bem preußischen banbel zu verberblich werben konnte, wie ben Rrieg mit Frankreich, ben er boch hatte riefiren muffen, und fürchtete enblich auch Rusland, welches bamals mit England einverstanden ihm mit einer Rriegserklarung brobte, wenn er Truppen in Bannover einruden ließe. Somit verharrte ber König von Preußen in seiner un gludlichen, jebe Boraussicht wie jebe Rudfict auf bie energische Politik Friedrichs bes Großen ausschließenben Paffivität, und Mortier brang in Hannover vor. Bonaparte beschwichtigte Breuben mit ber vagen Zusicherung, er wolle Hannover nur so lange behalten, bis England bie Insel Malta ausliefern murbe. Die Führer ber fleinen, nur 9-10,000 Mann gahlenben hannöverschen Armee, Herzog von Cambridge, jungerer Sohn bes Königs von England, George III., und General Wallmoben, erkannten bie Unmöglichkeit, sich gegen bie französische Uebermacht wirksam zu vertheibigen, schlossen baber am 3. Juni zu Sublingen eine Cavitulation ab, ber zu Folge bie Hannoveraner sich hinter bie Elbe zurudziehen und auf Chrenwort, so lange ber Krieg zwischen England und Frankreich mähre, nicht gegen die lettere Macht bienen sollten. Aber biese braven Truppen waren über eine folche Zunuthung emport, wollten sich viel lieber schlagen und fingen Tumulte an, besonders tie vortreffliche Reiterei. Mit Mühe gelang es ben Führern, sie nach Mecklenburg zu bringen. Als nun vollends ber König von England bie Capitulation nicht anerkannte und Mortier nunmehr auf Entwaffnung ber fammtlichen hannöverschen Truppen brang, liefen biese schaarenweise auseinander. Mortier konnte sich nur ber Festungen und bes Kriegsmaterials bemächtigen, ber größte Theil ber Mannschaft aber entwich über bie See nach England, mo fie balb in einer Stärke von 8000 Mann wieber organisirt war und unter bem Namen ber "beutschen Legion" bas erfte Beispiel unversöhnlichen Franzosenhasses und

einer patriotischen Aufopferung gab, welches erst viel später, bann aber auch mit unwiderstehlicher, siegerzwingender Arast von den Preußen nachgeahmt wurde. Wir werden auf die wundervolle Tapserkeit dieser Legion zurücksommen. Es waren lauter gemeine Leute, ehrliche Bauernsöhne, geführt von einigen stolzen Ebelleuten, in denen noch echtes Blut der Cherusker strömte. Die Politik der beutschen Cabistette wuste damals solche Volkselemente nicht zu würdigen. Die Stimmung der zurückgebliebenen Hannoweraner gab sich dadurch zu erkennen, daß troß Mortiers Verbot und troß der angedrohten Todesstrase immer noch hunderte heimslich nach England gingen und dagegen zu der von Mortier angeordneten Werbung einer französisch hannöverschen Legion nur zwei Individuen sich melbeten, darunter ein Ausländer. Uebrigens mußte das arme Land sich auf gewohnte Weise von den Franzosen aussaugen lassen und namentlich mit seinen berühmten Pferden die französische Cavallerie beritten machen.

Den Hauptangriff wollte Bonaparte auf England selbst machen. Die früher schon beabsichtigte Landung in England wurde im großartigsten Maaßstabe von ihm vorbereitet. Es war ihm damit ohne Zweisel vollkommen Ernst, und selbst wenn er die Aussührung ihrer Schwierizseit wegen lange verschieben mußte, hatte er von seinen Küstungen doch jedenfalls den Vortheil, die Engländer zu schrecken und vielleicht einen neuen Frieden von ihnen zu ertrozen.

Der Mittelpunkt ber französischen Rüstungen wurde ein großes Lager bei Boulogne. Man kann von hier aus über ben Canal hinüber die Kreibefelsen des englischen Users sehen und in wenigen Stunden hinübersahren. Zwei Landzungen, die der erste Consul befestigen ließ, beschützen hier eine schlammige Bucht, die er zu einem geräumigen Hasenbassin austiesen und ausweiten ließ. Strandbatterien und Kanonenboote hielten die Engländer ab, die mehrmals die Arbeiten zu stören versuchten. Der erste Consul selbst erfand ein Mittel, die englischen Schisse aus einer

Entfernung von 2300 Toisen zu boschießen, indem er haubige nad Art ter Morfer in einem Winkel von 45 Grab fower Granaten auf fie ichleutern ließ. Zugleich ließ er in allen fio zöstichen Bafen mit großen Kosten neue Lintenschiffe und taufm ron verschiedenartigen Landungsboten bauen, auf benen er ich Armee ber englischen Kuste zuführen wollte. Die meisten die Bote murben im Innern bes Lanbes gezimmert und icon fem ober wenigstens bas holz bazu auf ben Fluffen in bie Seehafn gebracht. Sie bestanden aus großen Schaluppen für schwert Beidus, aus Ranonenboten für Felbgeschütz und aus f. g. Peni den, langen Ruterboten für die Ueberschiffung ber Solbaten Ihre Bahl follte auf 2000 fleigen. Die Kanonenboote ermiesa sich in kleinen Seegefechten mit ben ben Hafen von Boulogu fortmährend blokirenten großen Schiffen ber Engländer als seh praktisch, indem ihr tiefer abgegebenes Feuer die Schiffe beffet traf, als sie felbst vom höher abgegebenen Feuer ber Schiffe go troffen wurden. Die Hauptsache mar aber, alle biefe zahlreichen Tahrzeuge aus ben einzelnen weit von einander abgelegenen Safen Frankreichs in Boulogne zu vereinigen, mas mit ber größten Befabr verbunden mar, ba alle biese Bafen von englischen Flotten versperrt waren. Man mußte bie Zeit ber Sturme abwarten, in ber sich bie Engländer von ber Rufte entfernten, ober Winbstillen, in benen sie unbeweglich lagen, um selbst auslaufen zu können. Man mußte sich so nahe als möglich am Ufer halten, um burch Stranbhatterien geschütt zu merben. Erft im September und October gelangten etwa 1000 Fahrzeuge auf biefe Weise glücklich nach Boulogne und gingen burch bas Feuer ber Engländer ober Was aber mit ben Boten burch Stürme nur wenige verloren. gelang, sofern tiese bicht an ber mit Ranonen besetzten Rufte binruberten, gelang nicht mit ben großen Schiffen, bie es nicht magen turften, bie verschiebenen Bafen zu verlaffen, ohne ber Uebermacht ber auf sie lauernden englischen Flotten zu erliegen, und boch mar eine Vereinigung aller frangösischen Linienschiffe und Fregatten

rumgänglich nothwendig, um die zahlreichen Landungsboote zu schützen, wenn diese über ben Canal setzen sollten.

Der erste Consul begab sich selbst nach Boulogne, um die oßen Arbeiten baselbst zu besichtigen, und behnte biesen Ausflug einer Rundreise durch die Niederlande aus, wobei ihn seine emahlin und ber Carbinal Caprara begleiteten, ber lettere um n ftrengkatholischen Belgiern bas innige Einverftanbniß ber neuen taatsgewalt mit der alten Kirche vor Augen zu stellen. Am age seiner Abreise von Paris, am 23. Juni, erließ er bas beichtigte Decret, welches bie Einfuhr aller englischen Waaren rbot, jedoch nur, sofern sie aus England pher bessen Colonien imittelbar kamen. Das reiche England konnte biefe Sperre eine eitlang aushalten, ben größten Verlust babei aber erlitt Holland. achdem es seine Flotte, seine Colonien verloren, war es nunmehr inz vom Meere abgeschnitten und mußte noch dazu aus eigenen litteln ungeheure Rüftungen machen, um bie von Boulogne zu tterstützen, und eine französische Armee im Lande ernähren, welche ese Rüftungen überwachte. Der majestätische Sanbel ber alten epublik Holland, die mit ihrer Flagge alle Meere beherrscht itte, war zu einem zwar immer noch einträglichen, aber geheten, nächtlichen und verfolgten Schmuggelhanbel herabgefunken.

Spanien machte bamals einen schwachen Versuch, sich ber anzösischen Vormundschaft zu entziehen, aber Bonaparte schlug n augenblicklich mit größter Entschiedenheit nieder. Bonaparte itte Spanien die Insel Trinidad und Louisiana abgelockt, bann e erstere an England überlassen und das zweite den Nordamerisnern auf eigene Rechnung verkauft. Um Frankreichs willen aren spanische Flotten zerstört oder geraubt, die spanischen Säsen ofirt, der spanische Handel schwer erschüttert und fast ruinirt orden. Nach dem Bruch des Friedens von Amiens mußte daher panien sehnlichst wünschen, mit England in Frieden zu bleiben ib nicht wieder von Bonaparte in den Krieg fortgerissen zu erden. Godop handelte in diesem Sinne und knüpfte Verbins

Entfernung von 2300 Toifen gu beidiegen, inbem er hantige nad Art ter Morier in einem Bintel von 45 Grat idne Granaten auf fie ichleutern ließ. Bugleid ließ er in allen fic gofficen Bafen mit großen Roften neue Liniemidiffe und taufd con verichtetenartigen Lanbungeboten bauen, auf benen er ich Armee ter englischen Rufte guführen wollte. Die meiften zie Bote murten im Innern bes gantes gezimmerr unt icon fem ober menigstens tas holy bagu auf ten Tluffen in bie Seebis gebracht. Gie bestanten aus großen Schalurren fur forent Geidus, aus Ranonenboten für Feltgefdus unt aus f. g. Peni den, langen Ruterboten für bie Uebericiffung ber Seltam Ihre Zahl sollte auf 2000 fieigen. Die Kanonenboote ermiesa sich in kleinen Seegefechten mit ten ten hafen von Boulogu fortmährent blokirenten großen Schiffen ter Englanter als jeht praktisch, indem ihr tiefer abgegebenes Feuer bie Sciffe befin traf, als sie selbst vom bober abgegebenen Feuer ter Schiffe go troffen wurden. Die Hauptsache mar aber, alle tiese zahlreiche Fahrzeuge aus ben einzelnen meit von einander abgelegenen Safe Franfreichs in Boulogne zu vereinigen, mas mit ber größten Ge fahr verbunten mar, ba alle bieje Bafen ron englischen Flones versperrt waren. Man mußte bie Beit ber Sturme abmarten, is ter sich bie Engländer von der Rufte entfernten, oder Windfillen, in benen sie unbeweglich lagen, um felbst auslaufen zu konnen. Man mußte sich so nahe als möglich am Ufer halten, um burch Stranbbatterien geschützt zu merben. Erft im September und October gelangten etwa 1000 Fahrzeuge auf tiefe Weise gludlich nach Boulogne und gingen burch bas Feuer ber Engländer obn burch Sturme nur wenige verloren. Was aber mit ben Boie gelang, sofern biese bicht an ber mit Ranonen besetzten Rufte biw ruberten, gelang nicht mit ben großen Schiffen, bie es nicht magen burften, bie verschiebenen Safen zu verlaffen, ohne ber Uebermacht ber auf sie lauernben englischen Flotten zu erliegen, und boch mat eine Vereinigung aller französischen Linienschiffe und Fregattes

perburgt worden waren, so bemächtigten sich boch jest Bapern, sürttemberg und beibe Heffen aller in ihrem Bereich liegenden pesitzungen der Reichsritter und mediatisirten diese Herren eigen"ächtig.

Bahrend bies auf bem Festlande geschah, blieb England nicht nthätig, fich ber ihm brohenben Gefahr zu erwehren. Es traf Bertheibigungsanstalten, befestigte seine Ufer, vermehrte seine Truppen und rief alle Englander unter bie Waffen. zugeübten Leute hatten einer französischen Armee schwerlich viel Schwierigkeiten im Lanbe entgegenseten können. Der hauptschut Englands mar bas Meer, seine Sauptwaffe bie Flotte. Man pußte wohl, es gelte bie Lanbung gar nicht zu Stanbe kommen zu Bonaparte unterhandelte mit ben unzufriedenen Irlandern, Denen eben Pitt bamals ihr Parlament, die lette schwache Stupe brer Interessen, entriffen und burch bie Union mit bem englischen vereinigt hatte. Bonaparte versprach ihnen, daß er einen Theil seines Heeres auf ihrer Insel landen laffen wolle, wenn sie selbst wenigstens 20,000 Mann aufbrächten. Auch ließ er burch verkleibete Offiziere heimlich die Meeresküften an allen Ufergegenben sonbiren, bie zu einer Landung geeignet waren. Solche Umtriebe schienen bie zu rechtfertigen, bie ihm England entgegensette. Bahrend Ludwig XVIII. mit bem Berzog und ber Berzogin von Angoulème sich bamals in Warschau aufhielt, hatten sich ber Berzog von Artois und beffen jungerer Sohn, ber Herzog von Berry, nach England gewendet, um von hier aus auf die royalistische Partei in Frankreich einzuwirken. Bei ihnen befand fich auch bas Daupt ber geflüchteten Chouans, ber energische Georges Caboubal, bazu bie Generale Dumouriez und Bichegru. Bon biefen ging nun ber Plan einer Restauration ber Bourbons aus unb wurde offenbar von England gebilligt und heimlich unterftütt. Der Sauptgebanke mar, ben ersten Consul aus ber Welt zu schaffen und die baraus entflebenbe Bermirrung ju benuten, um bas Beer

bungen mit England, Rufland und Defterreich an. Aber Bone parte ließ fogleich ein Geer an ber spanischen Grenze bei Bayom sammeln, schreckte ben spanischen Gunftling burch bie furchtbarfte Drohungen und schrieb zugleich einen Brief an König Karl IV. selbst, worin er bemselben bie ganze Schmach, sich von einem sel den Gunftling beherrschen zu laffen, enthullte. Daburch einge schüchtert, wußte Gobon mit Gulfe ber Königin zwar so viel p erreichen, daß ber Rönig jenen Brief gar nicht las, unterwarf fie aber allen Forberungen Bonaparte's und blieb unter biefen Bo bingungen am Staatsruber. Spanien verpflichtete fic am 15 October, bem ersten Conful alle Monate 6 Millionen Bulfegebe gegen England zu schicken, so lange ber Rrieg bauern murbe, un zugleich Portugal zu zwingen, bag es seinerseits zu bemfelben Zwed monatlich eine Million zahle. Die enormen Berlufte Spe niens wurden noch vermehrt burch ben französischen Speculante Duvrard, ber bem König Karl IV. bie nöthigen Summen gwa vorschoß, bafür aber bas Monopol aller Lieferungen für bie fp nische Armee und Marine, bas Tabaksmonopol, ben Bact ber einträglichen Blei - und Dueckfilberminen und endlich auch bat Monopol des Handels in die spanischen Colonien verlangte und erhielt.

Der erste Consul gab sich bamals nicht geringe Mühe, auch Preußen näher an sich zu ziehen und ließ es deßfalls nicht er großen Versprechungen sehlen. Wenn er nämlich in England lawben wollte, mußte er den Rücken frei haben und das konnte nicht sicherer geschehen, als durch eine enge Allianz mit Preußen. Allein Friedrich Wilhelm III. ließ sich zu nichts Vindenbem bewegen und blieb in der bisher behaupteten Passivität zu Vonaparte's nicht geringem Aerger. Mehr als je war dieser deßhalb entschlossen, sich die kleinen deutschen Fürsten zu verpflichten und ihnen seinen Schufgegen Oesterreich und Preußen zugleich anzubieten. Daher das auffallende Umsichgreisen dieser kleinen Potentaten schon im Spähherbst 1803. Obgleich im Reichsbeputationshauptschluß noch zu

Ten. Bei dieser Erklärung blieb er auch, zur Verzweiflung voudals. Moreau haßte den ersten Consul auf's tiesste und ließ Tich auch in unkluger und kleinlicher Weise merken, während der Sonsul ihn mit ausnehmender Rücksicht und Geduld auf eine Srhaft großmüthige Weise behandelte. Er hatte von dieser Gerung schon im Kriege des Jahres 1800 eine glänzende Probe selegt, indem er Moreau die Hauptarmee ließ und selbst nur schwache Reservearmee übernahm. Aber Moreau konnte ihm ne Größe nicht verzeihen, spielte den eifrigen Republikaner, tazite, wizelte, trozte, schlug es aus, den ersten Consul zu einer zerschau zu begleiten, weil er nicht die zweite Stelle einnehmen Mte, und speiste mährend eines großen ofsiciellen Diners des ern Consuls mit seinen Anhängern in einem benachbarten Gastzif, um dem Publikum seine Opposition recht augenfällig und indalös zu machen. Bonaparte ignorirte ihn seitdem völlig, ohne m das geringste zu leide zu thun, und behauptete gerade dadurch a gewissessen seine moralische Ueberlegenheit.

Er hatte, als er lebenslänglicher Consul geworden war, der sentlichen Meinung ein Opfer gebracht, indem er den unwürdigen id verhaßten Fouché aus dem Ministerium entsernte. Seitdem er waren die Argusangen der Polizei eingeschlasen. Nur Fouché bst hatte die seinigen stets offen behalten und war durch seine heimen Agenten auf die Spur einer neuen royalistischen Verswörung gekommen. Das machte er nun geltend, um seine Unstdehrlichkeit für das Porteseuille der Polizei zu deweisen. Bosparte stutze und wurde unruhig. Es war ihm sehr einleuchtend, Aches große Interesse England haben müsse, seiner gerade in dies un Beitpunkt vor der Landung durch eine Ueberraschung, durch ven Word los zu werden, wie Pauls I. Er legte daher schwes Bewicht auf die Entdeckung. Er selbst schäfte seinen durchingenden Blick, um mehr zu sehen, als andere. Er ließ sich die sten aller Verhasteten bringen und sein Ablerauge sand in dieser

burd Bidegru und noch mehr burd Woren, ber mi Intereffe jog, bas Boll burd bie Chouans und noch met einen frangöfischen Bringen, ber fic alebalb öffentlich zeiger für bie Bieberberftellung bes tonigliden Abrone ju gent England stellte ben Berfcworenen Gelb und Schiffe und it wirtung seiner biplomatischen Agenten gur Berfügung. Berbindungen wurden unterhalten burch bie englischen Gefal Rumboldt in Samburg, Taplor in Raffel, Spencer Culf Stuttgart, Drate in Munden. Enbwig Beinrich, Dergegi Enghien, Entel Conbe's, offenbar unter ben Bourbonn! welcher burch seine Jugenb und Saltung populär zu weinn! meisten geeignet war, nahm bicht an ber franzöfischen Gres Ettenheim im Babifden feinen Bohnfig, mit einer girff Reigung zur iconen Prinzessin von Roban, einer Emigh und mit ber Jagb beschäftigt, scheinbar ganz harmise. Bid war er auch wirklich harmlos und follte erft erfahren, welche ibm bestimmt feb, wenn bie Beit gekommen war. Darüber be Dunfel.

Die Verschwörung konnte ihren Hauptzweck nur in selbst erreichen. Dahin begaben sich Bichegru und Cabouk einer Anzahl entschlossener Chouans und emigrirter Ebelleute, dem sie auf englischen Schissen bei Nacht am 21. August 18 dem Felsen von Biville gelandet und von vertrauten Schmu ausgenommen worden waren. Cadoudal trug eine Milli Wechseln bei sich. Verkleibet und von Gesinnungsgenossen v brachten sie Monate in Baris zu, ohne erkannt zu werden. gru, früher von Moreau verrathen, übernahm es gleichwoh zu gewinnen, und schöpfte vielleicht gerade aus dessen frikleinlichen Benehmen die Hossnung, seine Charakterschwäche beuten zu können. Woreau ging auch auf die Anträge ein langte aber in seinem langgenährten Neide, daß, wenn Bongestürzt werde, die Regierungsgewalt ihm, dem General Magu Theil werden solle und nicht den Bourbonen, wobei er vie

Eruppen würben wohl ihm, nie aber ben Bourbonen gehorchen en. Bei dieser Erklärung blieb er auch, zur Verzweiflung vubals. Moreau haßte ben ersten Consul auf's tiefste und ließ ich auch in unkluger und kleinlicher Weise merken, während ber Consul ihn mit ausnehmender Rücksicht und Geduld auf eine Phaft großmüthige Weise behandelte. Er hatte von dieser Gezung schon im Kriege des Jahres 1800 eine glänzende Probe legt, indem er Moreau die Hauptarmee ließ und selbst nur schwache Reservearmee übernahm. Aber Moreau konnte ihm Größe nicht verzeihen, spielte den eifrigen Republikaner, taz, wißelte, trozte, schlug es aus, den ersten Consul zu einer schau zu begleiten, weil er nicht die zweite Stelle einnehmen te, und speiste während eines großen officiellen Diners des erz Consuls mit seinen Anhängern in einem benachbarten Gastzum dem Bublikum seine Opposition recht augenfällig und balös zu machen. Bonaparte ignorirte ihn seitdem völlig, ohne das geringste zu leide zu thun, und behauptete gerade dadurch gewissesen seine moralische Ueberlegenheit.

Er hatte, als er lebenslänglicher Consul geworden war, der itlichen Meinung ein Opfer gebracht, indem er den unwürdigen verhaßten Fouché aus dem Ministerium entsernte. Seitdem waren die Argusaugen der Polizei eingeschlasen. Nur Fouché t hatte die seinigen stets offen behalten und war durch seine imen Agenten auf die Spur einer neuen royalistischen Bersörung gekommen. Das machte er nun geltend, um seine Unzehrlichkeit für das Porteseuille der Polizei zu deweisen. Bosirte stutze und wurde unruhig. Es war ihm sehr einleuchtend, des große Interesse England haben müsse, seiner gerade in diezeitpunkt vor der Landung durch eine Ueberraschung, durch i Mord los zu werden, wie Pauls I. Er legte daher schwezewicht auf die Entdeckung. Er selbst schärfte seinen durchzenden Blick, um mehr zu sehen, als andere. Er ließ sich die n aller Verhasteten bringen und sein Ablerauge sand in dieser

tc

a.

ฎ

Menge von Namen ben rechten heraus. Querel, ein vormig Arzt der Benbeer, war fürzlich erft wieber als verbächtig mis morben, nebft vier andern. Sollten fie nicht aus England gen men fern? Der Argt, sagte Bonaparte, wirb ohne Enthusiat und nur ron Geminnsucht geleitet fepit, er wirb uns beite Sie murben icarf und liftig ausgefragt; zwei bavon freigesprok awei andere, die sich als fanatische Benbeer bekannten und mit gestanden, erschoffen; ber fünfte aber, jener Argt, ließ fic idudtern und bekannte, mit Caboudal gelandet zu fenn in ? Absicht, ten erften Conful zu ermorben. Auch bezeichnete baje eine Weinhandlung in Paris, wo die Verschworenen baufig sammenkamen. hier nun ergriff man noch Caboubals jungen ! ner, Picot, und einen alteren Offizier Bouvet be Logier, 8. 84 1804. Der lettere mollte fich im Rerter hangen, febrte aber Leben gurud und mar burch ben Worfall so erschüttert, baje "bem Schatten bes Tobes zu entfliehen," fich zu offenem Geflie niß anbot, benen fluchend, bie ihn in biefes Unglud gefturgt & ten. Hierauf gestand auch Picot. Allein sie wollten nicht zugete daß sie gemeine Meuchelmörder sepen; sie legten baber großes & wicht barauf, daß ein Prinz erwartet worden fen, ber fich an ift. Spipe hatte ftellen follen, um in offenem Rampfe ben erften Gon ful anzugreifen. Sie beriefen fich auf die vornehmen Edelleute, ti mit ibnen gekommen seven, namentlich auf bie Brüber Poligna: benen ber Pring habe nachkommen follen.

Somit wurde die Aufmerksamkeit des ersten Consul auf der Prinzen gespannt. lleber Moreau war er ruhig, er ließ ihn vershaften, sagte aber, er verzeihe seiner Eitelkeit und Schwäche. Der Prinz allein schien ihm gefährlich. Sein Vertrauter Savary mußte sich heimlich mit Gensb'armen in der Nähe des Felsens von Bis ville verstecken und auf die Ankunft des vermeinten Prinzen lauern, wochenlang vergebens. Noch aber waren die Hauptverschworenen in Paris selbst versteckt. Dan nußte ihrer um jeden Preis habs haft werden. Bonaparte ließ Paris absperren, wie es einst Dans

während ber Septembermorbe gethan hatte, daß niemand herundkonnte, und setzte die Todesstrafe barauf, wenn jemand ben Berschworenen, die man suche, Obbach gebe ober sie nicht anzeige. Die Angst vor dem ersten Consul war wirklich so groß, daß die meisten Verschworenen aus den Versteden, in denen sie sich gehalten, ausgewiesen wurden und sich kaum für die höchsten Gelbsum-men auf einige Stunden einen neuen Schlupswinkel erkaufen konnten. Plchegru wurde um ben Preis von 100,000 Franken von einem Aufwärter verrathen, und Georges Caboubal auf ber Strafe in einem Cabriolet erkannt und nach blutiger Gegenwehr verhaftet, nachbem er einen Polizeimann getöbtet, einen anbern schwer verwundet hatte. Auch die Brüder Armand und Jules von Polignac <u>.</u>.¥ und ber herr von Rivière fielen ber Polizei in die Banbe. Sie alle behaupteten aber, wie die zuerft Verhafteten, sie seben keine Meuchelmörber, sonbern nur treue Diener eines Prinzen, ber mit gewaffneter Sand sein Recht auf ben französischen Thron habe geltenb machen wollen. Wer biefer Pring fen, wußten fie felber nicht, ba er erft hatte nachkommen follen.

I

Savary kehrte enblich zurud und ber erfte Consul rathschlagte mit Tallehrand und Fouché, wo ber Prinz wohl zu suchen sen? Man forschte nach bem Aufenthalt aller Glieber bes Hauses Bourbon und fiel endlich auf ben armen Berzog von Enghien. Ein vertrauter Agent murbe nach Ettenheim geschickt und berichtete, ber Herzog fen häufig von bort abwesenb und reise heimlich nach Straß= burg, seh auch schon einmal in Paris felbst gewesen, sein nächster Vertrauter und Gesellschafter aber sey ber General Dumouriez. Der Agent hörte nämlich ben Namen Thumery, so hieß ber un= schuldige Abjutant bes Prinzen, und verwechselte ihn mit bem berühmten General ber Republik. Dieses Migverstänbniß mar es hauptsächlich, was bem Prinzen zum Verberben gereichte. Die Anwesenheit Dumouriez's in Verbindung mit dem Antheil, ben Pichegru und Moreau an dem Complott genommen hatten, mußten ben ersten Consul im höchsten Grabe frappiren. Das Gerücht

von der heimlichen Reise tes Prinzen nach Paris war falsch, mit aber durch ben Umstand wahrscheinlich gemacht, daß der französische Gefandte in Wien meldete, der Graf Cobenzl habe im Namen ist englischen Gesandten Stuart bei ihm angefragt, ob wohl der hozog von Enghien einen Paß erhalten könne, um durch Frankick zu seiner Familie nach England zurückzureisen.

Bonaparte mar furchtbar aufgeregt. Er glaubte fein leba seine Macht ein für allemal gegen bie royalistischen Complotte but eine Gewaltihat schützen zu muffen, welche geeignet mar, seine Gegnern gehörigen Schrecken einzuflößen. "Ich will, sagte er, it Revolution ein blutiges Pfand geben und ihr ben Kopf bes bo zogs von Enghien zuwerfen; bas Blut bieses Prinzen foll zwifde mir und bem Pratendenten (Lubwig XVIII) fteben." Sein Die consul Cambacéres wollte ihn milber stimmen, aber Bonapan fuhr ihn an: "seit wenn geizen Sie benn so mit bem Blute in Bourbons?" Cambaceres hatte nämlich im Convent für ben Ich bes Königs gestimmt. Der Herzog von Enghien wurde in M Nacht bes 15. Marg in Ettenheim ergriffen und zuerft nach Straf burg, balb barauf nach Paris geführt und im Schloß von Dim cennes vor ein Rriegsgericht gestellt, bem General Gulin praffbirt. Alber Savary war babei und hatte bestimmten Befehl vom ersten Conful, rasch zu verfabren. Der Prinz behauptete in einer chil und offenherzigen Bertheibigung, nichts von Dumouriez, auch nicht von einer Berichwörung in Paris zu miffen, noch bie frangofische Grenze überschritten zu haben, nur bas sen mahr, bag man ihm gerathen habe, am Rhein zu verweilen, ba er vielleicht balb eine Rolle werbe zu spielen haben. Durch bieses unvorsichtige Geftantniß bestätigte er ben Argwohn Bonaparte's, auch wenn er felbft babei unschulbig und nur bas Opfer anberer mar. Er bat bringend, ben erften Consul personlich sprechen zu burfen. Man fagt, Staatsrath Real fen auch von bem letteren beauftragt morben,

Vincennes zu gehen, um klarer in ber Sache zu feben, habe seine Fahrt babin verspätet und Savary in übertriebenem

ensteifer zu schnell entschieben. Indeß ist nicht wahrscheinlich, ein Diener des mächtigen Gebieters in jenen Tagen gewagt den würde, gegen seinen Willen weder zu langsam, noch zu rasch wersahren. In der Nacht des 20. März wurde der unglückliche einz, nachdem ihn das Kriegsgericht zum Tode verurtheilt hatte, Westungsgraben von Vincennes erschossen und starb mit einer uthigen Ergebung ohne Klage. Bonaparte befand sich an diesem bend in Malmaison und ließ viel Unruhe blicken. Unter anderem ef er einmal aus: "sie wollen die Revolution vernichten, aber ich erde sie vertheidigen, denn ich din die Revolution, ich, und von erte an wird man darauf Acht haben, denn man weiß jest, wozu dir fähig sind."

Diese blutige That erreichte vollständig ihren Zweck, benn ber rfte Consul hatte fortan vor den Royalisten Ruhe\*); aber sie mar son einem unermeglichen moralischen Rachtheil für ihn, inbem fie zben guten Glauben an seine Großmuth und Humanität zerftorte und seinen rielen Bewunderern bas häßliche Bild eines Tyrannen zeigte. Die bittere und unversöhnliche Feindschaft ber Englander gegen ihn gewann baburch eine Rechtfertigung, die fie auch fehr F-gut auszubeuten verstanden. Ein Schrei bes Entsetens und ber Rache ging burch alle Länder, in benen Frankreichs Einfluß nicht flummes Dulben gebot. Der Raiser von Rugland legte mit feinem ganzen Hofe Trauer an, aber Bonaparte ließ burch Tallegrand ber ruffischen Gesandtschaft infinutren: "was wohl Raiser Paul gethan haben murbe, wenn er erfahren hätte, die Verschworenen, die fein Leben bebrohten, hatten fich nur eine Stunde weit weg von ber ruffischen Grenze befunden?" Der Raifer von Rufland lieg beim beutschen Reichstag feierlich Protest einlegen gegen bie Verletzung

<sup>\*)</sup> Er selbst hat später oft und aufs bestimmteste wiederholt, diese That sem das einzige Mittel gewesen, die Meuchelmörder abzuschrecken, das her haben Nothwehr und Staatsklugheit sie gerechtsertigt. Ja noch in seis nem Testament auf St. Helena versicherte er, daß er unter ähnlichen Umsständen setzt noch ganz eben so versahren würde.

The grafe the Androny torons in Borre with with feinen Greibal. Pidegen murte am 6. Armi in faren Geffer ermangt gebutter Bigen ber feiner Gefor bente bent fid, erichteigen mellen. Er batte gebenfalle feinen bien Frin tweier verlugen und nichte mehr zu erleben, bis Statte ich lit es molitatelilla, bağ er fit felter umgebrad: bat Brate id aletgie Monuparte, er babe ibn beimlid burd rier Merid prongultern loffen, moru berfelbe aber nicht bas minbelle batte Munt, gehabt hatte. Auch in tiefer Sade ift ter Grandrat fin genannt morten. Er foll Bichegru Gnate unt bie Werfesung na Gugenne verfreichen haben, mo er einer großen Coloniffrung til wurstehen sollen. Rachter aber fen Real nicht mehr zu Didiggefommen und blefer habe fich aus Bergmeiflung umgebrat-Monaparte felbst hatte mohl mehr Recht, wenn er porquesten. Aldegru habe aus Scham und gefranktem Chrgeiz feine Gran unegeschlagen. Jetenfalls murbe Pichegru jo gut Gnate gefunte haben, wie Moreau. Diefer vertheibigte fich mannlich, ebel, seinet großen Ruhmes nicht unwürdig, konnte aber ben Dackel, mit in Complott gewesen zu seyn, nicht von sich abwaschen und murbe ju

amei Jahren Gefängniß verurtheilt. Bonaparte entließ ihn fret nach Amerika und kaufte ihm sein Landgut um eine beträchtliche Summe ab, damit er nicht unbemittelt ins Exil gehe. fämmtlichen royalistischen Ebelleute, die im Complott gewesen, wurden geschont. Zwar hatte Armand von Polignac, Rivière, Bouvet de Logier, den General Lajolais und noch drei andere die Tobesftrafe getroffen, aber Frau von Polignac und bie vierzebniährige Tochter Lajolais' fielen bem ersten Consul unter Thränen au Füßen, Josephine bat für sie und Bonaparte sprach bas Gnaben-Nur die plebejischen Verschworenen, Cadoubal mit **\$**3 11 Gefährten wurden am 25. Juni hingerichtet. Er ftarb wie ein Helb. Die Begünstigung bes Abels war ohne Zweifel barauf berechnet, ihn von ber Sache ber Bourbonen abzuziehen.

ġ

į

H

Bonaparte schritt über bie Leiche bes Berzogs von Engbien binmeg zum Throne. Wenn ihr, schien er ben Royalisten zu fagen, nun boch ben Thron wieder aufrichten wollt, so will ich euch zeigen, wer allein murbig ift, benselben zu besteigen. Im Beer und Bolt war bie Monarcie längst vorbereitet. Wer einmal fo mächtig und populär war, wie ber erfte Consul, konnte vor bem leeren Throne nicht fill fteben. Der republikanische Rausch mar langft verflogen, ber terroriftische Bobel in bie Bintel ber Borftabte guruckgetrieben; felbft bie mahrften und ebelften Freunde burgerlicher Freiheit hatten fich aus Ectel an ben jakobinischen Ausschweifungen zur Partei ber Ordnung bekehrt ober trauerten in flummer Resignation. In ben Worbergrund aber maren bie Waffengefährten bes erften Confuls und die ehrgeizigen Schmeichler getreten, die jeder neuen Gewalt bulbigten. Sie erfüllten Franfreich ausschließlich mit bem Gebanken ber Größe und bes Ruhms und mit ber Bewunderung eines Ginzigen, in bem bie Nation allein noch miffen follte, baß fie lebe. Sein übermaltigendes Benie, ber Bauber, ber ihn von feinem erften Eintritt in bie Weltgeschichte an umfleibet hatte, rechtfertigten bie allgemeine Hulbigung, in die selbst offene Feinde aus Wahrheitsliebe einstimmten und bie von ben beimlichen burch niebrige Kriecheni absichtlich übertrieben murbe.

Alles war icon abgefartet und jebem feine Rolle zugetheilt, wobei Fouche ben größten Gifer zeigte. Der Cenat übernahm es, ben erften Consul, ber gar nichts bavon zu ahnen ichien, auf ben allgemeinen Wunsch bes Volkes aufmerksam zu machen. Am 27. Dag schickte er eine besondere Deputation an ibn ab, die ibm fagen mußte: "ber Glanz ift nichts ohne bie Dauer. Großer Mann, vollenden Sie 3hr Werk. Sie gaben uns bie Wohlthaten ber Gegenwart, fichern Sie auch unsere Bufunft!" Bonaparte antwortete erft am 23. April, als verftunbe er ben Genat nicht und bat, berselbe moge seine Gebanken beutlicher aussprechen. Unterbeg war auch das Tribunat bearbeitet worden und ftellte ben bestimmten Antrag, ben ersten Consul zum erblichen Raiser zu machen. Alles stimmte zu, nur Carnot erhob sich und erklärte: "3ch bin weit entfernt, bas bem ersten Consul gespendete Lob schmalern zu wollen, aber Ehre und Vernunft gebieten, daß ber nationalen Dankbarkeit boch eine gewisse Grenze gezogen bleibe. Wenn ein Burger bie öffentliche Freiheit wiederhergestellt hat, kann man ihm boch nicht eben diese Freiheit selbst zum Opfer bringen wollen. Weil er bas Waterland gerettet hat, kann man es ihm boch nicht fcenken, nicht jum erblichen Eigenthum überlaffen wollen. Man konnte, mas jest geschieht, lange voraussehen. Aber ift benn bie Freiheit bem Menschen nur gezeigt worben wie eine Lockspeise, die er boch nie ergreifen und genießen fann? Mein, ich betrachte fie nicht als eine bloße Täuschung. Mein Berg fagt mir, bie Freiheit ift möglich und mit ihr kann man länger bestehen als mit ber Thrannei. 34 habe gegen die Lebenslänglichkeit bes Consulats gestimmt, ich fimme auch gegen die Monarcie." Seitbem zog fich Carnot auch von allen Geschäften und in's Privatleben zurud, obgleich ihn Rapoleon febr achtungsvoll behandete und ihn zu behalten munfchte. Senat aboptirte ben Antrag bes Tribunats, und nur Sièpes, Lanjuinais, Gregoire und Wolney stimmten bagegen. Die neue

Berfaffung bes Raiferreichs war bereits am 18. Mai fertig unb Mambaceres, ber fich anfangs boch ein wenig geftraubt hatte, aber burch Liebkosungen und Gnaben gewonnen worden mar, hielt bie Mnrede an ben neuen Raiser und proclamirte ihn vor bem Bolke. Napoleon antwortete: "Alles was zum Wohl bes Vaterlanbes beitragen fann, ift mit meinem Glud innig verbunden. ben Titel an, ben Sie um bes Ruhmes ber Nation willen für angemeffen halten. 3ch unterwerfe bas Gefet über die Erblichkeit ber Bestätigung bes Volkes. Ich hoffe, bag Frankreich bie Ehre, bie es meiner Familie bewilligt, nie wird zu bereuen haben. Jebenfalls murbe mein Beift nicht mehr auf meiner Nachkommenschaft ruben, wenn fle je aufhören könnte, bie Liebe und bas Wertrauen der großen Nation zu verdienen." Diese Worte wurden mit bem lautesten Jubel aufgenommen. Das Bolt, welches nicht -mehr über bie Raiserwürde selbst, sondern nur noch über beren Erblichkeit abzustimmen hatte, erklärte sich bafür mit 3,521,675 Stimmen.

Der Kaiser erhielt eine Civilliste von 25 Millionen und die sämmtlichen Paläste und Krondomainen des alten Königshauses. Seine Brüder wurden französische Prinzen und bekamen jeder jährlich eine Million. Der Kaiser behielt sich aber den unbedingtesten Alleinwillen in seinen Familienangelegenheiten vor und maß mit ungleichem Maaße. Die prinzliche Würde erhielt sein älterer Bruder Ioseph, dessen Che mit der Tochter des reichen Kausmann Clary anerkannt wurde. Der zweite Bruder Lucian, um drei Jahre jünger als Napoleon, wurde von der prinzlichen Würde ausgeschlossen und lebte im Exil zu Rom, weil er nach dem Tode seiner ersten Gattin (der Schwester des Gastwirths Boyer) erst 1803 die Wittwe des Bankier Jouderton geheirathet hatte und sich nicht von ihr trennen wollte, um eine vornehmere Verbindung einzugehen. \*)

<sup>\*)</sup> Als Rapoleon ihm als eine Schmach vorwarf, seine Maitresse ges heirathet zu haben, antwortete Lucian: "ich will boch lieber meine eigene

Ueberhaupt wollte sich bieser Bruber, ber eigenen Geist genug hatte, ber Tyrannei Napoleons nicht unterwerfen. Die jüngeren Seschwister, welche sämmtlich zu Prinzen und Brinzessinnen erhoben wurden, waren noch: Elise, mit dem Corsen Bacchiocht verheirathet; Ludwig, mit dem Napoleon seine Stiestochter Hortense vermählt hatte; Pauline, die Wittwe des General Leclerc, wiedervermählt mit dem reichen römischen Fürsten Borghese, berühmt durch ihn Schönheit und treue Anhänglichkeit an Napoleon, aber von sehr freien Sitten; Karoline, die Gemahlin Murats; Jerome, der in Nordamerika als Kausmann gelebt und erst 1803 die Kausmannstochter Elise Patterson geheirathet hatte, jeht aber auf Napoleons Besehl zurücksehrte und sich von seiner Frau bürgerlich scheiden ließ. Das waren die Napoleoniben, deren Mutter Lätitia übrigens bei Lucian in Rom wohnte und sich, auch wenn sie nach Paris kam, nicht gerne den Launen des kaiserlichen Sohnes unterwarf.

Die nächsten an bem neuen Throne waren die Großwürdensträger, der Großwähler Prinz Joseph; der Erzkanzler Cambaceres; der Erzkammerer Lebrun; der Connetable Prinz Ludwig; der Staatskanzler und Großadmiral, deren Stellen einstweilen vacant blieben. An die großen Staatsämter schlossen sich große Hofamter, der Großalmosenier Cardinal Fesch, der Großkammerherr Talleprand, der Großiägermeister Berthier, der Großkalmeister Coulaincourt, der Großieremonienmeister Segur (von altem Abel, früher Gesandter bei der Kaiserin Katharina), und der Großmarschald des Palastes Duroc. — Das heer lieferte gleichfalls seine Großwürdenträger in 16 Marsch ällen, wozu jedoch vorläusig nur 14 ernannt wurden: Jourdan, Berthier, Massena, Lannes, Rep, Ausgereau, Brune, Murat, Bessiers, Moncen, Mortier, Soult, Davoust, Bernadotte. Auch die Kaiserin Josephine erhielt ihren

<sup>&#</sup>x27;aitresse geheirathet haben, als die eines anbern." Das bezog sich auf Perhältniß, in welchem Josephine Beauharnais zu Barras gestanden pU, ehe Napoleon sich mit ihr verband.

Hofstaat, tem die geistreiche Frau von Larochefoucauld, wie Segur vom alten Abel, als erste Ehrendame vorstand. Der neue Kaiser bediente sich auch in niedern Hofstellen alter Diener des früheren königlichen Hoses, um das Ceremoniel schnell zu regeln, und hielt mit großer Eisersucht auf die strengste Etikette.

Die Senatoren empfingen reiche Dotationen, der Gehalt der Aribunen wurde auf 25,000 Fr. erhöht, dagegen das Gesuch, der Presse, der Wahlfreiheit, der Unverletzlichkeit der Gesetze und der Berantwortlichkeit der Minister einige Bürgschaften zu geben, in Gnaden abgeschlagen. Der Kaiser erklärte jede solche Bürgschaft für eine Wasse der Opposition, die der Monarchie gefährlich werden müsse, sobald einmal ein schwacher Regent auf dem Ahron sitze. Der Senat könne nie der Regierung gegenüber stehen, er habe keinen nationalen und repräsentativen Charakter, er seh nur ein mitregierender Theil der Regierung, deren Gewalt von oben ausgehe.

Die Vorgänge in Frankreich hatten zur nächsten Folge, daß in England der entschiedenste Feind des stolzen Kaisers der Franzosen, Pitt, der disher im Hintergrunde gestanden und nur indirect durch seinen großen Einsluß gewirkt hatte, wieder in's Misnisterium trat, 12. Mai 1804. Er machte zur Bedingung, über 60 Millionen geheime Ausgaben ohne Verantwortung versügen zu dürsen. Die Landung der Franzosen in England wurde immer wahrscheinlicher. Pitt war darauf gefaßt und hatte 100,000 Maun Soldaten, 80,000 Milizen an den Küsten und ein Aufgebot von 400,000 Freiwilligen in Reserve; 500 englische Kriegsschiffe schwärmten im Canal und bewachten die französischen User, vor allem das Lager von Boulogne.

Nachbem Raiser Napoleon am 14. Juli in der Kirche der Invaliden zu Paris die erste große Austheilung der Ehrenlegionskreuze vorgenommen hatte, begab er sich im Juli nach Boulogne, um die Rüstungen daselbst durch seine Gegenwart zu beschleunigen. Pan erwartete die Landung schon im August, allein dazu war noch keine Zeit; die französischen Flotten hatten immer noch nich aus ben blokirten Safen auslaufen können und in Boulogne selbs waren nicht Kriegeschiffe genug vorhanden, um bie Ueberfahrt p beden. Statt eines wirklichen Kampfes erfolgte baber nur eim pomphafte Schauftellung. Um 16. August, bem Tage nach seines Geburtstage, ließ sich Napoleon beim herrlichften Wetter von ber ganzen hier versammelten Armee von 100,000 Mann und eine ungählbaren aus ber Nähe und Ferne herbeigeftrömten Volksmenge hulbigen. Sein Thron war auf einer Anhöhe aufgeschlagen, von wo man Land und Meer weit überseben konnte. Auch bier wie berholte er die Austheilung ber Legionskreuze und Mann für Mam mußten die Tapfern an die Stufen des Thrones treten und bas Rreuz aus bes Raisers eigener Sand empfangen. Die Begeisterung ber Truppen erreichte ben höchsten Grad. Sie wurden aber nicht gegen ben Feind geführt. Napoleon machte vielmehr, wie im vorigen Jahre, eine friedliche Rundreise, diesmal in die deutschen Rheinlande. Nicht ohne Absicht verweilte er in Aachen, ließ sich bie Reliquien Rarls bes Großen zeigen, als beffen Nachfolger et erscheinen wollte, und suchte insbesondere die Geiftlichkeit burch viele Geschenke für sich einzunehmen, benn es war ihm nicht unbekannt, wie gerabe in diesen Gegenben ber Ratholicismus am tiefsten wurzelte. Bugleich besichtigte er bie Vestungen für ben Fall eines neuen Continentalfrieges, vermehrte beren Werke, verbesserte ben Straßenbau zc. Im September kam er nach Main und befahl fogleich, ben geschleiften Brudentopf Caftel am rechten Rheinufer wiederherzustellen, ebenso Rehl, ben Brückenkopf von Straßburg.

In Mainz empfing er die Besuche der süddeutschen Fürsten, die schon in ihm ihren Protector verehrten, während der deutsche Kaiser von ihnen verlassen wurde. Franz II. besorgte, das Reich werde bald ganz auseinander fallen und somit auch die deutsche Kaiserwürde aufhören; er nahm daher am 10. August neben dem Titel eines erwählten römischen noch den eines erblichen österreicht

t

den Raisers an, bamit ihm jebenfalls ber lettere bliebe. Preußen Jegte gleichfalls Besorgnisse. Die schöne Königin Louise, ber bas mige Nachgeben gegenüber einem fo unerfättlichen Forberer wie Napoleon unerträglich vorkam, gewann einigen Einfluß auf ben König; Haugwig, der unbedingt immer eine innige Allianz zwischen Frankreich und Preußen wollte, wurde entfernt und Harbenberg an bie Spite bes Ministeriums gestellt. Allein bieses Mannes Halbheit war langst erprobt und konnte nur bazu bienen, bas bemoraliffrende System ber Zweibeutigkeit auf Roften ber preußischen Ehre zu verlängern. Er schmeichelte fich wieder mit ber Bermittlerrolle zwischen Frankreich und Rugland und erkannte fich hinreichend befriedigt, als Napoleon ben am 25. October willführlich in hamburg verhafteten englischen Geschäftsträger Rumboldt auf preußische Requisition wieber frei ließ. — Schweden erkannte Napoleon als Raiser nicht an. Rufland war feit bem Morbe bes Berzogs von Enghien noch nicht verföhnt, berief feinen Gefandten von Dubril aus Paris ab und ichidte auch ben frangofischen, herrn von Rayneval, aus Betersburg meg, ohne bag es jeboch zum Rriege gekom-Spanien mar eine ber erften Dachte, welche bem men wäre. neuen Kaifer hulbigten, weßhalb Lubwig XVIII. bem König von Spanien ben Orben bes golbenen Blieges jurudichidte. Spanien wurbe unmittelbar für seine Singebung an Napoleon bestraft, benn am 3. September nahmen bie Engländer vier spanische Gallionen meg, die Silber aus Amerika brachten, im Werth von 16 Mia. Piastern.

Napoleon maskirte mit seiner langen friedlichen Rundreise und mit der auf den Dezember anberaumten Krönungsseier in Paris die Landungspläne, mit denen er blutigen Ernst machen wollte. Er mußte nothwendig die Zeit des Spätherbstes abwarten, in welder die englischen Blokadegeschwader durch Stürme entsernt werden würden, bevor seine Flotten aus den verschiedenen Säsen Frankreichs auslaufen konnten. Admiral Villeneuve in Toulon und Misslessy in Rochesort sollten im October und November nach den Antillen segeln und einen Theil ter englischen Flotte bahin loden; Abmiral Gantheaume aber sollte von Brest aus im Dezember 18,000 Mann nach Irland führen und bann nach Boulogne eilen, wohin um diese Zeit auch Villeneuve und Missessen würden zurücksommen können, um die Landungsstotte zu beschützen. Die Landung war also für die Neujahrszeit festgesetzt nach Beendigung der Krönungsseste.

Napoleon bestimmte ben 2. Dezember zum Tag feiner Ric nung und wollte sich bie Rrone felbst auf's haupt feten, als Ufmpator, ber fie burch eigene Rraft erworben und nicht geerbt hatte. Allein er wollte zugleich, ber greife Papst solle in ber rauben Winterszeit nach Paris kommen, um ihn unmittelbar vor ber Gelbstfrönung zu falben und feiner Erhebung bie volle Weihe ber Rirche zu geben. Pius VII. ließ ihn bagegen erinnern, fämmtliche Könige von Frankreich fepen nach alter Sitte in Rheims vom Erzbischof baselbst mit bem b. Dele gefalbt und gefront worben, Karl ber Große aber seh um vom Papft gesalbt und gekrönt zu werben, nach Rom gekommen. Gleichmohl erbot fich ber Papft, Napoleons Wunsch zu erfüllen, aber nur unter ber Bebingung, baß er ihn nicht blos falben, sonbern auch frönen burfe, und baß Napoleon die geraubten Legationen, Bologna und Ferrara, wieber mit bem Rirchenstaate vereinige. Denn so zieme es bem Nachfolger Karls bes Großen, eines Fürsten, ber ben Rirchenstaat für ein Jahrtausend fest begründet hatte. Napoleon war fo machtig, baß er diesen Wunsch bes Papstes wohl hatte befriedigen konnen, ohne baß seiner Berrschaft in Italien baraus ein Nachtheil erwachsen fenn murbe, mahrend ihm ohne Zweifel eine freundliche und zutrauensvolle Stellung zum Papft von größtem Rugen fenn mußte. Aber er hatte sich schon zu sehr gewöhnt, burch Schrecken, Einschüchterung und Lift alles, mas er wollte, burchzuseten und vergaß, baß er felbft noch vor nicht langer Beit bas Anfeben, welches ihm ein unabhängiger und felbständiger, über ein eigenes Land ge-Sietenber Papft bringe, weit bemjenigen vorgezogen hatte, welches

in burchaus abhängiger Patriarch als Unterthan feinem weltlichen Berrn gewähre. Nach uraltem Herkommen kann es im katholischen Rirchengebiet wie nur einen Papst, so auch nur einen Kaiser geben. Benn Napoleon, wozu er bamals die Macht hatte, die bisherige Burbe eines römischen Raisers beutscher Nation in die eines römischen Kaisers französischer Nation umwandeln wollte, so mußte er auch ben Papft fo stellen, bag berfelbe mit allen feinen Sympathien sta bem neuen Kaiserhause zuwendete, nicht aber aus steter Angst und Migtrauen noch seinen heimlichen Rückhalt an Defterreich suchte. So gebot es Napoleons eigenes Interesse, so murbe er ben Begriffen und Gewohnheiten ber abenblanbischen Rirche entsprochen haben. Aber Rapoleon unterwarf fich keinem hiftorischen Gefet, fonbern glaubte ber Mit- und Nachwelt neue geben zu burfen, und achtete fein Recht eines andern mehr, inbem er fich ftark genug wußte, alles zu erzwingen und jeben Wiberstand nieberbrechen zu können. Da es ihn inzwischen in Verlegenheit geset haben wurde, wenn ber schon angekundigte Papft nicht nach Paris gekommen ware und die Zeit brangte, so erlaubte Napoleon seinem Oheim, bem Carbinal Fesch, sich ber Lift zu bebienen. Fesch sagte bem Papite zu, er solle ben Raiser nicht nur salben, sonbern auch fronen, und ließ ihn merken, was die Legationen beträfe, so wurde biefer Buntt in munblider Befprechung unter ben Ginbruden allgemeiner Freude und bei bem beiberseitigen Interesse bes Raifers wie des Papstes, freundschaftlich zusammenzuhalten, wohl befriebigenb erlebigt werben können. In biefer Hoffnung reiste nun ber heilige Bater ab, nicht ahnend, wie garftig er wurde betrogen merben.

Seine Reise war ein fortwährender Triumphzug. Sie führte ihn über Parma, Piacenza, Turin, Lyon. Ueberall warteten ihm die französischen Truppen und Behörden auf. In Turin beugte sich der Muhamedaner Menou tief vor ihm. Noch viel mehr aber überraschte und entzückte den greisen Papst das Zuströmen unzäh-

t

ligen Bolls in Frankreich felbft. Uehewall auf bem weiter Bi von ber frangofischen Grenze an lag bas von allen Geiten beite ftromenbe Landvolf auf ben Anien, um feinen Segen ju fiche gen. Er glaubte ju traumen. Go hatte er fich bas ten b Jalobiner nicht vorgestellt. Rapoleon hatte eine Jagb in beit gend von Fontaineblem veranstaltet und richtete es fo ein, bist am 25. Rovember bem Babft nur wie jufällig auf seinet Mi begegnete. Er flieg fogleich vom Pferbe ab unb Pius auf Wagen, und bie etwas schmuhige Strafe hinderte fie nicht, fi 2n umarmen. Mittlerweile war ein kalferlicher Wagen angefahrt in ben beibe Botentaten einftlegen, ber Bapft gur rechten, ud mur mißfällig bemerkt wurde, bag ber Mamelut auf bem Mi faß. Der Kaiser überbot fic an Liebenswürdigkeit gegen fein Gaft. Sie blieben in Fontainebleau, bamit ber Bapft gefich ausruben tonne und fuhren am 29. zusammen nach Paris, im bem Papft in ben Tuilerien selbst Gemächer bereitet maren. In Beborben murben ihm vorgestellt, mobel Fontunes in einer foons Anrebe fagte: "alle irreligiöfen Gebanten find unpolitifde & banken, jeber Angriff auf bas Chriftenthum ift ein Angriff auf die Gesellschaft."

Iosephine nabte sich bem h. Water mit ber ganzen Demuth einer frommen Ratholikin und beichtete ihm, sie seh mit ihren Gemahl nur bürgerlich, aber noch nicht kirchlich getraut worben, was ihr Gewissen sehr beunruhige. Der Papst erklärte sogleich; die Trauung müsse noch vor ber Arönung vollzogen werden. Napoleon war wüthend und ließ seinen ganzen Jorn an Iosephinen aus, ja drohte ihr mit Scheidung, wobei seine Brüder eifrigst das Feuer schürten. Allein Iosephinens Thränen bezwangen sein Herz und er begriff wohl, daß ein öffentlicher Scandal hier nicht am Plaze seh, ließ sich also noch in der Nacht des 1. Dezember mit ihr kirchlich trauen, welche Geremonie sein Oheim Vesch verrichtete.

45

Der Krönungstag \*) war hell, aber fehr kalt, bas Bolk in ungeheurer Menge herbeigeftrömt und um bie Tuilerien und bie Kirche Notre Dame versammelt, in welch letzterer bie Feier vor fich gehen sollte. Der Papst begab sich zuerft babin, in einem Prachtwagen, voran ein Kreuzträger, ber nach alter Sitte auf einem Esel ritt mit einer Ernfthaftigkeit, Die ben Parifern nicht erlaubte, ihre Mienen zum Lachen zu verziehen. Das kaiserliche Paar folgte fast über eine Stunde fpater in einem Glaswagen mit goldenem Rahmen, über bem eine Krone schwebte. Josephine zeigte noch verweinte Augen. In der Berstreuung setzten sich beide auf den Rücksitz, und obgleich sie den Irrthum schnell wieder gut machten, sab man ihn bennoch als ein boses Omen an. Der Raifer trug ein halb romisches, vom Maler David erfundenes Coftum. Sein mit golbenen Lorbeern bebeckter Ropf zeigte in ber That die vollkommenfte antike Schönheit und ber togaartige weiße Mantel paßte gut bazu. Aber ben Bals umgab ein fteifer spanischer Spigentragen und bas spanische Coftum unter bem Mantel war zu auffallend ber Theaterconvenienz entlehnt, um ber hohen Burbe bes Mannes und ber Rleinheit seiner Figur zu entsprechen. Man vermißte babei ben Ausbruck bes Wahren, Bolksthumlichen und harmonischen. Das Gefolge, die Rirche felbst strahlte von Reichthum und Bracht. Napoleons Brüber hielten ihm den Mantel, seine Schwestern mußten trot ihres innerlichen Wiberstrebens Josephinen bie Schleppe halten. Der Papst falbte ben Kaiser auf Stirne, Arme und Hänbe, und würbe ihm bie Rrone, bie er ichon in ben Sanben hielt, aufs Saupt gesett ha= ben, wenn Napoleon sie nicht ergriffen und sich selber aufgeset hatte. Hierauf sette er ber vor ihm knienben Josephine eine anbere Krone auf mit einer Miene voll Huld und Liebe. Alls bas

<sup>\*)</sup> Bignon bemerkt, am Tage vorher habe sich Napoleon lebhast mit ber Insel St. Helena beschäftigt, die er durch eine der kleinen Flotillen besetzen lassen wollte, welche er damals in die entfernteren Meere schickte, um die englische Flotte von Europa wegzulocken.

kaiserliche Paar die Kirche wieder verließ und das Gesolge nachströmte, blieb der Papst wie vergessen zurück. Unter den fremden Chrengästen bemerkte man den Erzkanzler des deutschen Reichs und die Prinzen von Baden. Drei Tage nachher vertheilte der Kaiser auf dem Marsselbe die neuen goldenen Abler, die fortan seine tapfern Heere gleich den alten römischen Legionen tragen sollten.

Die großen Feste waren vorüber, aber die Ueberfahrt nach England ließ vergebens auf sich warten. Der alzu künstlich angelegte Plan der französischen Abmirale war mißlungen. Villeneuve war zwar von Toulon ausgelausen, aber aus Furcht vor den ihm überlegenen englischen Flotten wieder dahin zurückgekehrt. Er sollte nun im März den Versuch wiederholen. Auch kam ein neuer Plan zum Vorschein, 35,000 Franzosen nach Oftindien zu schicken, um die englische Herrschaft daselbst zu zerstören und zugleich die englische Flotte vom Mutterlande wegzulocken; allein er blieb unausgesührt.

Der arme Papst war den Winter über in Paris geblieben und sehr geliebkost worden, hatte aber von Napoleon auch nicht das kleinste Zugeständniß erlangt. Am 4. April 1805 trat er seine Rückreise nach Rom an, abermals unter ungeheurem Zuströmen der Gläubigen, so daß er wenigstens den Trost mitnahm, die französische Nation in Wahrheit eben so kirchlich gefunden zu haben, als ihr Oberhaupt den Schein davon haben wollte. Sewiß hat den Papst diese Wahrnehmung gestärkt und gegen spätere Versfolgungen gesestigt.

Nur wenig Wochen nach bem Papst reiste auch der Kaiser nach Italien ab. Schon am 17. März hatte er sich von dem Vice-präsidenten der italienischen Republik, Melzi, und einer Deputation, die zu ihm nach Paris kam, die höchste monarchische Gewalt auch für Italien antragen lassen und dieselbe angenommen. Bald darauf wollte er sich in Mailand selbst als König von Italien hulbigen lassen und reiste dahin ab. Unterwegs am 5. Mai hielt er

ein großes Manoeuvre französischer Truppen auf bem Schlachtfelb von Marengo, zog bann am 8. triumphirend in Mailand ein unb sette fich am 26. in bem großen Dom baselbst die berühmte eiserne Krone ber alten Lombarbenkönige mit ben herkömmlichen Worten auf: "Gott hat ste mir gegeben; webe bem, ber ste antastet." Db es bie echte alte Krone ober eine nachgemachte war, bie Wirkung blieb bie nämliche. Der Krönung folgte Fest auf Fest in ber schönften Jahreszeit. Eine Menge frember Befanbten hatte fich eingefunden, der preußische brachte dem Raiser die Insignien bes schwarzen Ablerorbens, worauf ber König von Schweben bie feinigen beffelben Orbens nach Berlin zurückschickte, weil er nichts mit "herrn Bonaparte" gemein haben wolle. Der spanische Gefanbte brachte bas golbene Bließ, ber baberifche ben Subertus-, ber portugiesische ben Christorben 2c. Napoleon orbnete bas neue Reich und fette zum Bicekonig beffelben feinen Stieffohn Eugen ein. Auch verfündete er zur Beruhigung ber Mächte, Stalien folle nur während seiner Lebzeiten mit Frankreich unter einem Saupt vereinigt bleiben, nachher ein unabhängiges Rönigreich bilben. Damals .tauchte der Gedanke auf, Amalie, Tochter der Königin Karoline von Neapel (dieselbe, die nachher der Herzog Ludwig Philipp von Orleans heirathete) mit Eugen zu vermählen, was aber ber Stolz ber Mutter verhinberte. Diese Dame \*) sah mit Entseten, wie mächtig Napoleon wurde, regte aufs neue bie tapfern Calabresen auf und suchte um russische und englische Bulfe nach, ließ fich aber burch Frankreichs Drohungen einschüchtern und hielt Ruhe.

Am 4. Juni erschien in Mailand ber unglückliche Doge Durazzo mit einer genuesischen Deputation vor dem neuen

<sup>\*)</sup> Im bittersten Schmerz sagte sie einmal zu bem französischen Gesandten Alquier, wie sehr sie Napoleon hasse, musse sie ihn doch bewuns dern wegen der Größe seiner Thaten in einer Zeit, in der kein Friedrich der Große und keine Katharina II. mehr leben und nur noch Schwachköpse auf Europa's Thronen sizen.

۱

Roulg von Stallen und flebte ibn um bie Gnabe an, er med unnmehr bod auch bie ligurifde Blepublit unmittelbar gu biben iden und mit bem neuen italienifden Ronigreich gu verfdmelgi gernben. Dan fab an ber bleiden Befturgung bee Dogen, mel gezwungene Roffe er fpielte. Rapoleon'grifffte bulbreid fin Bunfo und begab fic am 30, felbft nad Genua, mo b Comera ber atten Republifaner fin Glang ber befehlenen Rreubt fefte unbemertt bileb. Gine Dadifeler mar bier von befontet Stradt. Die gange angehitbeatralifd um ben Safen fich ausbr tenbe Stadt mar erleuchtet und ber Gafen fetbit batte fic in ei pibelte fomimmenbe Ctabt verwandelt, fo voll mar er von fan liden Infeln und fowimmenben, bellerleuchteten Sofffen, In bi Ditte erbob fic auf vielen Gauten ein Sempel bes Depten mi umber tangten auf ben Wellen fdmimmente Garten, vier m Baumen und Springbrunnen reich gefdmudte Infeln, and ten bunte Ruppelin bervorragten in benen fanftionenbe Gloden Ef gen. Rlammenbe Infdriften verbieffen bem Raifer Ravolcon W einflige Berricaft über bas Deer, gu ber über bas Lanb, tie i fon befag. Eine Regara (Schelngefecht gur Gee) und eine @ tanbola vom Leuchtthurme aus (gleichzeitiges Auffteigen von ab taufend Rateten gleich bem Feuerquemurf eines Quifant) gali bem Befte noch mehr Leben. Die Witterung war ble berrich und Rapoleon wiegte fich in Gladetraumen. Alber bie Ber foaft bes Deeres, bie ibm bier wie in einem lachenben Bit vorschwebte, blieb eine Sata Morgana, bie er nie erreichen folb In Benua nahte ibm Carbinal Maury und trat mit ibm in gut Bernehmen. . Den Golug feiner italienifden Berfügungen mad ble Erbebung feines Schwagers Bacciodi jum Stieften be Lucca und Blombing. - In bemfelben grubiabr warbe au bie batavifche Republit ber Monardie naber geführt, inbe Naboleon ben ibm perionlich angenehmen bisberigen, batavifche Befanbten in Barte. Chimmelpennind, unter bem Sitel ein Raibsbenfionarius mit faft monardifder Gewalt belleiben tief.

Die schwerste Sorge für ben Kaiser blieb immer England. Er hatte am 2. Januar abermals perfonlich bem König Georg III. geschrieben, mar aber als Raiser eben so falt abgefertigt morben, mie früher als erster Consul. Jeber Versuch, bie Schnen ber eng-Tischen Kraft burch listige Verträge zu erschlaffen, mißlang ihm. Die Landung aber, mit ber er schon seit zwei Jahren brohte unb Die ihn fcon fo viele Millionen gekoftet hatte, fette ihn je langer je mehr in bie größte Berlegenheit. Sie auszuführen, ichien unmöglich, ba ber Abmiral Villeneuve zwar enblich nach ben Antillen gesegelt mar, auf bem Rudmege aber am 22. Juli am Cap Finisterre von der englischen Flotte unter Calber ereilt und nach kurzem Gesecht gezwungen worben mar, im spanischen Hafen von Cabix einzulaufen, mo er jett blokirt lag. Napoleon mar im höchsten Borne über biefe wieberholten Ungludefalle. Und boch murbe ibm Die Ausführung seiner kühnsten Plane leicht geworben sehn, wenn er nicht unbegreiflichermeise bie Antrage bes Norbamerikaners Ful-Ion, ber für ihn die ersten Dampfichiffe im Hafen von Boulogne bauen wollte, abgelehnt hatte. Mit ber Anwendung tiefer neuen Erfindung murbe er bie Welt ins bochfte Erftaunen gesett und bie englischen Flotten, die er fo fehr fürchtete, vernichtet haben. Das Wunderbarfte, zu vollbringen lag ihm so nahe, aber eine Wolfe flog über seine Augen. Inbem er nun im August in Boulogne vermeilte, die Siobspost von Villeneuve erfuhr, sich mehr als je außer Stanbe befanb, bie lleberfahrt seines zahlreichen von bem besten Beift beseelten Beeres zu bewerkstelligen und mit seiner englischen Expedition vor aller Welt lächerlich zu merben fürchtete, zeigte sich ihm ein höchst erfreulicher Ausweg, benn er erhielt ficere Nachricht von einer neuen Coalition und konnte nun bas Beer, bas fo lange mußig am Canal gestanben, neuen Siegen auf bem Seftlanbe entgegenführen.

<del>\*\*33</del>-{<del>\*\*\*</del>-

## Register zum zweiten Bande.

| €-i+-                  | Silve                        | S.i                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Of the court of the          | Bastille 13                                                                                                                |
| Machen 121. 488        | Auffenberg. 315. 354         | Bapule 13                                                                                                                  |
| Abercrombie 389        | Augereau 269. 276. 285       | Batavische Repu=                                                                                                           |
| Abruzzen . 337. 339    | 399. 426                     | blif 453                                                                                                                   |
| Abukir 368. 385        | August, ber vierte 22        | Baudot 119                                                                                                                 |
| Achmed Pascha . 377    | Avignon 58. 59               | Batavische Repn= blik                                                                                                      |
| Acton 332              | •                            | 455                                                                                                                        |
| Addington 444          | Baboenf 210                  | 455<br>Beauharnais 118<br>Beaulieu 246. 250 f.                                                                             |
| Aegypten . 287 f. 364  | Bacchiochi . 486. 496        | Beaulieu 246. 250 f.                                                                                                       |
| Albert v. Sachsen=     | Bachmann . 71. 80            | Beaumarchais . 216                                                                                                         |
| Teichen 86             | Baben 457                    | Beaurepaire . 84                                                                                                           |
| Albini 316. 357        | Bagration . 350, 357         | Bellegarbe . 426                                                                                                           |
| Alexander I. 442, 481  | Bailly 5, 8, 16, 27, 148     | Benniasen . 442                                                                                                            |
| Alexandria 364, 366    | Barganan d'Hilz              | Beraparthei 54 f.                                                                                                          |
| Ali Bascha 373         | liers 277                    | Beaumarchais . 216 Beaurepaire . 84 Bellegarde . 426 Bennigsen . 442 Bergparthei . 54 st. Bern . 303 Bernadotte . 263, 272 |
| Mininan . 266 f.       | Barbarour 59, 64, 92         | Bernahotte 263 272                                                                                                         |
| Ambera 263             | 112, 121, 131, 138           | 311. 351. 394. 400                                                                                                         |
| Mmiena 445             | Barnane 7 21 36 49           | Bernhardsberg . 417                                                                                                        |
| Macana 349 358         | 76 148                       | Remier A00 A31                                                                                                             |
| Mucauldma Kere         | Marrad 131 183 188           | Bernier . 409. 431<br>Berthier 248. 326. 362<br>376. 418                                                                   |
| and how 225            | 402 208 200 284 6            | 276 418                                                                                                                    |
| Matillan 205           | 303 400                      | Bertrand de Molles                                                                                                         |
| Wests 927              | Manulus 108 445 449          | ville 55 s.                                                                                                                |
|                        | 184. 198. 404                | Westernest 44 40 40 es                                                                                                     |
| entegio 424            | 104. 170. 404                | Defendut 11. 13. 18. 35                                                                                                    |
| Armseit 236            | Barthelemy 226. 234 284. 404 | Sallieres                                                                                                                  |
| 21rras 122             | 284. 404                     | with m                                                                                                                     |
| Arto18, Graf v. 17. 43 | Basel 234. 302               | viuand Varennes 70                                                                                                         |
| 46. 54. 173. 205. 235  | Banano 259                   | 81. 90. 142. 184 f.                                                                                                        |
| Assaraten . 35. 42     | Baffeville 135               | 198                                                                                                                        |

| <b>S</b> eite                 | Seite                           | Seite Condorcet 42. 54. 68                   |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Mirmingham 216                | Garra . 54, 63, 148             | Conhorcet 42, 54, 68                         |
| Bischosamerber 241, 243       | Carrier 126, 192, 196           | 74. 150                                      |
| Blücher 173                   | (Kaffano 347                    | 74. 150<br>Consalvi 432                      |
| Roiffn d'Anglas . 197         | Castialione 258                 | Constant 411                                 |
| 198. 285                      | Caralés 33                      | Continentalsperre 473                        |
| Boloana 256                   | Carotte 79                      | Continentalsperre 473<br>Convent 74. 84. 137 |
| Bonaparte 132 f. 174          | Censon 383                      | Corday, Ch 138                               |
| 208, 245 f. 361 f.            | Chabot 54, 90, 96, 164          | Corbeliers 44                                |
| Bonnier 319                   | Chalier . 128. 129              | Corsica 133. 265                             |
| Borbeaur 130                  | Championnet 328                 | Couthon 54, 129, 142                         |
| Borabese 486                  | 333 f. 358                      | Couthon 54. 129. 142 187                     |
| Bouchotte 106                 | Charette . 124. 210             | Cuftine 86.106. 117. 144                     |
| Bouillé 15. 41. 43. 50        | Chartres, f. Lud=               | St. Cyr . 327. 328                           |
| Boulogne 444. 471. 487        | wia Philipp .                   | Ceartorvefi 443                              |
| Bourdon . 70. 183             | Chafteler 347                   | Czartorysfi 443                              |
| Bremen 298                    | Chateaubriand . 434             | Daenbele 199. 298. 355                       |
| Brienne . 134. 147            | Chatelineau 123                 | Danemark 437 f.                              |
|                               | Chaumette 70. 154. 167          |                                              |
|                               | Chenier 57. 187                 |                                              |
| Brueps 368                    | Chouans 126. 204. 393           | Danton 26. 44. 54. 62                        |
| Brumgire, ber 18, 400 f.      | 408                             | 70. 74 76 f. 88. 91 f.                       |
| Brune 303. 356. 426           | Cisalpinische Repu=             | 102. 137. 142. 165 f.                        |
| Buchholz 225                  | blif . 278. 449                 | David 73. 139                                |
| Burfe                         | Elavière 147                    | Davoust . 105. 387                           |
| Buzot 54. 122. 131            | Clerfait 86. 171 f. 203         | Debry 70. 74. 89. 319                        |
| •                             |                                 | Deleffart . 55 f. 81                         |
|                               | 20. 44. 72                      | Denon 362                                    |
|                               | Cloots 37. 155. 156             |                                              |
| <b>Eaboubal 393. 409. 436</b> | 162. 164                        | 372. 387. 421                                |
|                               | St. Cloud 402                   |                                              |
| <b>Gaen</b> 121               | Cobenzl 279. 291. 426           | 51. 109. 149. 161. 165                       |
| <b>Calonne</b> . 46. 54.      | Coblenz 173                     | Deutsches Reich 61.291 f.                    |
| Cambacérès 406. 480           | Coburg, Herzog v. 104 f. 120 f. | 454                                          |
| Cambon . 185. 198             | 104 f. 120 f.                   | Dietrich 119                                 |
| Campo Formio . 280            | Colli 246. 250 f. 350           | Dillon 63. 144                               |
| Gamus 37                      | Collot d'Herbois 54. 90         | Directorium 207                              |
| Cap 383                       | 124. 129. 163. 182              | Diffentis 317                                |
|                               |                                 | Dolber 450. 451                              |
|                               |                                 | Dombrowski 266. 349                          |
| 408. 484                      | 262                             | St. Domingo 135. 458                         |

| Seite                                        | •                                                                                      | <b></b>            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                              |                                                                                        | Eth                |
| 2010EEL . 144. 210                           | Ferdinand von Georg IV.                                                                | 218                |
| Debaid Court 147                             | Braunschweig 69. 75 Gironde .                                                          | 53 j.              |
| Propos Grance . 129                          | 84. 106. 118. 169 Gobel . — v. Loscana Godop 234.                                      | 155. 167           |
| Duntitaku 120                                | — v. Loscana <b>G</b> odop 234.                                                        | , 274. 473         |
| Dugommier 174                                | 257. 345 Gorres                                                                        | 299                |
| Duhesme 340                                  | 257. 345 Görres                                                                        | 292                |
| Simmonties ou i. 85 i.                       | <b>X</b> (10) 130, 433, 4 <b>X</b> 1 ( <b>M</b> recoire                                | 15K 157            |
| 92. 104 f.                                   | Fenillants 51 f. Grouchy .                                                             | 350                |
| Duphot 325                                   | Flenelles 13 Gnabet 53.                                                                | 110. 122           |
| Duport 21. 36. 76. 148                       | Fenillants 51 f. Grouchy Flesselles 13 Guabet 53. Fleuriot 181 Fleurus 172 Gustav III. | 131                |
| Duroc 132. 248. 370.                         | Fleurus 172 Guftav III.                                                                | 47                 |
| 414                                          | Louiduca 415 Antied IA MP                                                              | delo               |
|                                              | Sporter . 87, 117                                                                      |                    |
| Ehrenbreitftein 907                          | Skouchá 130 183 184                                                                    |                    |
| Chrenlegian AR1                              | 199. 396. 400. 401 Samburg 298.                                                        | L <b>439</b> . 469 |
| Cibbe 194 904                                | 407. 423. 477 Hammerstein Fonlon                                                       | 171                |
| Elisaheth Rrinzessin an                      | Fonlon 17 Hannover .                                                                   | 445. 469           |
| 47R                                          | Fouquier Thinville Parbenberg                                                          | 233. 243           |
| @[fag 419                                    | 168. 189. 198 Fournier 433 Haugwiß                                                     | 489                |
| Emigrire 17 24 42                            | Fournier 433 Haugwis                                                                   | 243                |
| AR 55 50 80 202 f                            | For . 215. 245. 460 Hanti                                                              | , · . 135          |
| च <b>⊍. ⊍⊍. ∪∪, ∪</b> ♂. &U∂  .<br>9£9   494 | Frankfurt 87. 90 Debenftreit                                                           | , . 240            |
| Cnation 225 170 170                          | Franz II. 68. 168 f. Debert 70. 79.                                                    | 110. 145           |
| Chalanh 103 410 400                          | 221. 229. 488 157. 160.                                                                | 163. 164           |
| 439 900 942 974                              | 221. 229. 488 157. 160. Freiburg 304 Heinrich, Prinz                                   | . 70               |
| 987 355 200 400                              | Occion 40. 00. 101. 100 Beinereint offbi                                               | MOIII 200          |
|                                              | 190 Dention Of.                                                                        | 111. 181           |
| 467 f. <b>E</b> rlach 303                    | Friedrich I. von                                                                       | 187 f              |
|                                              | Mirttomhora 208 Karault he Sad                                                         | 1 1 Salla          |
| wiptement 0. 1. 01. 50.                      | Friedrich Wilhelm II. 54 139. 1                                                        | 143. 166           |
| - M -                                        | 68. 69. 75. 84. 117 Hermann                                                            | . 355              |
| Eugen Beauhars                               | 180 210 f Kaffan (Kaffal                                                               | -                  |
| nais 209. 248. 362.                          | - III. 242. 474 Betrurien                                                              |                    |
| 495                                          | 482. 489 Hoche 119. 20                                                                 |                    |
|                                              | 273. 285. 2                                                                            | -                  |
| Fabre d'Calantine 70                         | Gallo 273. 274 Höllenmaschine                                                          |                    |
|                                              | Garat 107 Hohenlinden .                                                                |                    |
|                                              | Gensonné . 53. 148 Holland 104. 19                                                     |                    |
|                                              | Genua 277, 349, 358 356, 383, 4                                                        |                    |
| Ferdinand IV. 332                            |                                                                                        |                    |
| Detaining TA 925                             | <b>415. 417. 420. 495</b>                                                              | 496                |

| Geite                    | Seite                                                                    | Seite                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Hompesch 363             | Karl, Erzherzog . 104                                                    | Latour d'Auvergne 423   |
| Hondscoten 121           | 246. 259 f. 315 f.                                                       | — Maubourg 49. 75       |
| Bobe . 317. 352. 353     | 351. 356 f. 414. 425                                                     | Launan 14               |
|                          | Rarl Emanuel IV. 252                                                     |                         |
|                          | 330. 448                                                                 |                         |
| • •                      | Parl non Güber-                                                          | Rohan 122 199           |
| Naffa 378                | mannland 236                                                             | Lebrun 406              |
| Jafobiner 36 f.          | — Theodor 233. 314                                                       | Leclerc 363. 370. 458   |
| Jasinefi . 227. 231      | Raroline v. Engs                                                         | Lecurbe 315 f. 354      |
| 3brahim Bey 364. 368     | Raroline v. Engs land 218                                                | Lefebore 261            |
| 370. 384. 388            | — von Neapel 332                                                         | Legenbre 65. 90. 111    |
|                          | 446. 495                                                                 |                         |
| Jemappes 88              | Ratharina II 219 f.                                                      | Legion, beutsche . 470  |
|                          | Rellermann 85. 129. 245                                                  |                         |
|                          | Rleber 117. 261. 362                                                     |                         |
|                          | 366. 378. 380. 385 f.                                                    |                         |
| Jonische Inseln 277. 315 | Rlenau 426                                                               | Leopold II. 46. 54. 221 |
| . 373                    | <b>R</b> oin 202                                                         | Levelletier 99          |
| Joseph Napoleon 208      | Ropenhagen 438. 439                                                      | Lichtenau . 69. 242     |
| 426. 431. 485            | Rorsafow . 351. 352                                                      | Lille 86                |
| Josephine 183. 209. 492  | Rosciuszto . 223 f.                                                      | Livorno 256             |
| Joubert 268. 271. 331    | <b>Arafau227</b>                                                         | <b>Lobi</b> 253         |
| 349                      | Rray 345 f. 415. 416                                                     | Lombard 86              |
| Jourdan, Marschall       | 423. 425                                                                 | Longwy 75               |
| 121, 172, 245, 259 f.    | Aurland 235                                                              | Louise, Konigin . 242   |
|                          |                                                                          | Louistana . 447. 459    |
| - , Kopfabhacker 58      | Lafayette 16.17.29f.463                                                  | Louvet 54. 93. 122. 131 |
|                          | Laharpe 252. 303. 443                                                    |                         |
| Irland 274. 309 f. 438   | Lally Tolenbal 10. 20 31                                                 | Lucchesini . 223. 243   |
| 475                      | Lamballe 80                                                              | Lucian Bonaparte 386    |
| Isnard 54. 102. 110. 197 | Lameth 21. 36. 44. 75. 76                                                | 402. 403. 485           |
| Junot 132. 208 275. 380  | <b>Landau</b> 119                                                        | Lubwig XVI. 1 7. 94     |
| St. Just 95. 119. 142    | Lanbolt 307                                                              | <b>— ХУЦ 193</b>        |
| 168.172.175.181.184 f.   | Lanjuinais. 111. 197                                                     | <b>— ХУНІ. 176. 235</b> |
| ·                        | Lannes 267. 372. 381                                                     | <b>255. 435. 475</b>    |
| Rairo . 367. 371 f.      | Lanbolt 307<br>Lanjuinais . 111. 197<br>Lannes 267. 372. 381<br>419. 421 | — Napoleon 362.464      |
| Raiserslautern . 119     | Lareveillidre=Lepeau 283                                                 | — Philipp von           |
| Ralender, republ. 151    | 324. 393. 394                                                            | Orleans . 87. 405       |
| Ralfreuth 117            | Laroche-Jacquelin 124                                                    |                         |
| Rati IV 234. 474         | 126. 204                                                                 | Luneville 426           |

| Seite                         | Seite                   | Rationalgarbe . 16<br>Rationalversammlung 47 |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| Lufner 75. 144                | Manry 33. 496           | Rationalgarbe . 16                           |
| Zuremburg 202. 299            | Max Joseph 233. 291     | Rationalversammlung 47                       |
| <b>2962</b> 84. 128. 422. 449 | 292. 314. 357           | Meanel 256, 332 f. 446                       |
|                               | Mediationsacte . 452    | Reder 2. 10 f. 18.42. 286                    |
| Macbonald 339. 348            | Melas 346. 415. 417 f.  | Reerwinden 104                               |
| <b>349.</b> 426               | Melzi 449. 494          | Relfon 265. 274. 287                         |
| <b>Red</b> 104 f. 333, 336    | Menin 171               | 334 f. 343 f. 362 368                        |
| Magnano 346                   | Menou 198. 208. 374     | <b>Rep</b>                                   |
| <b>Railand 253. 347. 420</b>  | 389. 448. 491           | <b>Rep</b> 451                               |
| 495                           | Merlin 54. 394          | Miederlande RR f 200 298                     |
| Maillard 27. 29. 77           | Metternich 291          | Nismes 39                                    |
| Mainz 87. 117. 203. 292       | Meunier 117             | Nordamerifa 287                              |
| 488                           | Miloradowitsch . 350    | Rovi 349                                     |
| Malesherbes 97. 147           | Mirabeau 2 f. 20. 25    | _                                            |
| Mallet bu Pan . 69            | Mobena 254. 426. 457    | இஞ்ச 302                                     |
| Malta 363. 376. 390           | Möllendorf 168          | Desterreich 86. 168. 229                     |
| 424. 467                      | Momoro . 124. 155       | 244.291.311.352.455                          |
| Mameluken 364                 | Moncey 419              | Dimüs                                        |
| Manbat 70                     | Montesquieu 89          | Drieans, Herzog v.                           |
| Mannheim 203. 292             | Montmorin . 45. 79      | Drleans, Herzog v.<br>8. 9. 26. 30. 32. 56   |
| <b>M</b> anini . 276. 282     | Moreau 171. 245. 259 f. | 80. 90. 146<br>Osnabrūf 457                  |
| Mantua46.255.265f.349         | 274. 285. 346. 348      | Denabrük 457                                 |
| Manuel 54. 98. 150            | 399. 401. 411. 423      | Oftende 309                                  |
| Marat 26.41.57.82.90          | 424. 476 f.             | Offindien . 382. 459                         |
|                               |                         | Dstrach 316                                  |
| Marceau . 125. 264            | Moulins 401             | Dit 420. 421                                 |
| Marengo 421                   | Mounier 5. 10. 20.30.31 | Duvrard 474                                  |
| Marat 135                     | Mühlhausen 305          |                                              |
| Marie Antoinette 44. 46       | Murad Bei 364.367.372   | Pache 102. 154. 164                          |
| 94. 145                       | 384. 387                | Pahlen 442                                   |
| Markow . 219. 455             | Murat 209. 370. 385     | Baine 216                                    |
| Marmont 385                   | 404. 446                | Palais Royal 8. 12<br>Pantheon 45            |
| Marseille 131                 | Murten 304              | Pantheon 45                                  |
| Marfeiller 64. 69             |                         | Paris 8 f.                                   |
| Marseillaise 64               | Mancy 41                | Paris 8 f.                                   |
| Warsfeld 40. 67               | Mantes 125. 126         | Parfer 439                                   |
| Wartinowig 240                | Napoleon I 485          | Parma 254. 270. 447                          |
| Massena 174, 248, 315 f.      | Napoleoniden 485        | Parthenopeische                              |
| 326 f. 351. 415. 416          | Napper Tandy . 310      | Republik 338                                 |
| 417. 420                      | Narbonne 55 f.          | Passau 456                                   |

| Seite                      | Seite                        | Seite                                        |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Pagwan Dalu . 373          | Raftabter Gefanb=            | Scherer 206. 345. 394                        |
| Baul I. 238, 357, 363      | tenmord 319                  | Scherer 206. 345. 394<br>Schimmelpenninf 453 |
| 438 f.                     | Rebegui 131                  | 496                                          |
| Bavia 255                  | Redina 78. 306. 450          | <b>Echlessen</b> 215                         |
| Beliffon 14                | Regeneburg 425               | Schneiber, & 119                             |
| Bestalozzi 308             | Reinhart 453                 | Schwarzenberg . 172                          |
| Betion 49. 66. 67. 70      | Revolutionstribu=            | Schweden . 236. 438                          |
| 71. 81. 91. 102. 112       | nal 103. 178                 | Schweiz 299 f. 450 f.                        |
| 122. 131                   | Rewbel 117. 202. 210         | Schweizer Garben 72                          |
| Bichegru 119. 134.171 f.   | 304. 395                     | Schwyz 306                                   |
| 198 f. 207. 284 f.         | Rheims 84                    | Schwyz 306<br>Sebastiani . 208. 467          |
| 417. 475 f.                | Mivoli 268                   | Selim III 373                                |
| Biemont 448                | Roberjot 319                 | Semonville 89. 135                           |
| Pillnig 54                 | Robespierre 37. 74. 91       | Septembermorbe . 77                          |
| Birmasens 119              | 93. 95. 102. 109 f.          | Serrurier . 346. 347                         |
| Pitt 119. 213 f. 245       | 136. 137. 142. 155           | Sidnen Smith 132. 219                        |
| <b>287.438.444.445,487</b> | 159 f.                       | <b>379.</b> 385. 38 <b>7.</b> 388            |
| Pius VI. 256. 270. 325     | Rochefaucauld . 81           | Sievers 225                                  |
|                            | Roland 59 f. 74. 81          |                                              |
| - VII. 360. 431. 490       | 91. 96. 102. 150             | 155. 210. 311. 397 f.                        |
|                            | — Frau 59. 63.66. 91         |                                              |
|                            | <b>93. 96. 102. 107. 112</b> |                                              |
| Portugal 447               | 149                          | Spanien 135. 234. 274                        |
| Potocky 220 f.             | Rom 135. 269. 325 f.         | 447. 473. 489                                |
| Braga 231                  | 358. 446                     | Staël, Frau von, 55                          |
| Preugen 69. 170. 223       | Ronfin 124. 142. 163         | 106. 206. 286. 465                           |
| 233.292.456.469.488        | Rossignol . 124. 436         | Stanislaus . 220 f.                          |
| Priestley 216              | Rouguet Deliste . ' 64       | Steiger . 303. 317                           |
| Provence, Graf v. 47       | Rouffeau 52                  | Stockach 316                                 |
| Bunsage . 121. 204         | Ruffo 341 f.                 | Stofflet . 124. 210                          |
| Phramiden 367              |                              | Straßburg 119. 157                           |
| _                          | Saint Jean d'Acre 379        | Subow 236. 238. 441                          |
|                            | Salicetti 402                | 442                                          |
|                            | Santerre 65. 76. 111         | ·                                            |
| Duiberon 204               | 124. 402                     | ·                                            |
| <b></b>                    | Sarbinien 329. 351. 448      |                                              |
|                            | Sartines 14                  |                                              |
|                            | Savoyen 89. 252. 478         | Sprien 377                                   |
|                            | Scharnhorst 171              |                                              |
| 311                        | Schauenburg 303              | <b>Z</b> abor 380                            |

| Seite                                                             | · ©                     | Seite S                       | Seite       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|
| Xalleprant 34. 105. 287                                           | Unterwalben 3           | 307 Wallmoben 200. 4          | 170         |
| 289.365.400.433.454                                               | •                       | Warschau 2                    | 227         |
| <b>Xallien</b> 70. 97. 130                                        | <b>Ba</b> bier . 181. 1 | 400 Washington 4              | 112         |
| 205. 208                                                          | _                       | 47 Watignies 1                | 121         |
| Targowit 222                                                      | Varennes                | 148 Wellesley . 382. 4        | 159         |
| Theophilanthropen 283                                             | 0 .                     | 120 Westermann 71.            | 125         |
| Thermidor, ber 9. 186                                             |                         | 85 mirror 144. 1              | 166         |
| Théroigne 27. 29. 65                                              | Balmy                   | 278 Wilhelm v. Dras           |             |
| <b>72. 89. 112</b>                                                | Manho 422 6, 204 9      | mion                          | 200         |
| Thugut 118.170.203.322                                            | 393. 4                  | and wimplen                   | 121         |
| Tipro Sahib 361. 382                                              | Benebig 255. 275        | z e wiiworin 441. 407. 4      |             |
| Tirol 271                                                         | Marken                  | 84 Wohlsahrtsausschuß         | 106         |
| Toscana 345. 424. 426                                             | Bergniaud 53.67.95.     |                               | 310         |
| 456                                                               | 400 4                   | 140 sprene                    | 357         |
| <b>Toulon</b> 132                                                 | Marone 255 2            | manage and a second           | <b>260</b>  |
| Toussaint 458                                                     | Marsaillad              | 4 298. 4                      | 457         |
| Arebbia 349                                                       | Mata Sad                | 24 Würzburg 2                 | 263         |
| Aricolore 17                                                      |                         | 132 Wurmser 104. 118. 2       | 516         |
| Trier 202                                                         |                         | 252 258                       | 3 f.        |
| Tube, be la 14                                                    |                         | 148                           |             |
| Aube, de 1a 14<br>Aurfei 226.233.365 373<br>Auilerien 32. 65. 70. | Millonouno 369 A        | 189 <b>M</b> ork, Herzog v. 1 | 120         |
|                                                                   | 7 J A                   | 197 168. 171 f. 355. 3        |             |
| 111. 406                                                          | 707. 4                  | zv. 100. 111 j. 000. (        | <i>,</i> 00 |
| <b>Lurin</b> 331                                                  |                         | •                             | _           |
|                                                                   |                         | 302 Zschoffe                  |             |
| <b>Ungarn</b> 239                                                 | Wallis 306. 3           | 318 Zürich 305. 352. 4        | 151         |

## Berichtigungen.

S. 45 Beile 17 von oben I. Montmerin.
. 123 . 1 ,, unten I. Chatelinean.

|   | •• |   |  |
|---|----|---|--|
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
| • | •  |   |  |
| • | •  |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    | • |  |
|   | •  |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |



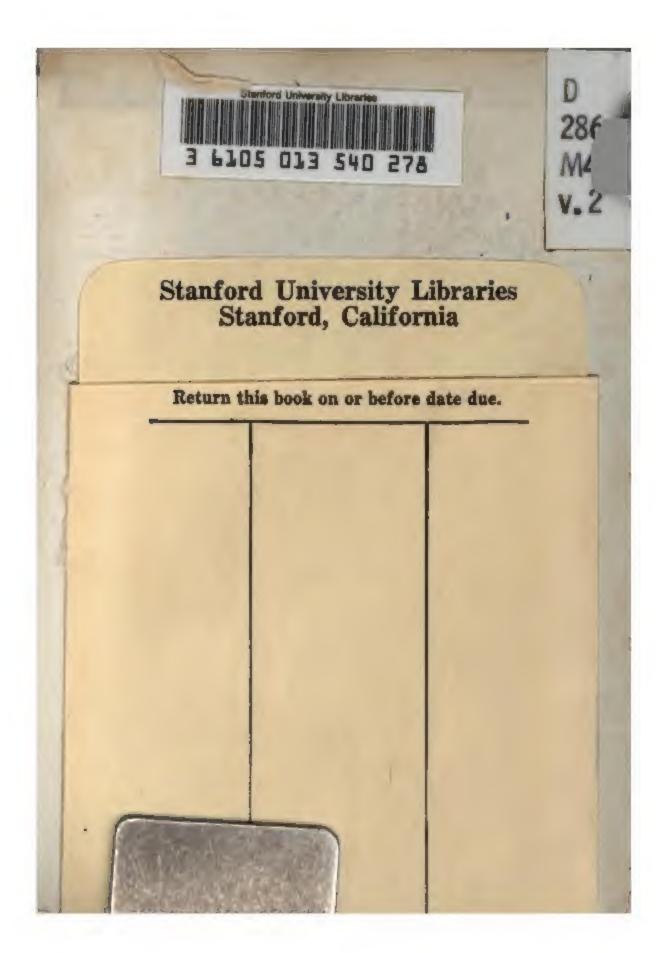

